

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Iniversity of the University of Michigan Libraries 1817 ARTES SCIENTIA VERITAS

-

廾

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |

.

,

-

•

ク

- 838 G*5*9

# Johann Joseph von Görres

# Gesammelte Schriften.

Berausgegeben

nod

Marie Görres.

Erfte Abtheilung.

Politische Schriften.

Ameiter Band.

(Gigenthum ber Familie.)

München.

In Commission ber literarisch artistischen Anftalt. 1884.

22085-

# Joseph von Görres

# Politische Schriften.

Herausgegeben

nou

Marie Görres.

Zweiter Band.

(Gigenthum ber Samilie.)

München. In Commission ber literarisch artistischen Anstalt. 1854.

.

•

.

•

# Inhalt.

Karanto WINKED VOKK

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>O</b> the |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | Rheinischer Mertur (Fortsehung). Juli 1814 — April 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :            |
| 29.        | Die teutschen Zeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            |
| <b>30.</b> | Stimmung bes Bolte im fubweftlichen Teutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12           |
| 31.        | Berbot bes Rheinischen Dertur in Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21           |
|            | Europa in Bezug auf ben Frieben. Abreffe an bie Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|            | bes linten Rheinufers. Im Juni 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24           |
| 33.        | Sachsens Pflicht und Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34           |
|            | Literatur: Ueber Bius VII. von Aler. v. Rennetampf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56           |
|            | Bluder und Wrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60           |
| 36.        | Ueberficht ber neueften Beitereigniffe im Juli 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63           |
|            | Die Elfager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70           |
|            | Des taiferlicheruffifden General-Felbmarichalls, Fürften Rutufow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|            | Smolenstoi, vorigjahriger Aufruf an bie Teutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77           |
| 39.        | Bemertungen und Erinnerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85           |
|            | Literatur: Bolitifche Anfichten über Teutschlanbe Bergangen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|            | beit, Gegenwart und Butunft. 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88           |
| 41.        | Die funftige teutiche Berfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93           |
|            | Das Rationalconcilium ju Baris im Jahre 1811. Mit authen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|            | tifden Actenftuden. Bom Canonicus F. A. Melders, Sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|            | regens im bifchoflichen Seminario ju Munfter, bei Theifing 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111          |
| 43.        | Die Boltzei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114          |
|            | Einige Borte über Reichardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118          |
|            | Fragen an bie teutsche Ration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119          |
|            | Literatur: Lettres confidentielles sur Mayence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121          |
|            | Die Landwehr auf bem linten Rheinufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128          |
|            | Ueberficht ber neueften Beitereigniffe im August 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141          |
|            | Der teutsche Reichstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 143          |
|            | Der Kamaschenbienft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147          |
|            | Die Feier ber Leipziger Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151          |
|            | Ueberficht ber neueften Beitereigniffe im September 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154          |
|            | Ueber einen Auffat von ben Reichsftabten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160          |
|            | Ueber eine Weise ben 18. October ju feiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167          |
|            | Ueber bas Barteimefen in Religionsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169          |
|            | Das Luremburgische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174          |
|            | Die Reutralität ber Schweiz im December 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182          |
|            | Ueber bas neu zu mahlenbe teutsche Reichswappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185          |
|            | mended and time to another and the control of the c |              |

|             |                                                           | Cult  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 59.         | Die Feier ber Leipziger Sollacht auf Ricberthein          | . 187 |
| 60.         | Bie lange ift's her mit ber guten alten teutfigen Beit? . | . 191 |
| 61.         | Der Dom in Köln                                           | . 194 |
| 62.         | Das Sinigungs- und Theilungsprincip                       | . 197 |
| <b>6</b> 3. | Bezüglich auf einen Auffat von E. Dr. Arnbt über bie      | Thei: |
|             | lung Sachsens                                             | . 208 |
| 64.         | Ueberficht ber neuesten Beitereigniffe im Rovember 1814   | . 213 |
| 65.         | Frage an Defterreichs Potitif                             | . 245 |
| 66.         | Tentsch-französisches Beint b'honneur                     | . 251 |
| <b>67.</b>  | Literatur: Die Centralverwaltung ber Berbunbeten          | unter |
|             | bem Freiherrn v. Stein. Teutschland 1814                  | . 254 |
| 68.         | Rrieg und Frieden                                         | . 259 |
| 69.         | Literatur: Bum teutschen Congresse 1814                   | . 264 |
| <b>70</b> . | Der provisorische Buftanb                                 | . 291 |
| 71.         | Die Reicheamter                                           | . 304 |
| 72.         | Ueberficht ber neueften Beitereigniffe im December. 1814  | . 307 |
| <b>73</b> . | Bum Schlusse bes Jahres                                   | . 310 |
| 74.         | Die Bunfte und Innungen                                   | . 315 |
| 75.         | Ueber ein Bilb bes General v. Gneisenau und ein De        | nfmal |
|             | am Siebengebirg                                           | . 317 |
| 76.         | Der Raifer und bas Reich. Gin Gefprach                    | . 319 |
| 77.         | Das Siegesmal                                             | . 391 |
| 78.         | Mancherlei                                                | . 396 |
| 79.         | Die Fünfherrschaft                                        | . 407 |
| 80.         | Congrefangelegenheiten                                    | . 413 |
| 81.         | Ueber einen Artifel ben hannoverischen Abel betreffenb .  | . 420 |
| <b>82.</b>  | Ueber politische Lagesliteratur                           | . 423 |
| 83.         | Guter Rath in alter Beit                                  | . 426 |
| 84.         | Ueberficht ber neueften Beitereigniffe im Februar 1815 .  | . 434 |
| 85.         | Schweizer Angelegenheiten                                 | . 448 |
| 86.         | Ginige Borte über Billers Tob                             | . 452 |
| 87.         | Defterreiche Finangen und Papiergelb                      | . 453 |
| 88.         | Rapoleon in Frantreid. L                                  | . 460 |
| 89.         | Rapoleon in Frantreich. IL                                | . 469 |
| 90.         | Teutschlands Behrftand                                    | . 476 |
| 91.         | Rapoleon in Frantreid. IIL                                | . 480 |
| 92.         | Rapoleon in Paris                                         | . 485 |
| 93.         | Ueberficht ber neueften Beitereigniffe im Darg 1815 .     | . 490 |
|             |                                                           |       |

# Rheinischer Merkur.

Juli 1814 - April 1815.

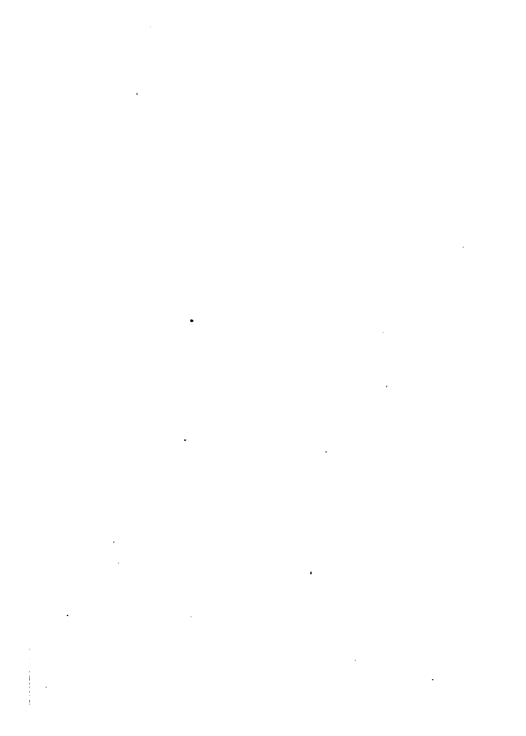

# Die teutschen Beitungen.

Wir halten es nicht für unziemlich, jest wo alle Zeitungen ein halbes Stufenjahr mit guten Borfagen ju Berbefferungen beginnen, aus ber unfrigen beraus zu ben andern ein wohl= gemeintes Wort zu reben. Da Teutschland endlich wieder eine Beschichte gewonnen, ba es in ihm zu einem Bolt gekommen, zu einem Willen und zu einer öffentlichen Meinung wird es fich wohl auch also fügen, bag es Zeitungen erhält, bie mehr find als der magere geist = und traftlose Inder beffen was geschehen. Wenn ein Volk Theil nimmt am gemeinen Wohle; wenn es fich barüber zu verständigen sucht, was fich begibt; wenn es burch Thaten und Aufopferungen fich werth gemacht, in ben öffentlichen Angelegenheiten Stimme und Ginfluß zu gewinnen: bann verlangt es nach folden Blattern, bie was in allen Ge= muthern treibt und brangt jur öffentlichen Erörterung bringen; bie es versteben im Bergen ber Nation zu lesen; bie uner= schroden ihre Anspruche zu vertheibigen wiffen; und die babei was die Menge bunkel und bewußtlos in fich fühlt, ihr selbst klar zu machen und beutlich ausgesprochen ihr wiederzugeben verstehen. Dabin ist es mit ben Teutschen jest gekommen, bas follen bie Zeitungen versteben; fie follen fich wurbig machen, bag bas Bolf als feine Stimmführer fie achte und erkenne, und fie werben ein ehrenvoll und gesegnet Amt verwalten. Auch bie Regierungen follen bas ertennen, teine falfche Angft foll fie antreiben, daß fie in diese beilfame Beifterbewegung im Innern ihrer Bolfer ftorenb eingreifen; teine angftlich furchtsame Cenfur foll ben allgemeinen Umlauf ber Ibeen hindern. Sind die Bebanken einmal erft entbunden; hat fich fogar, wie's allenthalben

ber Fall ift, bas freimüthige Wort schon bazu gefunden: wie ist es thöricht noch zulest ben Buchstaben zu sesseln, und wer kann ben süßen, faben Most aufhalten, wenn er zu seiner Zeit gekommen, baß er zu Weine wird? Reine Regierung wird bei ben Teutschen, bie so viel halten auf ben freien, geistigen Berzehr, sich gründlicher verhaßt machen können, als jene die es etwa versuchen wollte, dem freimuthigen Wahrheitssinne in diesen Zeiten Banden zu bereiten, und im Reiche der Gedanken die vertriebene Sperre und die gesprengten Mauthlinien wieder anzulegen.

In Frankreich haben bie Besorgniffe bes Augenblicks bie articulirte öffentliche Stimme gang verstummen gemacht, bagegen faust und braust die ganze Ration in ungeregelten Tonen wie ein Bienenschwarm, ber ben königlichen Führer verloren bat, und harrt bes Zeislers, ber ben rechten Ton anschlägt, und bem es gelingt, ihn bamit in feine Korbe einzufangen. Darum find bie Reitungen bort leer und unbebeutenb, fie fagen nichts von bem wonach Alle verlangen, fie reben von allem und jebem nur nicht von bem, was am nöthigsten und beilsamsten zu bereben ware. Auch unter ben englischen Blattern haben wir uns umgesehen, obgleich weit bas Befte, was von ber Art in biefem Welttheil erscheint, wollen fie boch teineswegs unsern Anspruchen genügen. Für England felbft entsprechen fie, wie Alles was volksmäßig geworben ift, vollkommen ihrem 3wede; für bas Ausland aber haben fie weit nicht die Bebeutung, die biefes Reich als Staat unter ben Staaten fich erworben hat. Beift ber Englander ift allzusehr in ihrer besonderen Gigenthum= lichkeit befangen; fie haben fich zu fehr einfeitigen Anfichten binge= geben, als daß fie zu einer freien umfassenden Uebersicht ber großen Berhaltniffe bes allgemeinen Staatenlebens fich erheben konnten; fie find überbem zu wenig vom Buftand ber Dinge außer ihrer Insel unterrichtet, als bag ihre Tagblätter europäische Zeitungen werben konnten. Freimutbig find fie und tubn, aber auch ein=

feitig beschränkt, oft bumpf, und selten von einer gewissen natür= lichen Linie ausweichenb.

Mit den Teutschen konnte es wohl zu etwas Soberm gebeihen, aber vorerst foll es uns genügen, find wir nur so weit gekommen, bag unfere Zeitungen mabre Bolksblatter geworben finb: Stimmen, burch welche bie Bolter queinander und zu ben Fürsten sprechen. Recht eigentlich foll es bie ehrenvolle Beftimmung folder Blatter fein, ftanbifch zu werben; fie follen in Bucht und Mag wie fich geziemt, aber auch äußerlich frei und ungefeffelt, bas Wort für bie öffentliche Meinung führen; Tri= bunen sollen fie die große Mehrheit vertreten, fie sollen ber Mund bes Volkes und bas Ohr bes Kursten sein. Was Alle wünschen und verlangen, foll in ihnen ausgesprochen werben; was Alle brudt und plagt barf nicht verhohlen bleiben; Einer muß sein, ber ba bie Wahrheit zu sprechen verbunden ift, un= umwunden ohne Vorbehalt und hinderniß. Denn nicht gedul= bet, nein, geboten muß bie Freimuthigkeit in guter Berfaffung fein; ber Rebner foll als eine geheiligte Perfon bafteben, fo lange bis er burch eigne Schulb und Luge fein Recht eingebugt. Die folder Freiheit entgegenarbeiten, machen fich verbachtig, baß Bewußtsein eigner großen Schuld fie brudt: wer recht handelt, scheut nicht die offne Rebe; fie kann am Ende nur bagu führen, bağ Ehre werbe, wem Ehre gebührt; bie aber auf Unrath und Duntel angewiesen find, lieben freilich bie Beimlichkeit.

Die Teutschen haben es gar wohl verdient, da sie ihr Recht erstritten, daß man ihnen auch ihr Recht angedeihen lasse. Unschädlicher wie bei ihnen kann nirgend die freie Erörterung sein; heilbringender gleichfalls in keinem Lande, da gutes Wort nirsgend bessern Boden sindet; gehässiger ware Zwang unter keinem Bolke. Die Regierung, die sich diesem allgemein herrschenden Sinne fügt, wird schon allein dadurch populär, und gewinnt ein Uebergewicht gegen jene, die mit scheuer Furcht alles zu

verhüllen und zu bebeden strebt. Es ist einmal so die Stimmung aller Geister, daß jeder Zwang sie hart versehrt und empört; eher noch lassen sie siehe verletzende That gesallen, als daß sie das Reich des Gedankens irgend einer Beschränkung unterwürfen. Darum sollen die Zeitungen ihr Recht sich nehmen, und die Regierungen und jene, die zu Aussehren gesetzt sind, sollen es nicht verwehren. Die ganze Regierungskunst besteht einzig darin, die Zeichen der Zeit zu verstehen, und zu handeln wie sie gebieten.

Wir haben uns unter ben bestehenden teutschen Blättern umgesehen, in wiesern sie bisheran in dieser hochwichtigen Zeit ihre Bestimmung verstanden haben, und es ist uns klar geworben, daß der bessere Geist in ihnen wenigstens mächtig zu regen sich beginnt. Sie haben Alle mehr oder weniger eingesehen, daß sie zu etwas mehr da sind, als, dem leeren Nachhall gleich, bloß das Geschehene in trocknen, durren Worten zu erzählen. Allgemein ist es als ein knechtischer Grundsat verworfen, daß sie bloß Thatsachen erzählen, und jedes Urtheils sich enthalten sollen. Es entwickelt sich in Allen mehr und mehr ein freier Sinn; selbst die Schläfrigsten nöthigt die starke Zeit, daß sie sich rühren, und Zeichen eines erwachenden Lebens von sich geben. Wir wollen mit Wenigem berühren, was uns im Sinzelnen bei der Durchsicht ausgefallen.

Bunachst können wir nicht verhehlen, bag längst bem ganzen Rhein hinauf im ehemaligen rheinischen Bunde die Zeitungen am meisten hinter ber Zeit zurückgeblieben, und in völliger Schlafssucht befangen liegen. Die Darmstädter Zeitung, die großherzgolich=babische Staatszeitung, die Stuttgarter Zeitung, der schwäbische Merkur, größtentheils auf das schlechteste Löschpapier gedruckt, erzählen andern Blättern die Begebenheiten kalt und untheilnehmend nach; sie wissen nichts von dem Geiste, der die ganze Welt bewegt; ihnen hat sich nichts begeben, als daß die

Bewegung der heere rückläufig geworden ist; nicht Leid noch Freud hat sie vom Anfang an aufgeregt, alles schleppt sich in lauer, kühler, nüchterner Langeweile hin. Die rückehrenden Franzosen würden nichts daran auszusehen sinden. Wir glauben übrigens gern, daß diese Charakterlosigkeit weniger das Werk der herausgeber, als der Censoren ist.

Mehr hat es uns befrembet, baß auch die Berliner Hofzeitung, geschrieben in der Stadt, wo Freimuthigkeit und Wahrshaftigkeit als recht in ihrem Mittelpuncte sich sinden müßten, gar selten und gedämpft die Blitze des bessern Geistes wirft. Dier liegt die Schuld zuverlässig nicht an dem Herausgeber, der ein bekannter verdienter Gelehrter ist, wie sie früher auch nicht an Arnim gelegen, der sie zuvor herausgegeben; sie kann allein in einer allzu kleinlichen, ängstlichen Gensur gesucht werden, die Scheu vor dem Fürsten trägt, den sie sehr verkennt, wenn sie glaubt, daß er Wahrheit fürchtet, und der Aeußerung der öffentslichen Stimme Fesseln anlegen möchte. — Ganz und gar undebeutend, gibt sich neben jener die Leipziger Zeitung, die eine magere Politik unter einem Wust örtlicher Anzeigen begräbt.

Der Wiener Beobachter, ber im vorigen Jahre ber Liebling und Trost bes süblichen Teutschlands gewesen, hat späterhin basselbe Interesse nicht behaupten können; boch bleibt er immer noch das beste Blatt in Desterreich, da sein ehemaliger Herausgeber Pilat auch aus der Ferne ihn von Zeit zu Zeit mit bebeutenden Aufsähen unterstützt, und übrigens die Redaction, obgleich meist auf fremde Blätter als ihre Quelle sich beziehend, mit Sorgsalt geleitet wird. Ihm schließt sich die Wiener Zeitung an, besser als ehemals redigirt, doch nur durch ihren amtlichen Charaster ausgezeichnet. Auch die Prager scheint unter angstwoller Censur zu seuszen, die sogar von den Inschriften bei össentlichen Beleuchtungen Einsicht nimmt. Die Presburger, sonst von den Franzosen bitter angeseindet, hat nichts mehr was

thr einen eigenthümlichen Werth geben könnte, wenn sie gleich in einem Beiblatte ohne sonderliche Auswahl die Anekboten des Tages erzählt. Der Beobachter in Südtirol hat sich öfters durch geistreiche Aussählte und Ansichten ausgezeichnet, doch hat er die letzte Zeit disweilen sein Urtheil den Begebenheiten nachgebildet, und es von zufälligen Aeußerlichkeiten bestimmen lassen. Im Allgemeinen ist ersichtlich, daß, wenn die österreichische Regierung die össentliche Meinung auch gern in einer gewissen Richtung gelenkt sieht, doch keineswegs gewaltsamer Zwang und hemmung in ihrer Gesinnung liegt; und daß wo dergleichen noch sich äußert, es mehr als ein erstarrter Rest ehemaliger Beschräntung zufällig sich erhalten hat, als daß es von oben her geboten würde.

Die Münchner Zeitung hat fich bisher auf bas bloge Berichten ber Begebenheiten beschränkt, boch mit fichtlicher Reigung ein Mehreres zu leisten. Der Correspondent von und für Teutschland in Rurnberg geschrieben, bat gleichfalls bie alten, engen Schranken zu burchbrechen angefangen, und außert eine muntere Lebenstraft. Die Augsburgische ordinari Boftzeitung, bie ganz in ihrem altväterlichen Gewande fortbauert, als habe fich seit ihrer Geburt vor vielen Jahren auf Erben nichts ver= ändert, hat in ber letten Beit angefangen, einzelne Auffate aus unfern Blattern aufzunehmen; wir muntern fie auf, bieß noch öfter zu thun. Die allgemeine Zeitung, bie in ben letten Zeiten etwas gefunken war, bat seit bem Kriege wieder fich gehoben; an Bollftänbigkeit ber Rachrichten wird fie von keiner andern übertroffen; mancherlei Intereffantes wird ihr zugetragen; bis= weilen hat fie wohl auch ein Urtheil fich erlaubt, und guten Geift in ber Auswahl bes Aufgenommenen bezeugt. Nur die bochft unreine, unteutsche, frangofifirenbe Sprache, bie in bem Blatte herrscht, ist gar sehr an ihm zu tabeln. Auch bie Würzburger Zeitung ift von einem lobenswürdigen Geift belebt, fie versucht fich bisweilen in eigenthumlicher Selbstthätigkeit zu äußern, wobei nur manchmal bie Sprache etwas unbeholfen binter bem guten Billen gurudbleibt. Der frantische Mertur ift nicht weniger in löblicher Befinnung geschrieben, hilft weiter förbern was er für gut erkennt, und bringt wohl bisweilen auch Eigenes zu Tage. Die Baireuther muß gleichfalls im Bangen als eine ber beffern Zeitungen beurtheilt werben; was ihr noch an Selbstständigkeit abgeht, wird fie im Wetteifer mit ben an= bern wohl noch zu erlangen wissen. Die teutschen Blätter ftreben gleichfalls mit rühmlicher Anstrengung, fich über bas Gewöhn= liche zu erheben, und fie haben gleich in den lettern Nummern recht gute Bemerkungen über bie Conftitution, die Confcription, bie frangöfischen Pamphlets u. f. w. gegeben. Unter ben Schweizer= Blattern ift ohne Zweifel die Aarauer Zeitung die Beste, besonbers feit, wie es scheint, ber boje Beift Bichoffes, ber in ihr gesputt, gewichen ift. Sie ift in ber innern Ordnung mit Liebe und Fleiß behandelt, gibt ihren Lefern wirklich Reues und nicht blog Rachgeschriebenes; fleht aus hellen flaren Augen in die Welt; hat ihre gewisse Recheit, nicht immer von ber rechten Kritik gezügelt, was jedoch nicht schadet; ein freies Urtheil wohnt ihr bei, und fie bringt mancherlei Bebanken in ben allgemeinen Umlauf, die der Gesammtheit wohl zuträglich find. Nach ihr scheint unter ben Blattern bes Landes bie Berner im Gangen noch die Befte.

Im tiefen Norben ist die Petersburger nur der Nachhall teutscher Blätter; die Hamburger, die aus ihrem Grabe erstan= ben, hat ihre ehemalige Bedeutsamkeit noch nicht vergessen, und sie macht, wie es uns geschienen, nicht vergebliche Anstrengungen, wieder zu ihr zu gelangen. Der teutsche Beobachter in Bremen muß gleichfalls den besten zugezählt werden; er greift oft glücklich in die Bedürfnisse des Augenblickes ein; nur örtliche Beziehungen auf seinen nächsten Wirkungskreis vermissen wir in

ihm zu fehr. Auch ber allgemeinen Zeitung in Caffel foll Chre wiberfahren; ihr Herausgeber scheint tüchtige Mitarbeiter fich augesellt zu haben, bie ihn von Beit zu Beit mit bebeutenben Auffaten unterftuten, wie gleich jungft ber über Spanien ge= wefen. Die Postamtszeitung in Frankfurt scheint mehr und mehr mit jedem Tage bem herrschenden Beifte fich zu öffnen, und ein= zusehen, bag es in jegiger Beit mit bem blogen Busammen= scharren von Neuigkeiten ohne Zweck, Kritik und Busammenhang keineswegs gethan ift. Die große und allgemeine Berbreitung biefes Blattes macht es feinem Berausgeber zur Pflicht, nicht mit Kahrläffigkeit und Ungeschick bas Werkzeug zu handhaben, bas ihm in die Sande gegeben ift; er wird fich weniger als viele Andere mit bem Drucke ber Cenfur entschulbigen konnen. Sorgfältiger als bie teutsche war bisher die französische Frankfurter Zeitung redigirt; aber es muß überhaupt befremben, bag während Teutschland alles was frangöfisch ift, ausstößt, noch ein Blatt in biefer Sprache in seiner Mitte fich behaupten kann. Es konnte allerdings eine wichtige Bestimmung erlangen, wenn es bem Auslande, bas bie teutsche Sprache nicht versteht, burch bie Awischenkunft ber seinigen, einen Begriff von ber Stim= mung ber Nation mittheilte, und ben Berkehr zwischen ihr und ben anbern Bolfern einleitete; aber es find wenig Spuren gu bemerken, bag es fich bieß zu feinem Beruf gemacht. Davon abgesehen, bag fie bas Bute nicht wirkt, was fie erreichen konnte, ift ber Zeitung fonft nichts Bofes nachzureben. Gar fehr zu loben ift hingegen das Frankfurter neue Bürgerblatt, das rubig, bescheiben, anspruchlos und grundlich brav wie sein herausgeber manchen guten Samen in feinem Wirfungefreife ftreut.

Was endlich die Blätter diesseits des Rheines betrifft, so ist auch hier überall der gute Wille in keiner Weise zu verkennen. Die Mainzer Zeitung hat seit dem Augenblicke ihres Wiedererstebens durch manche Gigenthumlichkeit des Urtheils und freie

Ansicht sich ausgezeichnet, in ber letten Zelt ist sie, man weiß nicht aus welchem Grunde, etwas zurüchaltender geworden. Die Kölnische Zeitung hat öfter, auch in der Zeit der Gefahr, guten Geist bewährt, und nicht minder ihr eignes Urtheil sich gebildet; auch der Staatsbote ist nicht ganz zurückgeblieben. Die Nachner Zeitung gibt wenigstens willig sich dem Guten hin, wenn sie auch seltner es aus sich selber leistet, wozu das Journal des Niederrheins allerdings die Verpflichtung übernommen, und sie auch von Zeit zu Zeit recht wohl erfüllt.

Es ist nicht zu verkennen, bag wo nicht außerer Zwang alles gewaltsam nieberhalt, überall bas buntle Gefühl fich regt, es muffe etwas Befferes, als bas bisher übliche geleiftet werben, und die Zeit verlange gang was Anderes, als bas gewöhnliche leere volitische Geträtsche, womit man fich wohl ehehin gefriftet. Dieß bunkle halb bewußtlofe Gefühl foll man fich klar und beutlich machen; man foll erkennen, daß die Rraft und die Be= legenheit zu toftbar find, um fie zu gewöhnlichem Zeitvertreibe au migbrauchen, weil bas Bolf verlangt, bag alle Stimmen bie ba reben, ju feinem Wohle sprechen, weil die Beit jest gekommen ift, wo gefaet foll werben für Jahrhunderte. Bis beran ift es fo gehalten worben, bag bie Rurften mit ihren Rathen auf ber einen Seite ftanben, und bie Bolfer mit ihren Bunfchen und Ansprüchen auf ber andern, und bag felten nur eine unmittel= bare Gemeinschaft bie Ginen mit ben Anbern verknüpfte. So ift es benn nur zu oft gekommen, daß beibe einander entfrembet worben; dag ber befte Willen ber Fürsten verloren ging, weil ihm die feste, breite Begrundung in der Nation gemangelt; und baß bie gerechteften Erwartungen ber Boller in Nichts aufge= gangen, weil ihr Ausbruck nicht zum Ohr berjenigen hat bringen können, die fie allein zu verwirtlichen im Stande waren. Aber auch hier hat die Zeit gang ein Anderes herbeigeführt; fie hat burch bas große Gottesurtheil bes Krieges flar gemacht, bag

biese Scheibung in der Wurzel verderblich ist. So lange nicht die Bölker mit den Fürsten in den Streit gezogen, sind alle Anstrengungen zu Schanden worden. Erst als die Gesammtheit sich erhoben, und ihre Herzoge in die Mitte genommen, und eine starke Schildburg um sie her gezogen, sind alle Angrisse des Feindes an dem undurchdringlichen Erz gescheitert. Wie im Kriege also die alte urteutsche Form als heilbringend sich bewährt, so soll sie auch im Frieden geehrt und angenommen werden. In der Mitte aller ist der Ort des Fürsten, um ihn her seine Ebeln, und die Führer; in weitem Kreise aber umfasse Alle das Volk: ein großer offner Rath, wo mit dem Schilde das Zeichen des Beisalls und des Mißfallens gegeben wird. Die Stimmen aber die da kundthun die Meinung der Versammlung, seien Herolde aus der Wenge ausgewählt, als Wänner bewährter Treue und geprüfter guter Gesinnung.

Das ift bie Anficht, bie wir über biefen Gegenftand gefaßt, und wir glauben, es wurde nichts verborben fein, wenn fie all= gemeine Annahme erhielte. Jeber öffentliche Rebner hat eine mehr ober weniger gablreiche Menge um fich ber versammelt, bie er im Guten ober Bofen leitet. Der ift ftrafbar, ber, wenn ihm die Macht gegeben ift Rubliches zu vollbringen, die schone Belegenheit aus ben Sanben lagt. Dreifach ftrafbar aber ift ber Müßige in dieser Zeit, wo so überaus viel guter Wille von allen Seiten jebem tuchtigen Bestreben entgegen kommt, und wo bie Augenblicke fo toftbar find, weil an jedem ein funftiges Sahr banat. All ihre Buniche, alle hoffnungen, alle ihre Ueberzeugungen muß bie Nation an ben bevorstehenden Reichstag, und por bie Fürsten bringen; alles was gegenwärtig in ben Geiftern treibt und fie bewegt, muß flar ausgesprochen fein. Darum foll feiner, bem Gott irgend ein Talent verliehen, ruben in biefer Reit; er foll jum Beften bes Bangen es gebrauchen, und forbern bie gute Sache, fo viel an ihm fein mag. Es ift wohl schon ein erfter Schritt zum Guten, bas von außen entftanbene Rechte au ertennen, und fich jum Wertzeug fur bie weitere Berbreitung

bes fo Erkannten berzugeben; aber beffer ift's in eigner Selbst= thätigkeit hervorzubringen. Und das ist ber Bunkt, wo es ben meisten teutschen Blattern noch fehlt; fie haben fich bem Sobern wohl aufgeschloffen, aber fle wollen es nur in feltnen Ausnab= men felbst aus fich hervor zu Tage forbern. Das allein aber fann bem Buten ben rechten Beftand gewähren, wenn es überall und an allen Orten in besonderer und eigenthumlicher Weise auffeimt, und unaufhaltsam wie Gras und Rraut aus ber Erbe bringt. Dafür find bie Reitungen bestellt, bag fie aussprechen, worüber alle einverstanden find; und bag wie feiner Bolferschaft mehr bie rechte Gefinnung fehlt, fo teiner auch ber paffenbe Dertlich babei und bestimmt eigenthümlich mußte Laut abgebe. jebe auch erscheinen. Wie in den verschiednen Landesftrichen bie Munbart wechselt, und überall biefelbe teutsche Sprache boch verftanblich tont: fo mußten Alle biefelbe Rebe aber jebe in besondrer Weise führen, auf daß recht klar und beutlich werbe, baß bie Stimmung überall bie gleiche und überall basselbe Ber= langen und die eine Liebe und berfelbe Abscheu fei. ben Berausgebern felbit nicht bie Gabe bei, zum Berftanbnig zu gelangen, und bas Berftanbene wieberzugeben, bann follten fie tüchtige Mitarbeiter fich beigefellen, bie bas Stumme mit ber Rebe zu beseelen im Stande find; und überall wo fie barnach nur zu fuchen verstehen, werben fie folche finden, die gar wohl verbienen als Stimmführer aufzutreten. Sie follen wiffen, bag bie Reit laut und bringend fie an biese ihre Bflicht erinnert, und daß sie alles Gemeine, Schlechte und Richtige auf Seite treibt, und in ihrem reißenden Strom gerreibt. Wollen fie auf bie Dauer in ihrem Bestehen fich erhalten, bann wird es nur baburch allein geschehen, daß fle fich felbst in ber Wiebergeburt erneuen, wie die Beit in gleicher Berjungung fich wiebergeboren hat. Haben fle fich felbst ber Nation erft werth gemacht, bann wird biefe fie auch lieb gewinnen, fie wird fie als ihre Sprecher ehren, und bas Schild ber öffentlichen Meinung wird fie gegen jegliche Befahrbe ichuten.

30.

# Stimmung des Volks im sudweftlichen Ceutschland.

Als in der jungstverflossenen Zeit Teutschland in tiefer Erniedrigung gelegen, als die Kürften bienten, ber Abel nach fremben Ehren lief, bie Beiftlichfeit mit ihren Grundfagen unterhanbelte, bie Belehrten ben eingebrachten Bogen opferten: ift bas Bolf allein, bas im weiten Sinne wieber ben Rern aller Stände in fich begreift, und nur ben Bobel aller Art von feinem Begriff ausschließt, fich felber treu geblieben, und hat fein eignes Wefen und seine angestammte Gefinnung forgsam und wohl ge-Als barum ber Sturm vom himmel herabgekommen, ber ben giftigen Rebel weggetrieben, ber auf allen Lanben lag, hat es fich gefunden, daß die alte teutsche Giche immer noch ftammhaft in ben Tiefen wurzelte; bag all bie boje Reit fie nicht versehrt; und daß fie wie in den geweihten Sainen ber Götterzeit ben ganzen harten Winter burch gegrünt. Das Bolt bat in dem vergangenen Kampfe unverändert als basselbe fich bewährt; es hat gesiegt und ist nicht übermuthig worden; es hat alle Greuel gesehen, und ift fromm geblieben; es hat alles aethan, und ben Lohn fich nicht genommen; felbft erlaubte Rache hat es fich verbieten laffen. Für folche Bemährung hat es fich wohl ein Recht erworben, daß jene, die zu seinen Führern er= foren find, auf feine Reigung und bie Gefinnung feines Bergens hören; bag fie bie Stimme, bie in feiner Mitte als Bolts= laut aus ben Lauten Aller zusammenfließt, als bas außere Bewiffen ihres Staates ehren; und bag fie, was warnenb und wohlbedacht biefer Chor in die Handlung und bas Spiel ber Geschichte ruft, nicht als unnüte Rebe an fich vorübergeben laffen. Auch foll jeder, ber im Bolte lebt, und jenen allgemeinen

Sinn bewahrt, der allein fähig macht den Einklang der verschiednen Denkweisen in derselben Empsindung wahrzunehmen, kundthun was er verstanden hat, damit denen, die da hören wollen, der Sprechende nicht fehlt. Zede Anmaßung, die unsberufen sich zum Vermittler aufgeworfen, verräth sich bald schon in ihrer Nichtigkeit durch die Ergebnisse, die sie zu Tage fördert, und kann überdem leicht durch das befragte Zeugniß Aller beschämt und zurecht gewiesen werden. Darum ist es uns erfreullich gewesen, von einem ruhigen, verständigen, bewährten Manne, der viel im rheinischen Oberland gelebt, ein wahrhaftiges Gezeugniß über die gemeine Stimmung der dortigen Bölkerschaften zu vernehmen, und indem wir dasselbe hier offenkundig machen, möchten wir auch Andere, die in entlegnen Theilen des gemeinssamen Baterlandes leben, zu ähnlichem Bericht über den Befund in ihrer Umgebung vermögen.

Fragt man, so hebt der Berichterstatter an, worin die allgemeine Meinung ganz unbedingt und ohne allen Zwiespalt einverstanden ist: dann ist es der Haß und seit dem Rückzug aus Rußland und den ihm folgenden Begebenheiten die Bersachtung gegen Frankreich. Ist dieser Haß nicht früher in Thätslichkeit losgebrochen, so ist dieß bloß dem Drucke beizumessen, durch den die französische Regierung die Bölker gesesselt hat, und noch mehr der ihnen von Frankreich beigebrachten Meinung: Desterreich habe ihre Sache gänzlich aufgegeben. Nie soll der Westen sich wieder schmeicheln, auch nur eine Stimme für sich zu gewinnen; eine fürchterliche Erfahrung hat den Bölkern die Binde von den Augen weggerissen, und alle die Künste öffentslicher Schwäher von da aus werden nirgendwo den allermindesten Eingang sinden. Continentalsystem, Bändigung der Seetyrannen klingen furchtbar im Ohre Aller nach.

In einer ber Berzweiflung ahnlichen Dumpfheit harren bie Bewohner aller biefer Lanbichaften ber Butunft entgegen, von

ber fie, ohne in ihren hoffnungen mit fich felbst im Reinen gu fein, nur im Allgemeinen eine Aenderung jum Beffern fich versprechen. Die allgemeine Roth, schwer brudenb an fich, schwerer noch burch die Unabsehlichkeit bes Glends, wenn ber gegenwär= tige Zustand ber Dinge fortbauert; die Mighandlung des Bolfes in feinen ebelften Gefühlen; bie unaufhörlichen Blagen, ber Digmuth und die burchgangige Bebrangniß bewirken, bag Alle mit Ungebulb fich nach bem Ende sehnen. Darum ift es hohe Zeit, bağ eine Macht, die bas Bertrauen ber Meiften befitt, einer wohlthätigen Gottheit gleich ins Mittel tritt, und eine beffere Ordnung der Dinge und ein erfreulicheres Dafein ben Gevlagten gibt. Fragt man ben Baber, Würtemberger, Babener, Darm= ftabter bis zum Raffauer herunter um ihre Bunfche, bann gibt es nur eine Antwort: jeder sehnt fich zu den Berhaltniffen zu= rud, in benen er vor 15-20 Jahren lebte. Also geht größten= theils bie öffentliche Stimmung, ba wo nicht allzu schnöbe mit= gespielt wird, nicht fo fehr gegen die Regierungen, und noch weniger gegen die Berson ber Fürsten, benen man mit wenig Ausnahmen durchaus wohl will; fondern vielmehr gegen Ginzelne, beren Einwirfung bas Einbrechen bes Elends und die mancherlei Berkehrtheiten in Berfaffung und Gesetgebung augeschrieben werben, wobei jeboch wie billig auf ben unausweichlichen Drang ber Zeit ein guter Theil ber Schuld geschoben wirb. ieboch bie Wahl freigegeben werben, in ben bisherigen unglud= lichen Berhältniffen fortzuleben, ober bie Regierungen im Stiche ju laffen: bann wurde biefe Wahl fcmerlich verlegen machen. Besonbers kömmt babei bie Richtung bes allgemeinen Saffes gegen Frankreich ben alteren Regierungen bes rheinischen Bunds ju ftatten. Doch kann biefe Begunftigung zuverläffig nicht langer bauern, als bis die Zeit naht, ba bie Gegenstände ber innern Berwaltung, und bie Rechenschaft über bie Zerftorung bes Alten nothwendig zur Sprache kommen muffen. 3m Bangen befinden

sich die Unterthanen der genannten Länder zum Theil in dem Falle, wo man die Schuld des Unglücks am liebsten außer seinem Hause sucht, und dann um so tiefer sich entrüstet fühlt, wenn man die schmerzliche Entdeckung macht, daß der Grund davon unter dem eignen Dache zu suchen ist. Von dieser Seite haben alle diese Regierungen keine innere Gewähr, denn sie können sich des Vertrauens ihrer Unterthanen weder in ihre schüßende Macht, noch in die Regelmäßigkeit ihrer innern Verwaltung erfreuen.

In bem Gefühle unerträglicher Bebrangniß, und in bem Wunsche, sich einmal berselben entlebigt zu sehen, treffen also bie Stimmen aller Bölkerschaften ohne irgend einige Ausnahme überein, und wem es gelange mit Rraft und Macht ben Gepreßten eine Aussicht auf einen beffern Ruftand ber Dinge au eröffnen, und in bem Bertrauen auf die Beisheit fur bie Dauer besselben eine Bewähr zu geben, ber wurde gegenwartig bas Loos ber Welt zu bestimmen vermogen. Auch bemerkt man beutlich, bag in bem Mage, als nach außern Wahrnehmungen bie Bestrebungen ber einzelnen Regierungen ber großen Angelegenheit aller Bolfer ausagen, biefer ober jener bie allgemeine Stimmung mehr ober weniger zugethan ift; obgleich auch hier wie in allen menfchlichen Dingen ber Drang bes Herzens und bie Stimme ber Vernunft bei einem Theile bes Bolfes burch Rebenabsichten unterbruckt ober irre geleitet wird. Darum ift nicht zu verkennen, daß wie, einzelne Ausnahmen porübergeben= ber Empfindlichkeit abgerechnet, für das gesammte protestan= tische Teutschland Preußen die Macht ift, zu ber alles hinneigt, und in ber es fein Seil erblickt; fo in ben vormals katholischen Reichslanden, Bayern ausgenommen, bas fich felbft genugen möchte, Desterreich über Alles geht. Diese Regierung hat in jenen Lanbern theils fo wohlthatig und milb geherrscht, ober burch bie eingebornen Fürsten herrschen lassen, bag bas Anbenken

an seine Herrschaft fich unwillfürlich mit ber Erinnerung an bie vergangene beffere Zeit verknüpft; und bag man von all bem Elend, was seit ber Auflösung ber alten ehrwürdigen Formen eingebrochen, ihm keinen Theil auschreibt. Wollte Desterreich eine mit Weisheit und gutem Verftandniß ber Beit berechnete und ihren Anspruchen genugende Reichsform berbeiführen; ben Bölfern, bie alle aus ihrem Schwerpunkt verrudt erscheinen, wieder einen folden Ruhepunkt barbieten; die innere Freiheit allen zugleich mit ber außern Sicherheit verburgen; wurden im Gefolge biefer Verfassung Sanbel und Wandel wieder aufleben; bas baare Geld, beffen Verschwinden burch unaufhörlichen Abzug ins Ausland so brudend ift, in neuen rascheren Umlauf tom= men; wurden alle biefe Bedurfnisse, beren Entbehrung die Bolter fo schmerzlich fühlen und nie zu entbehren lernen konnen, auch nur nach und nach befriedigt werden; wenn ihm nur gelänge ber Soffnung befferer Zeiten einige Wahrscheinlichkeit zu geben: bann herrscht es mächtiger als je und wohlthätig über alle biese Bolferschaften, und feine Dacht ift fest gegrundet auf bem Bertrauen, ber Liebe und ber Ehrfurcht in ben Gemuthern; und nie mehr wird es bem Ausland gelingen bas Band bas es um fie hergeschlungen, zu entstricken und zu lösen, weil die Erfahrung unvergefliche Lehren gegeben bat.

Natürlich sind diese allgemeinen Bemerkungen nicht in gleischem Umfang bei den Unterthanen aller rheinischen Bundessestaaten anwendbar. Die neuerwordenen, und namentlich die von Oesterreich getrennten haben zu schmerzliche Umwandlung erfahren, und der neueren von ihnen schon anfänglich verabscheuten Lage der Dinge zu schwere Opfer gebracht, um sich nicht nach der Rücksehr zum Alten zu sehnen. Durch Abgaben aller Art, die sie zuvor nicht dem Namen nach kannten, gedrückt; von Beamten, zu denen sie kein Zutrauen gewinnen, deren Sprache sie ost kaum verstehen, und von denen sie zuweilen mit

Berachtung behandelt werden — geängstigt; durch die Conscriptions=Lasten unaufhörlich geplagt, und gezwungen täglich
neue Opfer zu bringen, nur um ein ihnen verhaßtes System
zu befestigen: was braucht es mehr, als diese wenigen Züge,
um jeden in den Stand zu sehen, die Stimmung aller dieser
Bölkerschaften zu einer Zeit zu errathen, da ihnen wieder ein
Schimmer von Hoffnung aufgeht.

Diese Ansicht ist vor Allem auf die durch Baden erworbenen österreichischen Länder, und namentlich auf das Breisgau und die Ortenau anwendbar. Nichts zu sagen von der beinahe vollendeten Zerstörung einer blühenden Hauptstadt (beren Bevölfterung durch Abberufung von mehr als achtzig Beamten mit ihren Familien, durch die Entfernung der Garnison dis auf wenige Reste, beinahe um ein Drittheil verringert wurde, wodurch die Preise der Häuser nur zu fühlbar herabgesetzt, und der Umsauf des Geldes um so mehr vermindert worden, da jede noch so kleine Summe aus den beinahe immer leeren Cassen unaufhörzlich nach der Residenzstadt, und von da in's Aussand geschleppt wurde), so ist der Zustand des Landmanns so gewaltig verändert, daß es nur eines Blickes auf denselben bedarf, um zu wissen, was er fürchtet und hosst, und was er selbst mit der schwersten Ausopserung zu thun bereit ist.

In biesen übrigens so fruchtbaren Gesilben ber Ortenau und bes Breisgaues, nebst ben Gebirgsgegenden des Schwarzswaldes ist unter den Einwohnern — den ältesten Unterthanen des Hauses Habsburg — die in jeder Epoche bewährte Anhängslichkeit und Berehrung für Desterreich gränzenlos, und keine andere Regierung in der Welt wird ihnen jene des Erzhauses ersehen. Nicht nur Dankbarkeit für die fanste, wohlthätige Herrschaft, unter welcher dem Lande Schutz des Eigenthums, eine wohlgeordnete Rechtspslege, und so viele anderen Bortheile aeworden sind: sondern Stolz, diesem erhabenen Hause anzuges

=

hören, und treue Liebe für basselbe, bindet die Herzen der Bewohner mit unauflöslichen Banden an Desterreich, und würde ihre ganze jetige Generation vertilgt, so lebt mit gleicher Kraft diese Anhänglichkeit in den Kindern auf, denen von der Wiege an Berehrung und Liebe eingeprägt wird.

So oft die Rede von dem Fürsten ist, wird der babisch gewordene Oberlander immer sagen: "unfer Kaiser." Die Treue dieses Bolkes ist eine eherne Mauer, und keine Aufopferung ware ihm zu groß, wieder unter den Doppel=Abler

zu gelangen.

Die Bewohner des Seekreises zum Theile, und die Rellenburger haben den bittern Kelch der Aenderung ihrer Oberherrschaft seit 1805 doppelt geleert, und wenn auch nicht Unheil jeder Gattung über sie verhängt wäre, so kann nach genauer Kenntniß, und inniger Ueberzeugung mit Wahrheit ihre Sehnsucht unter Oesterreichs Herrschaft zurückzukehren, jener des Breisgaues gleichgestellt werden. Das nämliche gilt von dem Kürstenbergischen, und den Unterthanen der ehemaligen Reichs-Ritterschaft. Diese, die Nellendurger, Schwarzwälder, Breisgauer und Ortenauer machen dei weitem den größten Theil, beinahe zwei Drittheile, des Großherzogthums Baden, und ohne Anstand den fruchtbarsten aus.

Ich begreife nicht aus welchem Grunde die jetige Regierung des Landes, oder ihre Beamten, in den babischen Staaten, stets eine Scheidungslinie zwischen den alt- und neubabischen Unterthanen geltend zu machen, und sorgfältig zu unterhalten sucht; allein auch diese altbadischen in den obern Gegenden bes Landes sind der setzigen Berhältnisse herzlich mube, und wurden sich an die große Mehrheit gern anschließen.

Die ehemaligen Baben = babische, jest Baben = burlachische Unterthanen in ber Gegend von Karleruhe, Rastabt, Durlach, Pforzheim 2c. sehnen sich bestimmt nach ihrer alten Regierung, und ba biese Aussicht ihrer Meinung nach wahrscheinlich in bie Reihe ber Unmöglichkeiten gehört, wurden sie den Einsluß Dester=

reichs, wenn burch ihn ihre Berhaltniffe ben vorherbestanbenen wieber nabe gebracht wurden, fegnen und preisen über Alles.

Auch der Pfälzer hängt an der alten Regierung, und — obwohl sein Charakter in der Wesenheit Manches von jenem der Franzosen hat — haßt den ihm von jeher beschwerlichen Nachbar, und sehnt sich nach Hüse und Rettung aus seiner peinlichen Lage um so inniger, da er unter der jehigen Regiezung — so wie der Oberländer — sich als Stiefkind behandelt sieht. Seine ihm aufgebürdeten Lasten vermag er nimmer zu tragen, und jede Aenderung, von der er sich ein besseres Schicksal versprechen könnte, wäre ihm willkommen.

So wie sich alle Bergbewohner burch physische Stärke und fraftigeren Sinn auszeichnen, fo fpricht fich bei ben Dbenmalbern und ben Gebirgsbewohnern bis tief hinunter an ben Main ber haß gegen ben Druck ber Auslander, und die Unzufrieden= beit mit ihren jetigen Berhaltniffen, fo wie bas Streben nach Berbefferung ihres Schicffals lauter und thatiger aus. Befonbers gehören hieher bie ehemaligen Speierischen und Mainzischen Unterthanen im Obenwalbe, von benen Biele - ungeachtet bes Berbotes - bie in den vorigen Kriegen erhaltenen Chrenzeichen immer noch fortgetragen haben, und die auf Desterreich, wie auf eine rettenbe Macht, vertrauen. Dag es auch bei ben Anwohnern ber obern Gebirge, ben Voralbergern und Tirolern, berfelbe Kall ift, weiß die Welt, und biefe haben früher mit ben Waffen in ber hand bie Meinung ihres Herzens so beutlich ausgesprochen, daß barüber auch bei folden, die ben schwersten Beariff für bergleichen haben, tein Zweifel obwalten fann.

Der Grund worauf biese Neigung aller jener Bölkerschaften für Oesterreich ruht, ist zunächst die milbe Billigkeit, mit der diese Regierung von je in der Auflegung der Staatslasten verschren; die Duldung womit sie bie jeder eigenthumliche innere Form und alles Bestehende geachtet; endlich das allgemein verweitete Bertrauen auf ihre Chrlichkeit. Dies Vertrauen ist ein köstlicher Besit, den zu erhalten alle österreichische Politik unab-

anderlich fich bemühen mußte; erftens, weil für alle Teutsche überhaupt und am allermeiften für fie, beim ganglichen Mangel aller wahren Anlage jur Filouterie, im Entgegengesetten gar tein Beil zu suchen ift; und bann, weil immer und überall bie Erfahrung ausgewiesen, bag wenn man fich einmal gur Ausweichung hat verleiten laffen, die Sache immer übel ausgeschla= gen, und bie Gunde fich felbst gestraft hat. Die Minister, bie jur Unehrlichkeit und zur verschmitten Pfiffigkeit gerathen, haben eben baburch als die ärgsten Feinde ber Regierung die Grund= festen ihres Bestandes untergraben. Schon ba, als Defterreich in früheren Zeiten, baburch bag es seine teutschen Sauslande bem übrigen Reich entgegensette, und Eremtionen und Vorzuge auf biefelben zu häufen fuchte, bie es ben anbern verfagte, bie Entzweiung des Reichs zuerst begründen half, hat es seines Bortheils zugleich mit feiner bochften Chre übel mahrgenommen. Als es in neuerer Zeit in unseligen Finanzoperationen ben Frangofen nachgeahmt, hat es fich felbst vergeffen. Nun burch Annahme auch nur eines Anstriches jener verruchten frangofischen Bolitit, bie nichts ehrt und achtet: Länder und Bolfer burcheinander= wirft, als waren fie Staub und Spreu, theilt und vereinigt ohne Rudficht auf Liebe und haß bes Bolfes: Lander abtritt, auf die fie kein urkundliches Recht befitt, und andere annimmt, auf die sie eben so wenig ein anderes als das der Gewalt gel= tend machen fann, wurde fie gang und gar fich felbst entfrem= ben. Sie wurde nach und nach jene Ehre einbugen, mit ber bas Bolt in so vielen Theilen bes Reiches fie verehrt, und indem fie ihm eine Ibee vernichtet hatte, woran es mit einer Art von religioser Frommigfeit hangt, wurde fle fich felbst ben übelften Dienst geleistet, ja fich bem eigenen Beariffe nach selbst aufaehoben haben. Wir hoffen, daß der gute Beift, der über Teutsch= land wacht, foldes Unbeil auf immerbar verhüten, und ein Befferes berbeiführen werbe.

31.

## Das Verbot des Rheinischen Merkur in Sanern.

Tu contra audentior ito!

Briefe, bie wir von München und Nürnberg erhalten, beweisen und, wie bas Ginschreiten ber Bolizei in Afchaffenburg, bas wir junast gerügt, nicht burch eine Anmagung ber örtlichen Behörde wie wir zu glauben geschienen, sondern mit Vorwissen ber Regierung geschehen fei. Gine folde Magregel von biefer Seite hat uns in keiner Weise überrascht, aber immer boch sehr verwundert. Wenn die Rlugen, ja die Ueberklugen, alfo gröblich irren, was läßt von ben Thoren sich erwarten. Thue recht und icheue niemand, follte eine Regierung in bergleichen Fallen fich jum Wahlspruch nehmen; jest haben wir den Vortheil abgewonnen, daß wir biesen Spruch zum eignen machen konnen. "Gin Fürft," fagt ein Buch, bas uns zufällig eben in bie Sanbe fällt, \*) "ber ben fremben Zeitungen ben Gingang in fein Reich verwehrt, macht fich eines bosen Gewiffens verbachtig, und ruftet fich vielleicht gar zur frechften Tyrannei. Er-will in Finsterniß wohnen, wo fich unreine Beifter um ihn ber versammeln konnen, mit welchen er alle Reime freier ober vernunftmäßiger Gebanten, bis auf die letten Aeußerungen bes auten Willens, vertilgen wird." Diese prophetischen Worte hat Napoleon mahr gemacht; baß kein teutscher Kürst ihm nachahmen werbe, bavor wird uns bie Gutmuthigkeit bes teutschen Charafters, und hoffentlich bie kunftige Berfaffung fichern. Aber gewiß ift, daß eine Regierung gegenwärtig nicht grundlicher bei allem Bolte fich gehälfig machen kann, als wenn fie die freie Aeußerung der Ueberzeugung, wor=

<sup>\*)</sup> Anthropologifche Abhandlungen von R. 2. Borfchte, Konigsberg 1801.

auf bie Teutschen von je fo viel, und jest am allermeiften, gehalten haben, ju unterbruden fucht; fie mußte arge Schulben und Bebrechen zu bebeden und zu verhüllen haben, wenn ber geringe Ruben ben großen Nachtheil überwiegen follte. Daß bie baprische Regierung von allen zuerst biesen Nachtheil auf fich genommen, ift was und einzig in Bermunberung fest. Doch ist es auch nicht die Regierung, ber folderlei Eingriff juge= ichrieben werben fann. Der König ist anerkannt wohlmeinenb und gutgefinnt, und ohnehin über bergleichen Beringfügigfeit, wie ein Zeitungsverbot bas bloge Wert ber Cabale, erhaben; ber beffere Theil ber Staatsbiener theilt eben wie bas an fich brave Bolt die Entruftung über bergleichen Gewaltthätigkeiten mit ben übrigen Landsleuten im weiten Reiche. Richt biefer über= großen Mehrheit kann bie emporende Gewaltthat zugerechnet werben: vielmehr einer gang geringen Minbergahl, bie feit Jahren in biefem Lande ungludfeligen Ginflug ausgeubt, und bie Teutsch= land mit tiefer Betrübnig noch immer im alten Geiste bort herrschen fieht. Es ift bieß jene Partei, bie, indem fie ben arg= losen, geraben Sinn von Kurft und Bolt verwirrt, vor Jahren ben Uebertritt bei Wurzburg herbeigeführt, und baburch alles unabsehliche Unglad, was feither über Teutschland gekommen ift, veranlagt hat. Es find biefelben, die im Innern bes Landes elender, grund= und bobenloser Auftlarerei zu Liebe, ben beffern Sinn bes Boltes mit frecher Billfur bestritten, und außen in ben erworbenen Provinzen burch schnöbe Gewalt ihre Herrschaft verhaßt gemacht haben; es find bieselben, bie ihr Bolt auf bie treuen Tiroler angehett, bie ihren Fürsten und ihrer alten Liebe nicht abwendig werben wollten um bes neuen leeren Tanbes willen, ben man ihnen aufzuzwingen fich vorgesett; es find biefelben die bas gesammte protestantische Teutschland öffentlich an= Klagen laffen: es fei in einer geheimen Berfchwörung gegen Na= poleon begriffen, eine Anklage bie freilich mehr als fie gewünscht,

fich begründet gefunden hat. Die Bluttaufe bei Hanau hat Bolf und heer entfundigt, aber Diese, die hatten fie gekonnt, lieber die That verhindert hatten, ober wenn fie die Zustimmung bazu gegeben, blog die Sunde ber Wortbruchigkeit zu verant= worten haben, ohne an dem Ehrenvollen einigen Theil zu neb= men: ihre Matel fann nimmer abgewaschen werben. Sie allein auch find es, bie aus fehr begreiflichen Grunden, Wahrheit scheuen; fie haben recht gefühlt, bag wenn einmal alle Schande aufgebeckt, alle Sunbe an ben Tag gebracht, und aller Richts= wurdigkeit ein Ende gemacht werden foll, die Reihe gulett auch an die ihre kommen muffe. Diese Kaction, die bort und an mehr Orten fich reat, ift ber Schweif Navoleons in Teutschland; fo lange nicht biefer zerschmettert ift, wird Migtrauen, Zwist und Haber im Reiche sein; bas Vertrauen und die Ginigkeit wird nimmer wieberkehren, bis nicht biese frembartige Befe ausgegohren; beim besten Willen ber Fürsten wird es zu keinem Frieden und nicht zur Rube kommen, bis fie nicht bas Recht ehren und bie Beit, und die ewige Gerechtigkeit, die ba gebietet: bag jebem wie er gethan, also foll vergolten werben. Dag bieg geschehen wird, eben weil es geschehen muß, und weil die rachende Bergeltung fort und fort ju Gerichte fitt, beffen find wir ficher und gewiß, und wir konnen es in ftiller, bescheibner Sicherheit ber fest babinfchreitenben Zeit überlaffen, die keines Dinges schont, bas ben Wurm bes Verberbens in fich trägt.

32.

## Europa in Bezug auf den Frieden.

Abresse an die Germanen des linken Rheinufers. Im Juni 1814.

Diese kleine Schrift, die eben die Presse verlassen hat, ist zu loben in ihrem allgemeinen Theile, weil sie von einem gescheidten Manne herrührt; in ihrem besondern aber ist sie ganzelich verwerslich, weil die Partei, welcher der Berfasser angehört, ihn um alle Unbefangenheit gebracht, und zu ganz abgeschmackten Anforderungen verleitet hat. Da diese Partei inzwischen nicht des allergeringsten Anhangs im Lande sich zu erfreuen hat, so ist in sosern die Thorheit darin ein gleichgültig Ding, und wir können mit Kälte von ihr im Guten und im Bösen reden.

Wir wollen vorerst ben Ibeengang bes Berfassers eben in jenem allgemeinen Theile in wenig Bugen barzuftellen fuchen, wobei wir seine Bezeichnung ber Staaten und Systeme nach ber Windrose verlassend, alles in den herkömmlichen Namen ausbruden werben. Er glaubt, brei verschiebne Staatenspfteme theilten fich gegenwärtig in ben gesammten gesellschaftlichen Berein Europas. Das eine befaffe bie brei westlichen Reiche: England, Rrantreich und Spanien, und in ihnen, wie fie an ber großen Berbindungestraße mit ben übrigen Welttheilen balagen, herrsche bie Bestimmung vor, unter bem Menschengeschlechte ben fteten Rreislauf geistiger und natürlicher Güter, weltburgerlich zu unterhalten. Da fei benn freilich Frankreich, bas mächtigfte von Allen, von ber Natur am wenigsten begunftigt. Der Charatter erscheine barum auch mehr erobernd als erwerbend, und es sei allerbings zu befahren, ber gerruttete Wohlstand im Innern, die unvermeiblich bis jum gehäffigen Druck fich erhebenben Staatsbeburfniffe, bie Rothwendigkeit, bas Andenken an bie tunafte Bergangenheit zu beschwichtigen, getäuschte hoffnungen auf einen ausgebehnten Berkehr, Sanbelsbruck von England ber, möge bieses Volk nur zu balb wieber zu Unternehmungen nach Diefem Sandelssustem gegenüber aber erhebe außen brangen. fich in Desterreich ein Keubalspftem, bas immer bie Erhaltung ber gesellschaftlichen Orbnung auf ber nach ber Bölferwandrung angeordneten Grundlage zu befestigen, und Feind aller Neuerungen und Fortschritte, in Italien und Teutschland und überall eine Feubalsuprematie zu grunden suchen werbe, mit welchem Rückschritte die Bolter feineswegs zufrieben sein, und bem bie Fürsten zur Rettung ihrer Souverginität auf alle Beife ent= gegenzuarbeiten fich bemühen wurben. Gin brittes Spftem er= bebe fich nun jenseits ber Rarvathen und Subeten: Rufland, wo bas Feubalspftem in seiner ganzen militärischen Urverfassung fich erhalten habe; wo bie Cultur bes Herrscherhauses zwar ber Ration vorangeeilt, in biefer felbst aber keine Grundlage ber= felben gefunden werde; wo also berfelbe Buftand ber Dinge wie gur Beit ber Bolferwandrung noch fortbauere, und nur bie ftete Bersammlung bes Kernes ber gangen Bevölferung in einem Beere um ben Berricherftamm beffen Behauptung, und beftanbige Ausbrüche und Eroberungen nach außen bin, die Fortbauer ber Gewalt möglich mache. Diese Macht werbe insbesondere über Breugen eine beständige militarische Suprematie ausüben, und ba bas bortige Bolk seine ganze erweckte Imagination bem gefellschaftlichen Buftand gewibmet, so burfe leicht aus feiner Mitte eine Reaction gegen biefe Suprematie zu befahren sein.

Diese Ansicht, die den ganzen Welttheil in ein dreifaches Interesse: des Handel=, Feudal= und Militärspstemes theilt, hat, wie all dergleichen Abtheilungen ins Große hin, im Allgemeinen ihre Wahrheit, ergibt sich aber in besonderer Anwendung als falsch. Bei England ist ausgemacht, daß der Handel vorwiegt,

bei Frankreich schon gar nicht; ber große Saufen ift zu ungrunb= lich, lieberlich, geizig, gibt und nimmt zu wenig Treu und Glauben, als daß je ein ausgezeichneter Hanbelsftaat baraus werben follte. Spanien vollends, bas am liebsten in finnlicher Rube fich felbst verliert, kommt am allerwenigsten in Betracht, während man hingegen bes großen Berkehres von Altitalien und Altteutschland fich noch wohl erinnern wird. Ganz eigentlich aber gehört Frankreich bem Militarspfteme an, und wenn auch ber natürliche Leichtsinn es von biefer Bahn von Reit zu Zeit wieder abbringen follte, bann wird es eben aus bemfelben Grunde auch mehr als einmal wieber bahin zurückfehren. Teutschland, wenn auch nicht für ben Angriff, boch zuverläffig für bie Bertheibigung burch ben Lanbsturm, beffen 3bee trot allenfallsigen Ginspruchen fich behaupten wird, eine überaus ftarte Rriegsmacht geworben, und England mit feinen Alotten fann gleichfalls nicht ausgeschlossen werben. Bas enblich bas britte, bas Keubalspftem betrifft, so ift es, nur Krantreich ausgenom= men, gleichfalls überall anzutreffen, aber auch überall in feiner Ungulänglichkeit für bie Beburfniffe ber Beit anerkannt. Defterreich ist freilich seinem Wesen nach eine hemmenbe Macht, bem Renen abgeneigt, und nicht jum Begrunden eines neuen Spftemes, wohl aber für bie Erhaltung bes einmal Gegrundeten ge macht, und ware in fo weit füglich als ber Gegenfat gegen Franfreich, bas, neuerungefüchtig und bie Mutter aller Moben: in Trachten wie in ber Politit, Sitte, Religion und Allem, immer gerftort gum Beitvertreib, was es für ben Augenblick gebaut. Darum ift auf all foldes Gruppiren nicht viel zu geben, und bie Politit foll fich hauptfachlich bamit beschäftigen, bie Rraft bes eignen Bolts in möglich freies Spiel zu feben, bamit fie im Durchfreugen entgegengesetter Anspruche ruhig in ihrem Bestande sich behaupten moge.

Der Berfaffer fährt fort uns ben unter ben aufgestellten

Bebingungen wahrscheinlich eintretenben fünftigen Zustand Teutsch= lands zu schilbern. Frankreichs Stimmung fei zweibeutig. 3wi= schen Defterreich und Rugland Reibung am Berührungspuntte in Bolen zu beforgen. Tentschland felbst werbe fich unter bie brei Spfteme theilen muffen. Bunbesverfaffung toune nicht fichern, weil die Regierungen die Gesetze und Anordnungen in ihr unter feinem anbern Gesichtspuntte betrachten wurden, als um fich benfelben zu entziehen. Die Beranderlichkeit, Unguverläßig= feit, Uneinigkeit ber Cabinette, die feit bem westphälischen Frieben Fürsten und Bolt erniebrigt hatten, wurden gurudtehren; und bas haupt bes Bundes murbe alle bie Unterftugung ent= behren, die es früher an ben bamals noch vorhandenen Anstalten Darum sei gar teine hoffnung zu einer Nationalität Selbst die allenfallfigen Absichten: ber Willfur und bem Chrgeize ber Regierungen burch Begrunbung von ftanbifder Berfaffung und burch Reichsgerichte Schranken ju feten, würden nur noch größere innere Scheibung und Zwist bewir-Und so werbe bie mit allen Beweggrunden ber Bartet ten. und ber Leibenschaft fur Unabhangigkeit unter die Baffen gerufene Teutschheit die früheren Ereignisse ber Geschichte wieder= holen. Durch Anstrengungen, welche bei ertampfter mabrer Freibeit ihre Sahrbucher ehren wurben, hatte fie nur neue Feffeln fich geschmiebet, und wurde mit bem Bewuftsein geubter Rraft für einen ebeln Zwed fich ber Berachtung ber Mitwelt, unb bem Mitleib ber Nachwelt preisgegeben seben.

Wir möchten biefen Theil der Schrift den Mitgliedern des kunftigen Congresses in die Seele legen, damit sie erkennen, welche Erwartung das Ausland schon zum Boraus von ihrem Werke hege; damit sie sich recht im Herzensgrunde von dem Gefühle ihrer Verantwortlichkeit durchdringen lassen; und damit sie mit Entsehen den Abgrund sehen, worin sie ihr Baterland stürzen würden, wollten sie auf die gewöhnliche geist und

anficitslose, nichts bebeutenbe und nichtsarundenbe Weise verfahren, und Teutschland mit einer elenden Salbheit heimsuchen, an ber es zu Grunde ginge. Rein, nicht ein Föberativstaat, wie bie Franzosen und ihre Anhänger ihn nehmen, worin Alle gebieten und barum Reiner etwas vermag, ist was Teutschland im Andrange fo vieler in fich zur Ginheit gebrachten Staaten erhalten mag. Nein, gur möglichften Busammenbrangung aller Rrafte foll es in ihm fommen; bie Selbststanbigteit bes Gingelnen foll in allen möglichen Richtungen freigegeben fein, nur gegen bas Innere follen fie ein Boberes anerkennen, bas fie im aemeinsamen Trieb nach außen richten mag. Allem außern Gin= Auf foll es fich gang und gar verschließen, eben weil es fein eigenes Leben in fich aufgenommen, und nicht wie bas ungeborne Rind einem fremben angehört. In fich felbft allein foll es alle Elemente feines Bestandes fuchen. Bas bem Guben fehlt, mag ber Norben erganzen; was Desterreich abgeht, mag Preußen in bie Masse bringen, und hinwiederum: barum hat die Natur die Anlagen so verschieben vertheilt, bamit fie wechselseitig fich nach= beifen und unterftuten, und nicht daß fle fich aufreiben follen. Wird bas erkannt und burchgefühlt von ben Kürsten, wie bie Nation es erkennt, und fühlt und will, bann wird Teutschland eine ganz andere Zukunft fich bereiten, als die oben geschilberte fle bargeftellt.

So weit war alles mit Verstand gesprochen, und wo man nicht eines Sinnes mit dem Verfasser ist, handelt es sich um Dinge, über die man unter vernünftigen Menschen streitet, und über die man sich am Ende wohl vereinigt. Nun aber folgt die sire Idee, die bei einem so ruhig urtheilenden Manne eine verwunderliche Sache ist. Nachdem er nämlich noch fortgefahren uns das zu erwartende künftige Elend vorzuhalten; wie der Vinanzzustand aller der Staaten, denen wir immer zu Theil werden könnten, uns gänzlich aussaugen würde; wie der Ackerdau

verfallen, handel und Gewerbe beim Abgang großer Mittel finten; wie felbft ber Bertehr geiftiger Guter in bem Betriebe und ber Berfchrobenheit fleiner Sofe beengt werben, und endlich un= tergeben muffe; wie die allerwarts ausbrechende Zwietracht alle Rrafte lahmen wurde; wie unseren Bruder in Belgien burch bie Bereinigung mit holland unter Allen bas größte Unglud bevorftebe, und wie fie burch ben Hanbelsbespotism Englands bei ber ganglichen Abhangigkeit biefes Lanbes in völliger Unterbruckung vergeben würden: nachdem er das Alles mit viel Wahrheit, aber noch mehr Uebertreibung geschildert hat, kömmt er in folgender Beise seinem Riele naber. Seit langer als eilf Rabren, so rebet er uns sammtlich an, seib ihr burch Kriebensschlusse und feier= liche Erklärungen eurer frühern Unterthanspflichten entbunden. Ihr habt in biefer Zeit bas Recht eines freien Burgers erworben und geubt, fich felbst eine Berfaffung, ein Oberhaupt zu geben. Ihr habt burch eure Reprafentanten an der gesetgebenden Gewalt Theil genommen. Ihr habt euch bamit von der niederen Stufe bes gefellschaftlichen Buftanbes: jener ber Despotie, auf bie Höhere ber Civilisation geschwungen, und burft nun nicht mehr rudwarts geben. Ihr feib nicht mehr unmundig, und es wurde Schwäche bezeichnen, wolltet ihr eure Angelegenheit berubigt ohne jebe eigene Mitwirkung in frember Sand wiffen. Alle eure ehemaligen Fürsten find früher entschädigt worden: Defterreich hat bas Benetianische, bas es für Brabant erhalten, wieder an fich gezogen, und so Preußen bas, was ihm für ben Rieberrhein geworden; Holland fann feine Ansprüche auf euch haben. Darum ift es nicht Emporung, bem rechtlichen Manne ftets ber höchste Greuel, wenn ihr mit aller Rraft ber Ginigkeit aur Behauptung ber Selbstftanbigkeit und Unabhangigkeit gu jenen gesetlichen Mitteln Buflucht nehmt, welche ihr in ber beftanbenen Berbindung mit Frankreichs Berfaffung findet. Eure oberften Staatsbehörben bestehen in ben aus eurer Mitte entnommenen Senatoren, in ben von euern Wahlversammlungen ge= wählten Mitgliebern bes gesetgebenben Rörpers fort. Trennung von Frankreich erlöschen ihre Vollmachten nicht, fie werben nur felbstständig. Der Mangel einer ausübenden Gewalt legt die Regierung einstweilig in ihre Sande. Sollten biefe Senatoren und Deputirten aber ju gewiffenhaft fein, aus eigenem Antrieb fich bazu herzugeben; so ist es die Pflicht der Municipalen, ber jetigen Notabeln bes Bolfes fie zu vermögen, fich als Repräsentanten bes cierhenanischen Germaniens zu confti= tuiren, und die Untheilbarkeit bes Gebietes, und bas Recht fich felbst eine Berfaffung zu geben, im Angesichte von Guropa zu proclamiren. Frankreich, für welches euer Blut gefloffen, beffen Siege ihr getheilt, und bas bei ber Unzufriedenheit ber Bemuther eine Rudwirkung auf fich felbst zu beforgen bat, wird biefer Regierung feine Anerkennung nicht verfagen. Es wird vielmehr biefer Reprafentation für bie Freiheit ihrer Berathichlagungen, für bie Versammlung ber Mittel zur Behauptung ber Unab= hangigkeit, fo lange eine Freiftatte gewähren, bis fie in ben Schoog bes Baterlanbes gurudtreten tann. Die verbündeten Mächte werben bie Unterjochung und Bertheilung eines Gebietes nicht erzwingen wollen, auf bem fie als Befreier erschienen; fie werben bas ben Schweizern zugeftandne Recht, fich felbst regieren ju burfen, funf Millionen Germanen nicht verfagen.

So und in diesen Worten predigt dieser Strach, und man sieht leicht, von wannen er seine Sendung bekommen hat. Die Stimme ist Jakobs, die hande aber sind Esaus hande. Es soll wie in Paris mit dem Senate und der provisorischen Regierung gehalten werden; jenen hochmögenden, die Tyrannen einsehen und absehen mit der gleichen unschuldig heitern Naivität, sind plöhlich auch unsere Menschenrechte wieder eingefallen, und sie wollen unseres Jammers sich erbarmen, und uns auch eine Charte Landes in die hande geben, worin seine Senatorien

aufgezeichnet find. Unsere Landeleute, die man im Senat und im gesetzgebenben Rörper ausgeboten, haben im Berausgeben fich besonnen, wie fie die Manner unserer Wahl und unseres Bergens find, und wie wir ficher ihrer in Schmerzen harrten, bis fie tamen, uns von ben Befreiern zu befreien. Sie hatten ver= geffen im Frieden mit ben Schulben bem funftigen Lanbesherrn fich übertragen zu laffen; barum fanden fie es gerathener, lieber bie Landesherrschaft einstweilig fich zu übertragen. uns in ihrer herrlichkeit gang fremd geworben, mit einemmale fällt ihnen zur rechten Stunde ein, bag wir ja Freunde und Blutsverwandte seien, und wie wir uns gegenseitig helfen tonn= ten in unserer gemeinen Noth. In Paris wollen fie ben Stuhl ihrer Herrschaft aufschlagen, bamit nochmal ber Ruchs ben Hühnern und Gansen predige. Es ift mahr, viel Thorheit ift im Menschen, aber so blind und taub ift das Bolf doch teines= wegs, daß zwanzigiahrige Erfahrung in einer Stunde ihm verkommen follte. Diesen Frangosen follten wir uns anvertrauen, von ihnen Schutz und Sulfe und Unabhangigkeit verlangen? Kunf Millionen Germanen follten allesammt so blobe und aberwitig fein, bort ihr Heil zu suchen, wo bas Unheil alles her= Einen öfterreichischen, einen ruffischen und einen englischen Ginflug beklagen fie mit vielen Reben; und um uns benfelben zu entziehen, fchlagen fie uns noch einen französischen obendarüber vor. So foll zu seinem Beil bas Reich geviertheilt werben, und auf Pfable bie Theile ausgestedt zum Berwesen, bamit beim nachsten Kriege bie vier Machte fich mit ben Ge= beinen schlagen. Dafür wird uns von unsern Fortschritten, und von den großen Wahlrechten, die wir ausgeübt, gepredigt, als ob die Welt nicht wüßte, wie alle Wahl bem Einen nur immer Rullen nachgesett, die seinen Werth vergrößerten. Dafür wird uns vom Beisammenbleiben, und von Unabhängigkeit gerebet; weil fie uns als ihren Theil betrachten, möchten fie, bag wir

mit den Andern uns nicht zusammenthäten. Aber diese Syrene wird mit ihrem hahnenschrei niemand mehr verlocken. Wenn in diesen Landen früher wohl von Unabhängigkeit die Rede war, dann war es, um sie dem drohenden Einfluß Frankreichs zu entziehen, und weil Teutschland leblos und entseelt nicht heil noch Stüte bot. Jeht aber wird niemand einfallen bei denen heil zu suchen, die immer heilloses nur gebracht. Nein, ist es wirklich Teutschland also beschieden, daß es nie zu Glück und Ruhe gelangen mag: dann wollen wir lieber mit unserm Volke den Kampf und die Mühen theilen, als daß wir bei den Fremsten bettelten um Wohlstand und Sicherheit.

Da solcherlei unstatthafte Ansvrüche von selbst in ihrer Nichtigkeit zerfallen, fo wollen wir, bamit von ber gangen Betrachtung und ein Bortheil jugewendet werde, vom Bangen aus= scheiben, was wirkliche Wahrheit ift, und was in unferer Lage uns bienlich fein mag. Wahr ift, wir find herrenlos; unfere Fürsten find erloschen, ober haben ihren Ansprüchen auf uns entsagt, und bafür anberwärtige Entschäbigung angenommen. Man wird feine Eroberungerechte auf une geltend machen wollen; benn ein Stamm tann feine eignen Glieber nicht erobern, er tann fie von ber herrschaft bes fremden nur befreien. Saben wir zu dieser Befreiung auch burch unser Thun nicht sonderlich viel beitragen konnen, bann soll man boch barum nicht allzu scharfe Rechnung mit uns führen, ba es am Willen nicht gefehlt, und wir überbem ein anbermal unfern Brubern im Often, Guben und Norben zu allen Gegendiensten erbotig find. baber uns mit Belgien bas Recht vergonnen, burch Abgeordnete auch ale eine Macht im Congreß zu figen, unfere Bunfche geltenb ju machen, und einigen Ginfluß auf die Bestimmung un= feres fünftigen Schickfals auszuüben. Dafür werben wir uns aber huten, jene auszuwählen, bie zwar zum Theil perfonlich rechtlich und für ihr Privatleben ohne Label find, boch ihr öffentliches ein für allemal mit ber Regierung geenbigt erkennen muffen, für beren Anmagungen fle fich ju Bertzeugen bergegeben. Auch wollen wir mit nichten, bag Frankreich auch nur ben allerentferntesten Ginfluß babei ausube, weil auf biefe Bedingung bin es besser ware, lieber bas Bange zu unterlassen. Weit ein= facher und näher liegt bie Sache. Der Mittelrhein hatte Ab= geordnete nach Baris gesendet, benen es vielleicht gelungen auf einzelne Artitel bes bort geschloffenen Friedens burch ihre Bortrage und Entwickelungen einigen Ginfluß ju gewinnen. haben das Bertrauen der Bewohner biefer Lande, wollten ber Riederrhein und Belgien ihnen die Manner feiner Bahl beifügen, fie würden zusammen eine Körperschaft bilben, ber wir wohl unsere Interessen anvertrauen konnten. Ihre Vollmachten tonnten unter Leitung ber jett gebietenben Behorben leicht ihnen burch die Borftande bes Bolfs gegeben werben, und burch biefe möchten alsbann bie Bunfche beffelben auch füglich bis au ihnen und burch fie au ben Monarchen bingelangen. Sie wurben alebann auf bem Congreffe unfere Stellvertreter fein, und im Streite ber verschiedenen Intereffen unsere eigene wahrnehmen, so weit es mit bem Beile bes Bangen fich verträgt. Bis zum ersten October, wo fich ber Congreg eröffnet, konnte bas ganze Geschäft langst geenbigt fein, und bem Bolte ware bie Beruhigung geworben, baß man feine Rechte anerkennt; baß man seine Bunsche für etwas gelten laffen will; daß man nicht vor hat Markt zu halten mit ihm und zu tauschen und zu han= beln, wie man mit ben Gutern ber Erbe perfahrt: sonbern bag man menschlich ben Menschen in ihm ehrt. Die Verbunbeten batten burch Ablegung eines fo unzweibeutigen Zeugniffes über ihre Absichten fich felbst geehrt, indem fie ihren Boltern Chre wiberfahren laffen, und fie hatten überbem für bie Sicherheit. Teutschlands aufs Beste geforgt, weil es immer bebenklich mare, fünf Millionen, die man ungefragt einem ihnen verhaßten Berhältniß übergeben, unzufrieden, schwierig und gefrankt an ben Granzen eines arglistigen Feindes, ber jede Empfindlichkeit schlau au feinem Bortheile gu benuten weiß, ihrem bofen Schickfal gu überlaffen.

33.

## Sachsens Pflicht und Recht.

Vor vielen hundert Jahren find die Vorväter eines teutschen Stammes, wie in Bebichten und Liebern gefungen wurde, und feine Geschichtsbücher uns erzählen, über Meer in Teutschland angekommen, und haben im Lande Habalun gelandet. Und als bie Thuringer, bes Landes altere Ginwohner, die Fremblinge mit Gewalt abhalten wollten, baben fie zulett eine Treuga mit ihnen abgeschlossen, daß sie bort weilen dürften, und ihnen erlaubt fein folle für ihr Gold ihre Bedürfniffe fich anzukaufen. wie fie nach und nach alle ihre mitgebrachten Schate um Lebensmittel umgetauscht, hat am Enbe ein Jüngling liftig all sein goldnes Geschmeibe um eine Sand voll Erbe bes Landes bin= gegeben, die ein Thuringer ihm, vermeinend er fei thöricht, bin-Darauf haben bie Landsleute bes Junglings in ben Schiffen die Erde auf feinen Rath über alles Reld weit umber ausgestreut, und so weit fie ausgereicht bas Land in Befit genommen; und als die Thuringer fich bagegen auflehnen wollten, find fie über diefelben hergefallen, und haben mit ihren furgen Schwertern ihre Häuptlinge allesammt erschlagen, und weil ein folches Schwert bei ihnen Sachs geheißen, haben bie umliegenben Bölker Sachsen fie genannt. Und ber Stamm hat fich verbreitet nach und nach im Lande zwischen der Elbe und ber Wefer und über jenen Strom hinaus, und hat wieber über Meer hin große Volksschaaren ausgesenbet, die bas alte Britanien seinen Urbewohnern abgewannen, und große Reiche bort gestiftet. Unter Carl bem Großen bat in ihm bas alte Beiben= thum einen mehr als breißigjährigen Krieg mit bem vom Guben berauf eindringenden Christenthum bestanden, und als er endlich

unterlegen, hat er bafür bem neuen Teutschland ein Geschlecht frommer und ftarker Raiser gegeben. Und als bes Reiches Rrone an andere Stamme übergegangen, hat dieses Bolt fich immer als ein teutsches Urvolk bewährt, und ftark und fraftig in die Reichsaeschichte eingegriffen, wie benn in neuerer Beit auch die Reformation von seiner Mitte ausgegangen. viel Jahrhunderten rühmlichen Bestandes halt der lette Ueber= reft ber großen Bolferschaft, ber noch zwischen bem schlefischen Gebirge und bem Thuringer Walbe ben alten Namen und bie Sagen und Grinnerungen fortgepflangt, in feiner Fortbauer und feinem Wefen fich bebroht. Er fürchtet ber alte Rauf, um Golb geschloffen, besiegelt mit bem Gifen, ber ben Batern bas Lanb erworben, solle vernichtet sein, und die Rachbaren burften die Erbe wieber forbern. Miggunftig ift ihm in bem großen Rampfe bas Beschick gewesen, daß er ftreiten mußte bis jum Tage ber Entscheidung mit ben Erbfeinden gegen bas eigene Baterland. Bon ba an aber, wo sich bas Bolk ermannt, hat es auch mann= haft sich gehalten wie ein anderes; unter ben hufen ber zahl= losen Reitergeschwader, die es zertreten, bat es fich aufgemacht, und die ftarke haltung schnell wieber gewonnen. Was Andere prahlend verhießen, hat es in ber That geleiftet mit einer Anftrengung, die aller Ehre wurdig ift. Darum bat es gar febr verdient, daß man feiner in Ehren wohl gebenke, und bag man auf die Stimme seines Herzens hore. Die Gefühle, die man jum Wohl bes Baterlandes gegen ben außeren Keind aufgerufen, foll man nicht schweigen heißen, wenn die Rede ift, wie nun innen bas gemeine Wefen geordnet werben foll. Die Bolfer find nicht mehr ftumm, wie die Berge ber Lander, die fie bewoh= nen, und fie wollen durch ben Glauben verfett fein, und nicht burch die Politik. Man soll fie aussprechen laffen die Wünsche ihres Herzens und die Gefühle ihrer Bruft, und wenn jedes also in seinem besondern Dialekte zurnt und klagt und wunscht und begehrt, dann soll das Baterland in der gemeinsamen Sprache zu ihnen Allen reden, sie versöhnen, befriedigen, bedeuten und sänftigen; und indem es aufruft was in Aller Herzen sein muß vor dem Besonderen, wie das Göttliche vor dem Weltlichen, kann es ihm nicht mislingen, alle Mislaute am Ende in die rechte Harmonie zu lösen.

Man hat vielleicht feither zu wenig zu bem Bolte ber Sachsen gesprochen über ihres Landes Nothburft, wodurch ber Unmuth in sich gekehrt stärker angewachsen, ber ohne bas wohl abgeleitet worden. Was so ohne Widerspruch bleibt und ohne Eroft. frist um fich in ber Stille, und brennt alsbann von Berg zu Bergen fort. Das fann und rechtfertigen, wenn wir bas Wort in biefer Sache nehmen, und ohne andern Beruf ale ben jeber Staatsgenoffe in ber Beforberung bes gemeinen Bobles finbet, und ben uns insbesondere vielfältige Aufforberungen gegeben haben, also reben wie unsere beste Ueberzeugung uns eingeben Den Anfang wollen wir bamit machen, daß wir ben wirb. gemeinen Bunich bes Bolles felbst fich aussprechen laffen. Unter mancherlei Auffagen, die uns barüber zugekommen, wählen wir ben eines fachfischen Officiers, ber in gebrangter Rurge, rubig und bescheiben bas Berlangen ber großen Mehrheit, wenigstens im Beere, zu erfennen gibt.

"Es ist den Teutschen endlich jest ein startes Gefühl bes Baterlandes geworden, das ihnen mit der Freiheit gekommen ist, die sie durch Einheit, Standhaftigkeit und Ausopferungen aller ihrer Bölker sich erkämpst. Für eine bessere Jukunst hat sich die große Lehre seurig und blutig in die Herzen der Teutschen geschrieben: daß Teutschland nur in und durch Einigkeit fortsleben kann, daß das bewassnete Teutschland vereint eine uns durchbringliche Mauer gegen den äußern Feind aufzustellen versmag, daß aber mit dem ersten Funken der Zwietracht auch wieder die Gesahr in Flammen über ihnen zusammenschlagen

kann. Dieses werben die Wölker wie ihre Herrscher beherzigen, da sie ihre Sünden, mit feurigen Jügen in das Schuldbuch der Nemesse eingetragen, gelesen haben, und nur der höchste Aufswand von freiwilliger Bolkstraft, die harte Schmach, die auf ihnen lag, abwenden konnte. Doch jeht, wo der Kampf um Leben oder Tod glorreich beendet ist, nachdem die drohende Gesahr den teutschen Bölkerbund dauernd vereint, und der teutsche Staatsbürger seinen Pflichten als solcher genug gethan hat, ist es ihm auch erlaubt wieder daran zu denken, welche Berpflichtungen ihm als Glied eines einzelnen teutschen Bolkes, welche Pflichten ihm als Oesterreicher, Preuße, Baher, Sachse, hesse u. s. w. obliegen, und er darf sie in ihrem ganzen Umfange beherzigen, insofern sie nicht im Widerspruche mit dem gemeinsamen Insteresse des vereinten Baterlandes stehen."

"So wie das besondere Interesse eines jeden Staatsbürgers dem des ganzen Staates, so muß das Interesse eines jeden einzzelnen teutschen Bolkes dem der gesammten Nation untergeordnet sein. — So wie aber auch jeder Staatsbürger von seinem Staate die strengste Gerechtigkeit zu fordern befugt ist, so darf ebenfalls jedes einzelne Bolk vom ganzen teutschen Bölkerverein sein Recht fordern."

"In biesem Falle befindet sich jett Sachsen. Dieser Staat, der vom Regenten herab bis zum gemeinsten Bürger nur gezwungen wider das teutsche Interesse bis zur Schlacht von Leipzig stritt, zeigte von diesem — dem ersten Tage der Freiheit — an, wie würdig er sei, ein teutscher Staat zu heißen. Das mehrere Jahre lang durch fremde Blutigel ausgesaugte, eines großen Theils seiner blühenden Jugend durch mörderische Kriege beraubte, in dem letzten Jahre mit Feuer und Schwert verheerte Sachsen leistete, — nicht für einen eignen Regenten — nur allein für das reine teutsche Gemeinwohl, was seine letzte Kraft vermochte: es stellte ein Kriegsheer auf, wie noch nie zuvor in so kurzer

Zeit, und blieb in keiner Aufopferung hinter seinen Nachbarn zurud. Es ist daher bem Sachsen wohl erlaubt, nach ber verschwundenen Gefahr des allgemeinen Vaterlandes, zu fragen, was aus dem besondern werden dürste? Es ist ihm wohl erlaubt zu fragen, ob ihm sein sächsticher Name, der ihn seit Jahrshunderten ehrte, ob ihm sein sächsliches Recht, das ihn seit Jahrshunderten beglückte, bleiben werde? — es ist ihm wohl bei einem Rückblicke auf die ältere und neuere vaterländische Geschichte erslaubt mit Enthusiasmus des Wittinischen Regentenstammes beider Hauptlinien zu gedenken."

"Gebietet bas allgemeine Wohl Teutschlands, bag bie Selbstftanbigfeit ber fleineren, einzelnen Staaten gang verschwinde, fo wird ber Sachse willig und gern sein Vaterland bem allgemeinen Naterlande opfern; aber bleibt ber teutsche Staatenverein, fo wird auch immer in ihm bas Gefühl mächtig fortleben, bag es Sachsen verbient, neben Staaten von abnlicher Größe und innerer Rraft stehen zu bleiben. Bolltommene Souverainitat barf wohl kein Staat, ber einen Theil eines Bangen ausmacht, verlangen, ohne ber Wohlfahrt biefes Ganzen zu nahe zu treten; aber die Selbstständigkeit, welche andern ahnlichen teutschen Staaten bleibt, barf fich ber Sachse benn boch auch von ganger Nicht Sachsen war Schuld, bag es Fremb= Seele wünschen. lingen bienen mußte; es waren bie lockeren Banbe bes gesammten teutschen Staatenvereins, welche bie Zeiten ber Unterjochung berbeiführten; jene Banbe befestigten fich von Neuem, und ber ftolze Keind floh."

"Mögen fie fich immer enger verknüpfen burch ein auf Recht und Gerechtigkeit begründetes Bertrauen, damit nie die Zeit der Schmach wiederkehre. — Möge man bei Ausgleichung der teutschen Angelegenheiten bedenken, daß der Sachse auch ein erganzender Theil des großen Ganzen sei, damit er nicht dann,

wenn rings um ihn fich frei und gludlich fühlende Rachbarn frohlocken, bastehe mit stummer Gebahrbe und eiskaltem Herzen."

Die Anfprüche Sachsens find klar und beutlich ausgesprochen; es fragt fich, inwiefern fie bie Prufung bestehen werben. tann jebem rechten, mahrhaft begrunbeten Stamme feine befonbere eigenthümliche Berfonlichkeit nicht abgesprochen werben; er ist im engeren Kreise, was in ber gesammten Nation in weiterer Allgemeinheit ausgebrückt erscheint, und sobalb er biese Allge= meinheit anerkennt, kann er auf Alles Anspruch machen, was mit ihr vereinbarlich ift, und ber Einheit bes Ganzen nicht Runachst also mag biefer Stamm mit Kug unb widerspricht. Recht auf seiner Untheilbarkeit bestehen, wie alles Lebendige bie Einheit und ben Zusammenhang feiner außern Gliebmaffen fich ju fichern ftrebt. Es ift eine fo hohe Herrlichkeit um einen folden Stamm, ber in ber Urzeit bes Bolfes ausgefaet, in ben alten heiligen Sainen aufgewachsen, so viele Sahrhunderte überbauert, so viele Sturme burch seine Wipfel hat brausen sehen, und immer tiefer in die Erde binein und an ben himmel hinauf gewachsen: bag jeber, bem ein Menschengefühl beiwohnt, nur mit heiliger Scheu an ihn zu ruhren wagt, und bag nur bie verruchte, berglofe Bolitif ber Frangofen fich unterfangen konnte, ihnen mit mörderischer Art zu naben, fie zu fällen und zu spalten , und ben Rlot bann zu ihren elenben 3weden zu behauen. Darum foll und barf ein folder Stamm auch auf feinen Ramen balten, benn an ihn find alle Erinnerungen aus ber Bergangen= beit aeknübft: was bie Sage aus frühefter Jugend überliefert, was die ernste Chronik aufbewahrt, was je im Bolk geklungen und gefungen, mas gethan und geleiftet, felbst mas gelitten und gestritten worden, alles ist in ihm aufbewahrt. Reinem foll auch seine Geschichte vergessen sein, noch soll er genöthigt wer= ben, barauf Bergicht zu leiften; benn es ift fein erfter, fein eigenthumlichfter und sein allerunbestreitbarfter Erwerb, und

heiliger als irgend ein anderer Besth, den er sich im Verlauf der Zeit erworden. Auch was sonst zur Gigenthümlichkeit gehört, was er sich im Innern zugedildet: Recht und Geset und Sitte und herkommen, und die ganze Art und das Wesen, insosern es innerhalb dem umschriedenen Kreise der Gesammtheit sich erhalten, kann auf dieselbe Achtung und den gleichen Schutz Anspruch machen, und wer sie verletzt, hat sein Bolk im Innersten versehrt, und wird früh oder spät mit seiner Ehrannei von ihm ausgeworsen werden. Darum endlich ist auch die Anhängslichkeit an die eingebornen Regentengeschlechter durch die Ratur der Sache selbst geboten; der Stamm hat sie und die angedorne Verehrung aus alter Zeit mit heraufgebracht; selbst wenn er ausgeartet und abgestorden in sich zusammenzubrechen droht, so ehrt das Volk in ihm das greise Alter, oder hosst im Fortgang der Zeiten auf Wiederbeledung und Verzüngung.

Indem wif in dieser Weise ber Besonderheit ihr ganges ungefranttes Recht haben wiberfahren laffen, fonnen wir nun auch ber Allgemeinheit in bem gleichen Dage geben, mas ihr angehört. Es foll und barf nie vergeffen werben, bag wie ur= sprünglich alle Stämme von einem und bemselben Stammvater, bem alten Mann und ber Mutter Erbe ausgegangen, und wie bas Gebächtniß fie in ber Wurzel ber Zeiten einigt, fie auch in ihrer spätesten Entwickelung biefe eingeborne Einheit fich in bie Bielheit nicht gerftreuen laffen, fonbern bag ber weitefte Umtreis ftets jene beilige Mitte, jenen Urborn ber gangen Gigenthumlichkeit umbegen muß, und bag ber fernfte Bunkt fich ftets gegen jene tief verborgene Einheit soll einlenken und von ihr bemach= tigen und beherrschen laffen. Teutsch find alle zuerst und im innersten ihres Wefens, bann folgt was fie fonft fein mogen. Wie bas gemeinsame Baterland innerhalb feiner Granzen auf feinen Auen, Bergen und Marten bie Gesammtheit ber Bewoh= ner heat, so ift jenes auch ber Grund, bem alle besondere

Eigenthumlichkeit aufgetragen worben; und lofen fich bie Kaben jenes Grundgewebes, bann fällt von felber auseinander, mas an fie befestigt worben. Damit in bem Anbrange aller benachbarten Bolter fich ein Bolt behaupten konne, burfen feine gerftreuten Rrafte nicht von vielfach verschiebnen Mittelpuntten ausgehenb, und einander freuzend fich hemmen und ermatten; aus bem Innersten bes geordneten Bangen hervor, muffen fie vielmehr nach verständiger Lentung dem äußern Andrang begegnen, und abwehren was da einzubringen sucht. Es ist die Natur bes Lebens wie alles Fluffigen, bag jeber Punkt nach allen Seiten brudt und treibt, wie er von allen Seiten Trieb und Druck empfängt; und boch rinnen bie Strome in festem Bette auf vorgezeichneter Bahn von ben Bergen bem Meere zu, nachbem fie alle Seiten= ftrome in fich aufgenommen. Das ift baher ber gerechte An= spruch, ben bie Einheit macht, fie verlangt billig bie Erfte zu fein; fie will, bag die Eigenthumlichkeit ohne fich felber zu vergeffen, ihr als untergeordnet biene; fie will ihre Ehre, und bann auch will fie die Achtung nicht versagen; ift fie von den Theilen felbft erft anertannt, bann gibt fie, weit gefehlt, bag fie biefelbe in ihrem Bestande bedrohen follte, ihnen vielmehr erst bie mahre Begrundung. Und bas ift bie rechte Mitte, in ber bas Gigenthumliche und bas Allgemeine fich in teiner Beise wibersprechen: mag bie Rose in bundert Blattern in reicher Kulle auseinander brechen, find alle bei ber Mitte festgehalten, bann wolbt fich bas Ganze geschmeibig von felbst in die schöne Form. beiben Seiten von biesem Bleichgewichte aber, liegt bie Ausweichung und bas Berberben. Man hat in alten und neuen Beiten gesehen, wie ber allgemeine Despotismus immer barauf ausgegangen, alle Gigenthumlichkeit im Bolfe zu vernichten, unb alles Besondere in biefelbe Ginformigkeit aufzulosen. Clobwig ichon, als er nach ber Berrichaft ftrebte, im Franten= ftamme alle Bauptlinge, seine Berwandten, erschlagen; so find

eben unter ben Sachsen in Angelland alle ihre bort gestifteten Reiche in ein großes zusammengefloffen; so ift es später in Frankreich und in Spanien und überall ergangen. machtig Nationen, Groberer und Strafruthen Gottes gufammen= gebunden; aber nie ein innerlich lebendig, fraftig und gludfelig Bolk gebildet. Auch hat fich balb ber Wiberspruch bagegen auf= gemacht, und zum gerabe entgegengefetten Meugerften getrieben. Einmal hat fich nämlich ber besondere Egoismus ber untergeord= neten Regierungen bagegen bewaffnet, und alle Ginbeit aufge= boben, was nie weiter als in Teutschland getrieben worben, und in ber sogenannten Souverainitat ber Reichsftanbe bis zur völli= gen Durchbilbung gekommen ift. Dann auch hat die allerbeson= berfte Gigensucht, die aus jeder besondern Berfonlichkeit hervor fich geltend macht, bemagogisch gegen jene Ginheit fich aufgelehnt, wie es in ber französischen Revolution sich begeben, die bei der ganglichen Barbarei, Leerheit und Schlechtigkeit ber freigeworbenen Besonderheiten, die Angelegenheiten fo tief verworren bat, bağ ber himmel in Napoleon bie Einheit in einem folchen Grabe ftarten mußte, daß er fle alle jusammt jenen anmaßlichen Sou= verainen in einen Despotismus zusammenschmiebete, wie ihn nie bie Welt gesehen. Weil aber auch biefer ungeheure Greuel nicht bestehen sollte, barum hat ihn Gott burch bie Sand ber Bölfer untergeben laffen, und ba wir in fo turgen Zeiten fo große Beichen gesehen haben, so ift es endlich wohl zu hoffen, daß die Belt zum Berftanbniß kommt, und, vermeibend bie Extreme. bie Dinge bei ber rechten Rundung ergreift und faßt.

Wir haben entwickelt, welche Pflicht die Genoffenschaft auslegt, und welches Recht jedes Glied von der Gesammtheit verlangen kann. Wir haben die Aber des Naturgefühles bloßgelegt, die jede Brust durchströmt, wenn sie der Heimath im weiten Vaterland gedenkt, und diese gegen äußern Eingriff zu schirmen sucht. Run treu, ehrlich und offenherzig, wie Teutsche

fein follen, befonders wenn fie über Dinge, die bas gemeine Befen betreffen, fich zu verftanbigen vorgenommen, muffen wir auch einige Worte reben, über die unreinen Rebenwäffer, die mit biesen klaren lebenbigen Wellen fich vermischen und fie trü= ben und anschwellen, daß fie zu einem unreinen Sumpfe fich auseinanderbreiten. Das eine Bafferlein, bas wie ein giftig blauer Born im Grund aufquillt, ift ber Neib und bie Dig= aunst gegeneinander, von dem die Teutschen, wie von einem böllischen Satanas beseffen find. Wie etwas Großes aufgeht in ihrer Mitte, ftatt bag fie fich an ihm ergoben und erfreuen follten; ftatt bag ihr Berg in freudigem Ueberftromen fich ergoge, und in eblem Stolze fich ihre Bruft erhobe, empfinden fie nur allzuoft nichts als bas brudenbe Befühl ber fremben Ueberlegen= beit, und feinben bas Bute gehäßig an, bas fie mit frohlichem Rubel begrußen follten. Statt bag fie an bem , mas fie überragt, fich zu erheben versuchen sollten, raften fie nicht und ruben in keiner Beife, bis fie es zu fich berabgezogen, wenn nicht burch die That, doch durch üble Nachrede, Berleumden, und ein Raisonniren ohne Grund und Boben, und ohne Mag und Ende. In biefem feindlich=bofen Sinne haben im Rleinen bie ewigen Rehben ber Gelehrten fich entsponnen, und die fortbauernde Berschwörung ber Gemeinheit gegen alles Ungemeine; von biefem Damon getrieben, haben bie Fürsten bes Reiches gegen bie taifer= liche Burbe fich verschworen, bis fie dieselbe gang beruntergebracht; in ihm feinden fich die teutschen Bolferschaften untereinander an, betrachten mit Scheelsucht, was fich burch Berbienft erheben will, gonnen lieber bem Auslande die Chre, die fie untereinander fich versagen, und wollen eber von fremder Gewalt gertreten fein, als daß fie in Liebe und Ginigkeit ausammenhielten, und Einer in bes Andern Macht und Große seine Wohlfahrt fabe und beförberte. Die ift ein Bolt für folches Lafter fo gezüchtigt worden, wie die Teutschen in bieser Zeit. Als bas Mag voll gewesen, haben fie endlich ihren Irrthum eingesehen, und ihre Zwietracht auf eine kleine Zeit vergeffen; und fogleich ift ber Segen bafür ihnen in reicher Fülle zugeftromt. Raum, bag aber bie Gefahr abgewendet, fängt bie alte Unart schon wieder fich au regen an; ba ganten fie um ben Antheil, ben jeber am Gr= folg gehabt, ba ihnen Gott benselben boch als eine gemeinsame Babe zugesendet; fie sehen einander mit mißtrauischen und un= willigen Bliden an, ber gemeinen Sache gang vergeffend, und fich versagend, was fie bem Keinde willig hingegeben. Was ber fremde Tyrann und sein bochmuthig Volk ihnen angethan, wie er fie geschändet und geplagt, wie er bis jum tiefften Gebeine fle germalmt, wie er feine Meuten über ihre Saupter bergebest, baß ihr Antlit an die Erbe fich gebeugt und in den Staub ge= biffen: bas fangen fie ichon an aus bem Bebachtniß zu verlieren; und Biele möchten lieber nochmals bem frechen Groberer fich preisgegeben seben, als bag fie Einem aus ihrer Mitte bie Macht vergönnten und die Würde und das Ansehen, um ihm gu wiberstehen. Alles find fie geneigt, ber fremben, übermuthi= gen Bewalt zu verzeihen, und an Gehorfam gegen die frevelhafteste Willfur hat fie feiner übertroffen; follen fie aber nun aus eigenem, freien Entschlug bem tiefgefühlteften Beburfniß auch bas kleinfte Opfer bringen, größere Wiberspenstigkeit tann auf Erben nicht erfunden werben. So unheilbar ist diese Thorbeit, daß fie nach ben entfetlichen Strafgerichten noch immer wacker fich erhalten bat; und taum baß bas Ungewitter am himmel ausgebonnert, blidt fie schon wieber frisch und munter zum Verborg beraus, wohinein fie fich verkrochen hatte, und thut als sei nichts vorgegangen.

Das andere Brünnlein, das gar träg und schlammig bei und im herzensgrund aufquillt, und alles weit und breit verssumft, daß die Irrwische darauf ihren Gaukeltanz halten könsnen, das ist die Bärenhäuterei, die wir mit sonstigem Guten

von unfern Altvorbern übertommen haben. Raum bag wir uns einmal zusammengenommen, und es zu einigem Erheblichen gebracht, gleich fangt es ichon an in allen Gliebern uns ju gieben, wir behnen und und gahnen, und unwiderstehlich treibt es uns, bis wir endlich wie Magnetifirte bem Drange nachgeben, und wir ruben nicht, bis wir auf ber breiten Bank ber alten Kaullenzerei wieber ausgestreckt baliegen. Wir emporen uns gegen Unfug und Ungebuhr, und Gewalt und Drud; gegen abgetragene Einrichtungen und alles was verftorben von außen unfer Leben hemmt: aber haben wir nun mit aller Gewalt es von uns abgewendet und ausgeworfen, nach furzem Verzug erhebt fich wieber ein Sehnen und ein Berlangen; wir bemuben uns, bis wir bem Unfuge boch wieder eine liebliche Seite abgewonnen, bem unfer Berg nachhängen fann; und ruben nicht, bis wir im alten Unflath wieder uns weich gebettet haben. Wie wir Zie= geln gestrichen und allen Spott ertragen haben, ift uns schnell vergeffen; aber bie Fleischtöpfe brobeln uns immer gar angenehm noch in ben Ohren. Dazu hat biese Zeit eine herrliche Sophi= ftit fich ersonnen: gar wohl ber unlautern, eigennütigen, erbarm= lichen Triebe fich bewußt, von benen fie fich bestimmen läßt. weiß fle boch bas Raube fehr geschickt nach einwarts hineinzuwenden, und nach außen bin icone Empfindungen, romantische und alterthumliche Gefühle, und Achtung fur Recht und Ber= tommen an den Tag zu geben; und während der Teufel gar ruhig und heimlich eingeschmiegt unter ber Bunge liegt, gieben gange Buge iconer Sentiments und erhabener Worte anbachtig Auch nicht einmal unsere eigene inländische über fie binaus. Mifere ift's, mit ber wir eine folche fündhafte Liebelei zu treiben uns nicht schämen; nein, auch was uns bie ausländische Dienft= barteit aufgebrungen, tann, wenn es nur fo lange fich behauptet hat, bag es ben allerschlechtesten Gigennut für fich gewonnen, bie Reigung für fich erweden. Go besteht im Beffenlande eine

ganze sogenannte westphälische Partei, die überall fich zubrangt und geltend macht, und nicht eben den alten Regenten, aber wohl das alte Unwesen, das er mit ihnen getrieben, aus ganzer Seele gurudwunicht. So im rheinischen Bunde und bier im Lande, zwanzig Jahre, wo nach Tacitus, "nur Zwietracht und nicht Sitte noch Recht geherrscht, wo das Schandlichste ungeftraft geblieben und bas Sittliche jum Berberben geführt," haben in fo Bieler Bergen nicht einen Abscheu gurudgelaffen, vielmehr eine Sehnfucht und ein Berlangen bie verriegelten Sollenthore wieber aufgehen zu sehen. Selbst beim Wehrstand hat ber alte Satanas mit feiner Bracht und seinen Eitelkeiten und Auszeich= nungen Biele so geblendet, daß fie vergessend, wie fie seine Aufmerksamkeit allein baburch fich erworben, daß fie herzhaft in ihren eignen Eingeweiben gewüthet, fich ihn gurudwünschen und bie alte Ordnung ber Dinge ber gegenwärtigen Ehre vorziehen. Wir baben bamit ben bochften Schimpf Teutschlands ausgesprochen, und wurden schamroth ob solchem Bekenntnig vor bem Auslande dafteben, wenn wir auf die Sulle nicht einiges Vertrauen hatten, die uns die ber Fremde fo schwer verftanbliche Sprache noch gestattet.

Wie nun jene Mißgunst alle Liebe und Einigkeit von je im Reiche zerstört und aufgehoben, und Mißtrauen und Zwiestracht unter alle Bölkerschaften ausgesäet; so hat der andere bose Erug, der unsern Sinn umgaukelt, zu aller Zeit scheinbare Borwände uns geboten, um jenes thörichte Habern zu beschönigen. Und wenn der Himmel uns aus unserer Noth geholfen, und nun ein Lettes noch von uns verlangte: daß wir ständen auf festem Grunde wie es dem Manne ziemt, und handelten und opferten und bilbeten, aus eigner Macht das Gute wähelend, den Unrath aber dem Strom der Zeiten übergebend, daß er es von dannen spüle; dann sind wir immer ins alte Haus zurückgekrochen, und haben unsere Faulheit und Schläfrigkeit

geschickt mit unserer Liebe jum Berkommlichen bemantelt. Recht mit Bergnugen baben wir uns immer wieber in bas alte Schlamm= bab herabgelaffen, und es ift uns nimmer wohl geworben, als wenn wir recht barin wühlend und und wälzend einander mit Roth besubeln fonnten. Leiber hat biefe bose Art noch nicht von uns abgelaffen; gebemuthigt find wir, aber nicht gebeffert. Alls wir im Unglud fagen, und unseres Glends nicht Dag noch Biel gewußt, ba hat und eine Reue und Berknirschung angewandelt, und wir haben in gutem Borfat einander Treue und Liebe angelobt und Bereitwilligkeit in alles Beffere einzugeben was uns geboten wurde; nun aber wo ber Sturm zum Schwei= gen gefommen, hört man ichon wieder das alte, wohlbekannte. liebliche Betone, bas mit dumpfem Gemurmel beginnend, balb in ein Schreien, Larmen, Streiten, übergeht, und am Enbe in allgemeiner Erbitterung und Feinbschaft zu endigen brobt.

Das ift ber Spiegel unserer herrlichteit, und er foll überall vorgehalten werben, wo fich Teutsche miteinander streiten, und bie bann am wilbesten toben, werben ficher am meisten im Bilbe fich getroffen fühlen. Nichts ift leichter als streitenbe Menschen ju verfohnen, wenn fie nur bie Bestien erft jum Schweigen bringen und an die Rette legen, die im Borne fich losgeriffen, und nun heulen und wuthen, daß die Wahrheit nicht zu Worte kommt. Dringt jeder durch die barte Rinde der Gigensucht nur por bis zu bem Brunnquell von Recht, Gewiffen und fittlicher Befinnung, ber mehr ober weniger verschüttet unter bem Unrath menschlicher Leibenschaften in eines jeben Bruft flar und lebenbig quillt; hat er nur erft bie wilben fremben Baffer abgeleitet, baf in bem beitern Glement bas menschliche Antlit unverzerrt fich spiegeln kann: bann ift alles auch gewonnen, und aller Streit ift gestillt und abgethan. Denn es wird nichts angeson= nen, als was bie Gerechtigkeit gebietet; und nichts verweigert, als bas Ungerechte, was fich felbst verbietet. Sind die Bolfer

eines Stammes nur erst einverstanden, daß die Einheit, wie sie ihnen heilsam sich bewährt, so auch ihnen geboten ist; sind sie darüber ins Klare erst gekommen, daß alle rechte, wahre, urstundliche, innerlich bewährte Eigenthümlichkeit, eben weil sie der Einheit keineswegs widerspricht, sondern vielmehr durch ihren gelinden Gegensaß sie erst recht lebendig macht, gesichert sein soll: dann ist aller Haber, der darüber weiter sich erhebt, vom Bösen eingeblasen, wenn er nicht etwa auf einem Misverständenisse beruht, das durch wechselseitige Erörterung leicht sich heben läßt. Daß keinem Recht wird in der Welt, der es nicht zuvor verdient, daran soll keiner Zweisel hegen; daß sie aber Recht mit Unrecht also künstlich durcheinander mengen, das ist der Grund alles Streites, aller Gewalt und der Strafe, die ihr unausbleiblich auf dem Fuße folgt.

Nachdem wir alles Unzuläßige, was fich bei folchen Erör= terungen andrängt, und alle ftorenden und anmaglichen Anfbruche abgewiesen, konnen wir um so unbefangener uns mit ber wei= teren Untersuchung beffen abgeben, was Rechtens ift in ber vor= lieaenben Sache. Aunächst ift offenbar, bag ber Schluß, ben wir schon mehr gehört, und ber auch in jenem Auffate bes Anwaldes ber Sachsen ausgesprochen ift, wie im Falle, daß die Unabhängigkeit ber anbern Reichsstände auf bem Congresse aner= fannt werbe, auch die von Sachsen gefichert bleiben muffe, gang falich und verwerflich fei. Es wurde allerbings unrecht fein, bieß Land in der Behandlung den andern nicht gleich zu setzen; allein da die Anerkenntniß einer folden anmaßlichen Unabhängig= teit selbst das allergrößte Unrecht gegen die-Wohlfahrt bes Bater= landes fein wurde, fo muß wieder ein Recht, bas fich auf ein folches Unrecht grunden will; als ganglich nichtig verworfen Bielmehr ift es gerade umgekehrt, wenn es zu einem folden beklagenswerthen Enbe auf dem Congresse kömmt, bann muß es vielmehr für ein Glud angesehen werben, bag einzelne Bölfer burch die Umftande in eine folche Lage gekommen find, baß fie burch Opfer, die fie bringen, die hintangesette Einheit also stärken konnen, daß, wenn für das Wohl des Bangen auch bas Befte nicht erlangt ift, es boch nicht gang und gar leer aus-Denn weil die Einheit bes Bangen und die Eigenthumlichkeit bes Besondern wechselseitig fich bebingen, barum kann die lettere nur in dem Maage geehrt werden, wie die andere recht burchgreifend gur Anerkenntniß gekommen ift; beibe finten und fteigen in ber Burbigung miteinanber; jeber Gingriff in die Gine muß fogleich einen Rudgriff gur Folge haben, foll das Banze nicht untergeben; und so bewegt fich bas gemeine Wefen in unaufhörlichen Schwingungen von einem Aeußerften jum Nur unter ber Bebingung einer ganz Teutsch= anderen dabin. land umgreifenden, die Ginheit fest begrundenden Berfaffung, fann Sachsen auch Anspruche auf bie Erhaltung seiner gangen Sigenthumlichkeit machen; beim Gegentheile muß es fur bas Beil bes Bangen nachlaffen im Berhaltnig, wie die Allgemein= beit in bem ihrigen gefährbet worden. Aber welche Wenbung bie teutschen Angelegenheiten auch nehmen mogen, was unantaft= bar ift, wird Sachsen nicht genommen werben. Der Stamm barf und kann nicht getheilt werben, sonbern er wird, wie ihm auch öffentlich zugesagt worden, in feinem Bestande geschützt und erhalten werben. Sein uralter Rame foll ihm nicht verloren fein, wenn bie anerkannt nothwendige festere Begrundung Preußens auf ber nordöftlichen Linie nothwendig eine nabere Berbindung awischen ihm und Sachsenland erheischt, bann wird ber Fürft, wenn er nicht lieber als Ronig der Teutschen neben dem Kaiser ausgerufen wirb, gern, bas Alter ehrend und die Erinnerung ber Bolfer, fich Ronig ber Breugen und ber Sachsen nennen; ba ohnehin, was er an ber Unterelbe schon besitzt, größtentheils bem Rieberfachfichen Stamme angehört. Eben fo bie ftanbische Berfaffung, wenn fie wirklich eine Landesstanbichaft begrundet, und alle Claffen in ihr fich vertreten feben: niemand wird fie antaften wollen; erfüllt fie aber nicht biefe Bestimmung, haben einzelne Privilegirte ihrer fich bemeiftert, bag fie bem Bangen wenig gebeihlich wirkt, bann wird die große Mehrheit nicht für ben Bortheil weniger Ginzelnen ftreitenb, fich gegen Berbefferungen die ihren eigenen Nachtheil abwenden, verwahren wollen. Was endlich bas Beer betrifft, fo ift, wenn, was alle Berftanbige und mit ihrem Vaterlande Wohlmeinende hoffen, die Ibee ber allgemeinen Bewaffnung und bes Lanbsturms burch ganz Tentsch= land geltend gemacht wird, eben baburch ber Heeresmacht eine eigenthumliche, örtliche, beimathliche Begrundung gegeben, die auf gar keine Weise auch bei bem übelften Willen zu verrücken ift. Die ftehenden Beere werben, wenn die Bunfche ber Gesammtheit in Erfüllung geben, im Frieben auf einen guß gesett, baß fie allein noch als Bflanzschulen bie bobere Rriegetunft und ben Dienst in jenen Waffenübungen, die ber Landwehr nicht anvertraut werben tonnen, in fich bewahren. In biefem Kalle wird was in kleinern Staaten überbleibt, vollenbs fo kleinlich werben, daß es von felbst fich an bas Größere anschließend nach Rusammenbrangung strebt, und bort, wo die größeren Mittel find, auch bie hohe Schule fur bie Runft aufsucht. Doch wirb auch hier niemand die Landesmannschaft unterbruden wollen, und hat erst bas Getrennte sich vereinigt und liebgewonnen, bann kann es leicht auch bort ohne Störung in seiner Beson= berheit fich für ben Wetteifer wieber auseinanderhalten.

Ueber Alles Gefagte kann kein Zweifel obwalten, die einzige Frage wird nur noch um den Regenten sein. Daß ein Stamm auf seinen Fürsten halte bis zum Allerletzten fordert seine Ehre, aber die höhere Ehre des Baterlandes kann eben so gebietend seine Entfernung verlangen. Man hat Friedrich August von Sachsen schwer beschuldigt, seine Würde und sein Ungluck gebieten beibe Schonung. Doch wenn es sich um das Wohl des

Banzen handelt, barf biefe fromme Scheu nicht so weit geben, baß fie bas wirklich Bose und ben entschiebenen Verrath am gemeinen Wesen verschweigen und bemänteln wollte. ber neulich erschienenen Schrift über ihn und sein Benehmen enthalten ift, hat und nicht überzeugen konnen, daß wirkliche Tude und bose Abficht zum Grunde gelegen. Wir haben überall nur ben gutmuthigen, schwachen, furchtsamen Mann gesehen, ber seine Zeit nicht begriffen bat, ber bas unmittelbare Wohl seines Landes immer nur ins Auge faßte, ber mit blindem Aberglauben an bas Glud Napoleons geglaubt, und beffen Schwäche bas Gezücht schlechter Rathgeber, bas ihn umgab, zum Berberben gemigbraucht hat. Gines aber, was in biefem Buche nicht ent= halten ift, und bas uns Rundige und mit dem Gange ber ba= maligen Berhandlungen vertraute, fehr glaubwürdige Manner als unbezweifelbare Thatfache mitgetheilt, bat uns biefen Blau= ben aufgeben machen. Als der König nach Böhmen ging, er= öffnete er bem Wiener Hof, wie er fich ihm anzuschließen und in allen seinen Magregeln ihm beizutreten gesonnen sei. General Langenau wurde abgesendet um die Unterhandlungen anzuknüpfen; Defterreich nahm ihn willig auf, im Bertrauen auf Treue und Glauben eines teutschen Kurften bachte man tein Beheimniß rudhalten ju burfen, und man entbedte in vertraulichen Mittheilungen bem König alles was man zu thun gefonnen, und wie man, im Kalle Napoleon bie Bebingungen fich nicht gefallen laffe, loszubrechen fich gefaßt gemacht. der König durch Ravoleon geladen von Brag nach Dresden gekommen war, entbedte er ibm, ohne Roth aus eigenem Antrieb, bas ganze Beheimniß biefer Berhandlungen; und zum Lohne wurde ein Vertrag abgeschloffen, ber ihm die Mark Branden= burg und einen Theil Bohmens zuficherte. Wir fragen jeden Sachsen, ob fich gegen folden Berrath nicht sein Berg emport; wir fragen die alten Helben teutscher Nation in ben vergangenen

Jahrhunderten, ob sie nicht alle einstimmig auf solches Bergehen die dreisache Acht gesett? Diese handlung allein auch konnte Desterreich, das sonst mit so religiöser Schonung alles Alte, Hergebrachte ehrt, dazu bewegen, in die Entsernung und Gefangennehmung des Königs einzuwilligen. Doch wollen wir auch jest noch dem Gefühle seines Volkes nicht anmuthen, daß es ihn eben hassen soll; aber die allerzarteste Ehre und die lebenbigste Empsindung kann nicht weiter gehen, als daß sie, wenn die Ehre der Nation, das Wohl des Ganzen und das Beispiel für die kommenden Geschlechter seine Entsernung gebieten, stumm und schweigend in das Unvermeidliche sich ergibt, und dem Himmel dankt, weil er die Umstände also gefügt, daß sie ohne Sünde entsagen darf.

Aft bie Rechtsfrage einmal beseitigt, und foll von Bortheil und Nachtheil die Rebe fein, bann tann tein Zweifel obwalten. Sachsen liegt zwischen Bohmen und Preußenland im Wintel eingezwängt, gegen Polen und Rugland offen, und ihm ift in biefer Zeit fogar von ber vierten Seite, vom entlegenen Frankreich, Berberben hergekommen. In biefer Lage fich felber überlaffen, muß es immer ber Tummelplat frember heere fein; und feine Rarten mit ben vielen übereinandergelegten Schwertern, Schlacht= felber bezeichnend, beweisen binlanglich wie es zu allen Zeiten ihm ergangen. Auch ift ber starte, weitverbreitete altsaffische Stamm nach und nach fo fehr heruntergekommen und zerftudelt worden, bag er nur noch zwischen Saale und Elbe und wenta barüber hinaus in seinem Namen und Bestande sich hat erhalten fönnen. Und in all ber neuern Zeit seit bem Mittelalter ift wenig Erhebliches unter ihm geleistet worden, und benachbarte Stämme haben ihn allmälig überwachsen. Wollte Sachsen in seinem gegenwärtigen Berhältniß fich behaupten, bann wurbe es burch die Noth felbst zu einem eben so unvernünftigen National= haß gegen seine Rachbarn gezwungen sein, wie er in Bayern

gegen Desterreich eingewurzelt ift, welches Land zwischen Tirol und Böhmen in einer gang gleichen Lage fich befindet. Welcher Teutsche aber mochte auf eine folde Bebingung bin, bes Rrieges Aller gegen Alle, auch nur noch in bem zerriffenen Vaterlande Wird aber Sachsen in eine größere Maffe auf= leben wollen. genommen, bann beforbert es mit bem Bohl bes Bangen nicht minder auch bas eigne; benn bier wie bei ben Rechten und Pflichten bedingen fich Wohl der Allgemeinheit und des Theiles mechselweise. Eritt Sachsen, unter ber Bewähr aller feiner Rechte und Freiheiten burch bie fammtlichen Machte, mit Breugen in ein ahnliches Berhaltniß, wie es zwischen ben öfterreichischen Landen und Reichen besteht, bann ift es zuvörberft in ein völlig geschlossenes und gerundetes Bertheibigungsspftem aufgenommen. Jebem erften und zwar bem ftartften Angriff tann aus eigener, innerer Macht begegnet werben, bis bie Bunbesgenoffen bann berzugetommen, und ben Feind zurudzuwerfen ihre Gulfe bringen. Breufen tann die Unterelbe und felbft die Ober nicht verthei= bigen, wenn Sachsen seinem Sufteme entfrembet ift. Das ben Sandel betrifft, so gewinnt Sachsen alle seine Rluffe ganz, und bie Elbe bis jum Ausfluß gegen bas Meer, und baburch finbet ber Abzug seiner natürlichen Erzeugnisse, so wie seiner Runft= arbeiten fich gefichert. Ueberbem werben größere Mittel für bie Unterhaltung seiner Betriebsamkeit ihm zu Theile. Obnebin wird eine folche größere Bereinigung ber Rrafte auch von biefer Seite bringend nothig, ba nun mit bem Frieden ber Betteifer mit bem englischen Runftsteiß beginnen muß, in einem Grabe, wie er bisher noch gar nicht stattgefunden, und worin nothwendig alles Bereinzelte, nur mit ichwachen Mittel Beruftete, verberben Seine hauptstadt fieht freilich ein Volt mit Wehmuth nur verarmen, aber einestheils ersett bieß reichlich ber größere Alor bes Landes, und bann ift ihr Berberben auch keineswegs nothwendige Bedingung, wie ja Prag noch blüht, mit bem

Dresben nun auch bie Bestimmung als wichtige Festung theilt. Die geiftige Betriebsamkeit kann ebenfalls burch bie nabere Berbindung mit Breußen nur gewinnen, da wie das ganze nord= teutsche Wesen überhaupt auf geistiger Bilbung ruht, so insbesondere die Regierung, seit fie fich über dieses Berhältniß verständigt hat, ber ftrengften Entwicklung volle Bahn gelaffen. und immer nur antreibend und beforbernd, nie ftorend eingegriffen. Alles was man ber preußischen Berwaltung sonst wohl mit Grunde vorgeworfen, lag in bem Migverhaltnig, bas zwischen ber richtig erkannten Bestimmung und ben außern Mitteln gur Erfüllung berfelben ftattgefunden, und in ber frampfhaften Spannung, die fich nothwendig aus einer folden unausgeglichenen Wechselwirtung zwischen Nerv und Mustel ergeben mußte. In bem Berhaltniß, wie bem Staate die ihm zukommenbe außere Begründung wirb, muß bas nachlaffen; und hat bas öffentliche Leben in ihm erft ben rechten Borrath von Stoff erlangt, und fich mit ihm gefättigt und burchbrungen: bann wird es auch bie rechte, geschloffene Form fich zubilben, und alle feine Berrich= tungen werben mit Rraft und gebiegener Wirksamkeit von ftatten Was jeber Beitretenbe an eigenthumlicher Rraft und Bebeutsamteit und Wirtungsvermogen in die Daffe bringt, bas wird ihm barin verzinst und bleibt ihm unverloren, und burch ben Butritt in ber oben vorausgesetten Beise verliert Breugen aenau eben fo viel von feiner befonderen Gigenthumlichkeit, als es burch ben Beitritt ber Fremben gewonnen bat. Weit gefehlt alfo, bag burch bie nabere Bereinigung Sachfens mit Preugen ber alte Sachsenstamm beeintrachtigt wurde, so wird er im Begentheile, je weiter bas Reich gegen bie Weser bin fich ausbreitet, burch die Wiederverbindung mit den von ihm getrennten Neben= aweigen, um fo mehr in seinem vorigen Bestande wieder bergestellt, und fein Element muß in ber gangen Berbinbung eber herrschend als bienend werben. Richt biese Wiebervereinigung ift, was Sachsen zu beklagen hat, vielmehr die frühere Trennung, die so weit auseinandergerissen, was ursprünglich zueinander gehörte. Die Ofterliudo, wie man die heutigen Sachsen
in alten Zeiten nannte, sollen nicht vergessen, daß sie mit den Westphalen, ihren Brüdern, nur ein Bolf ausgemacht, und daß
sie nur durch die Vermittlung von Preußen zu dieser Einheit wieder gelangen können. Als ein günstiges Geschick sollen sie bieß erkennen, was so viel andern Stämmen nicht geworden, die schwerlich gegenwärtig dahin gelangen, aus gleicher Zerstreuung sich zu sammeln, und also einen neuen und glänzenden Abschnitt ihrer Geschichte zu beginnen.

## Siteratur : Meber Dius VII. von Alex. v. Rennenkampf.

Die Darstellung bes Rampfes, ben Pius mit Napoleon gestritten, wie fie früher in biefen Blättern enthalten ift, haben wir nach Anleitung ber barüber erschienenen amtlichen Roten entworfen, und wie biefe ihrer Ratnr nach trocken, ernft und spröbe find, so hat unsere Erzählung nothwendig an bem gleichen Ausbrucke Theil nehmen muffen. Dier aber erscheint ein Augen= zeuge, ber während ber Borfallenheiten felbst in Rom gewesen, ber aus ber Kulle bes herzens beraus an Allem Theil genommen, ber mit Liebe bem Greise burch seine ichweren Prüfungen gefolgt, ber mit Barme und rechtem Gefühle ohne alle Affectation fcil= bert was er gesehen, und daher nothwendig eine lebendigere Anschauung von biefen Begebenheiten in uns erwecken muß. Da bie Schrift fich fehr felten gemacht, und jene Reitung bamals in unfern Gegenden nicht gelefen wurde, fo theilen wir gur Ergangung bes früher Befagten Giniges mit, was uns befonbers aufgefallen, zumeist was die Haltung ber Romer bei bem ganzen Borgang schilbert.

Miollis, als er um ben Durchzug nach Reapel angehalten, schrieb mit verrätherischer Feigheit dem Papste: "er wünsche sich und seinem Heere Flügel, um durch die Luft einen Weg nach Reapel zu nehmen, da ihm zu Lande kein anderer als durch die Stadt Rom bekannt sei: so ungerne störe er die fromme Ruhe Sr. Heiligkeit durch den bloßen Andlick der Wassen; denn das Geräusch derselben wolle er aufs Sorgfältigste bet seinem Durchzug, wenn der Papst ihm solchen gnädigst zu bewilligen geruhe, vermeiden." Die Erlaudniß erfolgte. Die Franzosen zogen in großer Stille ein, vor Montecavallo aber wurde die Naske abgelegt, und der treulose Franzose ließ die Kanonen gegen den

papftlichen Pallaft richten, und bie Engelsburg einnehmen. Der Papft im Innern seines weitläufigen Pallastes schien teine Rotiz bavon zu nehmen. Im Bolte brutete eine tiefe, bumpfe Stille, boch fanden Bolts = und Rirchenfeste nach alter Sitte ftatt; aber bie allgemeine Ungewißheit über bie Dinge, bie ba kommen follten, gaben ber Stadt einen eignen Ausbruck geheimnisvoller Berichloffenheit. Das Landvolt, hirten, Aderleute, Burger aus Rom und aus ben kleinen Stabten, alles fam jum Papft ge= laufen, wo fie von je immer freien Butritt gehabt, und befturm= ten ihn täglich mit Bitten um Erlaubniß und um feinen Segen gur Ausführung ihres frommen Borhabens, wie fie fagten. Sie wollten eine ficilianische Besper feiern, und fagten: alle Dag= regeln feien getroffen, alle Frangofen gur felben Stunde im gangen Rirchenftaate auszurotten. Diesen Anschlägen sette ber Bapft immer sein ganges Ansehen entgegen, und suchte ihnen bie Gefährlichkeit und bas Zwedwidrige ihres Bornehmens beut= lich zu machen. Die Franzosen konnten nicht anders als bieß Benehmen achten, und bie Benerale schrieben bem Raifer: blog ber Mäßigung bes Papftes hatten fie ihr Leben zu verbanken; benn die Stimmung bes Boltes fei wie eine Mine, die jeben Augenblick zu springen brobe. Man forberte bem Bapfte auf Befehl Napoleons eine Contribution ab; er erwiederte: Gold babe er nicht, barum ichide er ihnen bas toftbarfte Stud feines Schapes, bas ohnehin nicht hinein gehore, feine reiche Tiare. Miollis erkannte fie fogleich für dieselbe, die ihm Napoleon bei ber Krönung in Baris gegeben hatte, und wagte nicht fie an= Nach einem Jahre fingen bie Verhandlungen an: zunehmen. man bot bem Bapfte sechs Millionen Franken und bie Residenz in Avignon, wenn er entfage; bei ber Weigerung brobte man mit lebenslänglichem Gefängniß und mit bem Tobe. Der Carneval von 1809 kam, wo ber Vicekonia von Mailand und Miollis Alles aufgeboten batten, bas Bolt gur Luftbarteit gu

verführen; biefes aber fich fo unvergleichlich benahm, daß felbst bie Weibsbilber aus bem Ruchthause St. Michele, die man mit Masten und brei Baolis täglich entlaffen hatte, fich auf bem Corso nicht seben liegen. Dafür aber, als am 21. ber Stuhl= besteigungstag bes Bapftes erschien, ber sonft nie ein Boltsfest gewesen, machte fich Rom ein eignes Kest, und zwar fo ausge= zeichnet, wie St. Beter und Baul und felbft Mabonna an ihren Tagen es nie hatten. Die gange Stadt wurde hell erleuchtet bis in die außerften Wintel und in die innerften Sofe; Miollis und die meisten Officiere hatten weistlich Lampen ausgestellt; wo es nicht geschehen, wurden alle Kenster eingeworfen. währte Rom ben prachtvollen Anblid einer ungeheuern Stadt von einem innern Feuer befeelt, was weise gebandigt, nur leuch= tete aber nicht brannte, und fo gewiffermaßen in feinem unend= lichen Lichtraume driftlicher Pracht und Weisheit bas fconfte und paffenbite Gegenftuck zu bem alten Brande Neros in feiner gangen beibnischen Barbarei und Thorbeit vorftellen konnte. Alles lebte babei in ben Stragen und auf ben Blaten, bie Menge wogte wie ein Meer überall auf und nieber; Alles glanzte von Bolb und Seibe, jeber hatte sein festliches Rleib angethan; prächtige Deden und Tapeten bingen aus ben Fenftern berab. Rugleich herrschte eine fo wunderbare, tiefe, geheimnigvolle Stille in bem großen Menschengewirre, bag bieß Fest auf alle Weise für einzig in feiner Art gelten muß.

Napoleon, bem man alles Vorgefallene hinterbracht, wurde baburch in die äußerste Wuth geseht, er hat bald einen, bald den andern General geschickt, mit dem Befehle, den Papst zur Entssaung zu nöthigen, endlich wurde doch wieder Miollis hingessendet, und er berichtete: qu'il n'y avait absolument rien a faire avec cet homme, qui mendioit le martyre, und rieth zur Abwerfung und unverhohlner Gewalthat. Dazu wurde nun auch alles schlau eingeleitet. Der Uebergang aus dem Alten ins Reue wurde ganz allmälig bewirkt; was sich sträubte unter der Hand in die Festungen gebracht; alte Gesehe und heilige Ge-

brauche nicht aufgehoben, nur bei Gelegenheit brustirt; alle Bekanntmachungen im Namen "Guerer Oberen," in rathselhaften Ausbruden abgefaßt; ber Cobe Napoleon eingeführt, ohne bag man seinen Ramen nannte. Die vornehmen Romer wurden von Miollis mit Gastmählern bingehalten, er zettelte mit ben Beibern mancherlei Liebesbandel an, jog pornehme Beiftliche fo viel wie möglich in die Verführung, und fprach babei immer mit großer Achtung von bem Papste. Am 9. Juni endlich, wurde bie Einführung bes frangösischen Bouvernements im Rirchen= staate proclamirt mit Trommeln und Pfeifen und Ranonen= bonner. Am Morgen bes 10. aber in ber Frühe brangte Alles fich in die Ravelle von Montecavallo. Nach furzem Berweilen brachte man ben Papft unter einem Thronhimmel daber getra= gen, er trat unter bas Bolt, bas in tiefer Chrfurcht fniend fich por ihm neigte, und er erzählte ihm ernft und fraftvoll in furzer Rede die Begebenheiten seit dem Einzug der Franzosen, und iprach bann mit erhöhter Stimme bas Anathema aus über ben Raifer ber Frangosen und alle biejenigen, so bemfelben wiber bas Wohl ber Kirche zu verfahren angerathen. Die Zeit hat gesehen, wie so nahe bie Erfüllung biesem Fluche nachgefolgt, weil er wie im Namen ber Religion, fo in bem bes Rechtes, ber Wahrheit und Sitte und ber mighandelten Menschheit ausge= sbrochen worben. Bon nun aber begannen auch die Verfolgungen mit vermehrter Wuth über Bius hereinzubrechen, und in Rom zweifelte niemand ichon ba an feiner eisenfesten Ausbauer bis sum Enbe feines Lebens. Er wurde nach Franfreich geschleppt, und weil man über bie unerwartete Gewalt, bie er auch bort über bie Bemuther geubt, erschrad, brachte man ihn nach Savona gurud, wo er brei Jahre völlig allein, von eilf Gensbarmen gehütet, jugebracht, bis man ihn nach Fontainebleau fcbleppte. Alles bieß, und mehr noch, was wir hier nur in wenig Bugen andeuten konnten, ift in ber kleinen Schrift aut und berebt aus= geführt, die wir darum keineswegs durch biesen magern Auszug entbehrlich gemacht.

80

# Slücher und Wrede.

Marschall Blücher ist von England über den Rhein in seine Heimath zurudgekehrt. Im Augenblide wo er bas Schwert ablegt im Baterlande, schreibt bie Geschichte bie Stimmen ber Bölker in ihre Bucher ein, die über ben helben laut jubelnd und frohlodend zu ihr hinübertonen. Bur Beit bes Unglude und ber Schande hat ihn als fein erlesenes Ruftzeug ber herr geborgen, bamit er, als bie Stunde ber Erlösung berangetom= men, ein ftarter helfer ben Seinen werbe und ein Retter. Aus ber Mitte bes Bolfes herausgetreten, in ihm wirkend und treibend, ist er felbst jest, ba er Kurst geworben, erft recht bei ihm eingekehrt. Ihn hatte bie Meinung fich erlefen, als fie, gegen ben fremben Frevler in Masse sich zu erheben, eins geworben; ihren eignen Sinn hat fie aus feinem Wefen herausgefunden; und fie fab fich nicht betrogen in bem Glauben, daß er ihr und fich felber treu bleiben werbe bis jum letten Biel und Enbe. Ein unvergleichlich treffend Gbenbild hat ber Nordteutschen ganze Art in ihm fich ausgebrückt: eben so treubergia, autmuthia, tapfer und anspruchlos, biefelbe unverwüftliche Gemuthstraft, und ber wohlwollenbe Ungeftum, ber aus ber Mitte beraus, nicht von oben herunter, raich um fich greift, und alle Berech= nungen ber Rlugheit zu Schanden macht. Und weil fich bas Bolf so gut in ibm erkannt, barum bat es seinen Arm gestärkt. und als er, ein tubner Spieler bie eisernen Burfel bingeworfen, haben fie felber, vom innern Magnet getrieben, gum Bewinn fich umgelegt, und fein Glud ift die Begeistrung ge= wefen, bie wie ein Strom burch alle burchgegangen und fie

zum günstigen Sterne hingelenkt, 'und feglichen Berlust burch erhöhten Muth und die überlegene Geisteskraft, zu der er sich gehalten, wieder ausgeglichen. Der Teutschen Sturmberzog ist er gewesen, als solcher ist er unaufhaltsam zum Ziele fortgeskürmt, als solchen hat ihn der Russen Bolk geehrt, und England ihn bejauchzt, und vor allen hochgehalten; und nun erwartet ihn sein eigen Bolk, daß es ihm den letzen und schönsten Kranz aussehe.

Auch Marschall Wrebe soll uns nicht vergeffen sein. jener ift er aus ber Tiefe ber untern Stanbe, burch bie Beit erhoben, jum Fürsten heraufgestiegen, und hat auch nicht bie mächtige Bolkstraft wie in bem norbischen in ihm gelebt, so hat er boch reblich bas Seine jum großen Erfolge beigetragen. Lange hat er bem Bosen fich verschrieben, und sein Leben befleden muffen mit bem Makel, bag er gegen fein eigen Bater= land gestritten. Aber ruhig und besonnen hat er ben wilben Beitenlauf an fich vorüberbrausen laffen: endlich hat er bie Belegenheit ersehen, und das unbandige Rog beschritten, und mit Berstand und Rraft und festem nachhalten hat er es zulett Mit unglaublicher Schnelle ift er bamals jum Untermain binabgeeilt, und mit einem Mutbe sonder Gleichen bat er mit geringer Dacht bem Keinde fich in ben Weg gelegt, ber bem großen Gericht in Sachsen noch entronnen, in wilber Rlucht und Berzweiflung im Bergen, wie ein trüber Strom, bem Rheine fich entgegenwälzte. Beffer noch als bie That aber ift fein Rath gewesen: vom Inn aus sogleich gegen ben Rhein vor= zubrechen, und Stragburg und von ba, was allerdings möglich war, Mainz felber wegzunehmen, und alfo ben Feind ganglich War biefer Ruhm ihm nicht vergönnt, weil es aufzureiben. im Rathe höherer Macht aus Grunden anders beschloffen war; bann wird boch ihm von Rundigen die Ehre zugesprochen, bag er am Oberrheine zuerst über ben Strom in Frankreich eingebrungen, und baburch die Andern nach sich gezogen hat zur Zeit, wo man noch damit umgegangen, die Reutralität der Schweiz anzuerkennen. Bon dieser Zeit an ist er immer keck und rüstig auf der Siegesbahn vorangeschritten; ein schönes, braves, muthiges heer hat er geführt, dem alle Zeugen einen der ersten Preise zuerkennen. Auf dem Congresse, wo er Bahern vertreten soll, wird er nicht vergessen, daß Teutschland vor Bahern geht.

63

### •

# Nebersicht der neuesten Beitereignisse im Juli 1814.

Den 9. Juli.

Der Raiser Alexander ist in biesen Tagen auf feiner Reise ben Rhein entlang im Aluge an uns vorbeigezogen. Seine icone, jugenbliche Geftalt, die Milbe, Anmuth und Freundlich= teit in feinem Befen, ber Ausbruck feiner gangen Berfonlichkeit haben in Allen, die ihn gesehen, unwillfürlich die Erinnerung an die Zeiten bes Ritterthums wieber erweden muffen. Ritter= lich hat er sich auch in dieser Zeit genommen, und in roman= tischem Beiste fie gefaßt. Das Bose und die Gewaltthätigkeit zu bestreiten, ift er geharnischt mit ben Seinen ausgezogen. Die Ritterehre hat er nur gesucht, offnen Rampf ohne Gefährbe hat er bem Gegner geboten, und nicht abgelaffen, bis er ihn nieber= geworfen und bann großmuthig ihm Schwert und helm gurud= gegeben. Die foll Teutschland in ber Bitterkeit getäuschter Er= wartungen vergeffen, was ihm bie Welt verbankt. Dag er, als ber Feind ihm bis zur andern Hauptstadt vorgebrochen, bas Bertrauen auf Gott und sein Bolt nimmer verloren, fann nur im gleichen Mage, wie es ihm gelohnt worden, gepriesen werben. Dag er nicht abgelaffen, als ber Keind von ihm abließ, bafür muß ihm Teutschland bie Möglichkeit seines Aufstandes banken. Zum Rheine bin und über ihn hinaus bis vor die Thore ber Stadt an ber Seine hat seine Barme und Begeiste= rung bie Bögernben getrieben. Dafür hat er, als bie Entschei= bung berangekommen, was der wilbe Sag beinahe eines Menschenalters gelöst, burch milbe Sanftmuth wieber zu verbinden unternommen. Ob es ihm gelungen, wird bie Reit bewähren. Aber die Geschichte wird an ihm zu rühmen nicht vergeffen, daß

er bis zum Letten, wo er allein ber Eingebung seines Raturells gefolgt, immer sein Bertrauen ben rechten Menschen zugewendet, und von ihnen im Glauben nicht gewichen, wie er auch im Glauben an ben Sieg ber guten Sache nie wankenb worben.

Das von Frankreich aus verbreitete Gerücht von vier Protectoraten in Teutschland ist ohne Zweifel falsch, wenigstens halt man es dafür, vielleicht mit Unrecht, weil es so ganz und gar widersinnig scheint. Das spanische Sprichwort sagt:

Compania de dos, compania de Dios;
Compania de tres, compania de Rejes;
Compania de quatro, compania DE DIABLO.

Wirthschaften zwei, meint bas Wort, bann wirthschaften bie Götter, zu breien bie Könige, ber Teufel aber haust zwischen vieren. Da ber Vierte schon halb abgebissen scheint, so wird ein Protectorat von breien, bier ber Bibel zu Ehren, eine königsliche Sesellschaft genannt, boch immer eher eine Zweifaltigkeit als eine Dreieinigkeit bilben. Da brei Punkte die Lage einer Ebene bestimmen, so stehen zwar Tische und Schusterschemel auf brei Füßen am festesten; aber Protectorate ruhen so wenig als Handlungsgesellschaften auf brei Köpfen am sichersten. Am wenigsten will sichs fügen, wenn die brei Staturen, die den Welt= und Reichsapfel auf den Hauptern im Gleichzewichte tragen sollen, allzu ungleich in ihrem Wachsthum sind; und es steht zu befahren, daß die abhängige Last nach der Seite des des Rleinsten überkippt und ihm die Beine zerschlägt, wobei denn wieder viele zu Schaden kommen, die lieber endlich ruhen möchten.

Ob das wahr sein mag, daß vier französische Schauspieler nach Wien auf die Reise sich begeben haben? Das ware eine wahre Compania de Diablo. Wer sie nur dahin mag gerufen haben? Haben die Menschen, die mit gallischer Cultur ihren

Beinfraß übertunchen, wirklich noch fo viel Ginfluß, daß fie einer erbitterten Ration bis zu biefem Grabe trogen fonnen. Rach Berlin burften biefe hiftrionen wohl nicht tommen. gewiffe Leute fo beforgt find, Teutschheit mochte zu einigem Ansehen gelangen, die Borliebe für Frankreich finken! Landmann wurde feine feche Sohne eher bem Baterlande opfern, als daß folche bem heiligsten 3wed jum Frommen bem elenbeften ihrer Belüfte entfagten. Sollte aber biefe Reife zur Beluftigung bes Congresses veranstaltet sein, bann ware sie von gar übler Borbebeutung. Wie fonnte man auch Teutschlands Amphiftyonen gutrauen, bag fie es über fich gewinnen wurden, ihre Grinnerungen fo fehr zu befeitigen, daß ihr Gemuth fich wieder frangofischen Bautelspielern öffnet, und barin veraltete und schlafenbe Borurtheile geweckt ober verjungt werben? Leiber gibt es in Teutschland noch viele herren und Damen von Bebeutung, die ber Berluft ber frangofischen Sprache fast babin bringen wurde au bellen wie die hunde, ober ju grungen wie die Ferkel, um nur nicht teutsch zu reben. Rein Bunber, bag biese bas einzige Glement, worin fle glangen tonnen, mit Rauft und Bebig feftbalten.

Als Swifts Gulliver auf der Zauberinfel unter Anderm auch die Schatten mehrerer Regenten hervorrufen ließ, sammelte er Stoff zu Bemerkungen, von welchen die folgende mir immer merkwürdig geschienen: "Drei Sultane betheuerten mir, daß so lange sie regiert, sie nie einen Mann von wahrem Tugendadel befördert hätten, außer einigemal getäuscht durch die Ränke treuloser Minister; noch würden sie es je thun, wenn sie die Keule der Gewalt von neuem zu führen hätten; und sie zeigten mit allem Nachdruck der Wahrheit, daß der Thron eines Despoten nur auf einer tiefen Grundlage von Verderbitheit sesssschen jene theilnehmende, sesse, männliche, widersehliche und unserschrockene Denkart, welche die Tugend den Menschen einslößt,

könne ihn nicht nur leicht erschüttern, sondern hemme auch unaufhörlich alle geheimen Staatsgeschäfte." Daraus beweist sich schon, wie der Geschäftsgang gewisser Regierungsformen, um nicht zu stoden, eine beträchtliche Quantität Verderbtheit fast für alle Classen zur Schmiere brauchte. Ich weiß aber auch, daß in neuern Zeiten Thronen im Koth versunken sind, und daß die Tugend sie wieder heraussischen mußte. Auch sind in den vergangenen Jahren im öffentlichen Leben fast überall Unereblichkeit, Niederträchtigkeit, Feigheit, Falschheit, Vergistung des Bürgersinnes, kurzsichtige, blödsinnige Eisersucht, Thrannei und andere ähnlichen Laster, Verbrechen und Thorheiten auf eine Art bestraft, und seitdem die entgegengesetzen Eigenschaften und Tugenden durch ihre unmittelbaren Folgen so liberal belohnt worden, daß jeden, der nicht ganz taub und blind ist, der Eigennuß selbst zur Beharrlichkeit im Guten antreiden muß.

## Den 15. Juli.

Alls ich jungst ben Gebanken gebacht, ben alles Bolk jetzt benkt: wie Fremblinge in unser Baterland gekommen, es geplunsbert und geschändet, unsere reichsten Städte zerkört, und ben Raub in ihr Land geschleppt, wo sie seiner in aller Sicherheit sich erfreuen, ist mir eingefallen, wie man die privilegirten Rauber wenigstens in contumaciam strafen könne. In allen Städten Teutschlands, wo Franzosen nach ihrer Art gehaust, errichte man in der Nähe ein Denkmal von Stein, auf das man die Namen bersenigen einzeichnet, welche die Stadt bedrängt und bestohlen haben; ihre Thaten erzählt, und die Greuel, die sie ausgeübt; die Summen angibt, die sie erprest; die Runstwerke, die sie weggeführt haben; die Mittel, die sie angewendet, kurz die ganze Rlage der Menschheit gegen die Verderber. Wenn man will, könnte die Form des Monuments kurzweg die einig

breibeinige sein, und das Ganze ein Lesebuch für bie untern Stände in kunftigen Zeiten werden, wenn vielleicht ein längerer Friede, was sich früher begeben, in Vergessenheit bringen, und badurch die Erneuerung des Unheils vorbereiten wollte. Was würde nicht Hamburg von seinem Davoust, Daubignoses u. s. w. der Nachwelt zu erzählen haben, und wo läge der Ort, der gar nichts zu erzählen wüßte?

### Den 23. Inli.

Die Schweiz hat fich eine Bunbesverfaffung gegeben, bie nicht gang farblos in wenig einfachen Bugen einen Staat begrundet, ber bei innerer Mäßigung und Rechtlichkeit und von außen geschirmt und gesichert recht wohl bestehen kann. Häupter bes Landes find vereinigt in der Tagfatung; ift biefe auseinander, bann leitet ber Borort bie Geschäfte; brangen aber Beiten und Umftanbe, bann brangt auch bie Regierung in ben eidaenoffischen Rath von fieben Mitgliebern fich jusammen. Da= bei ift, wo bas Herkommen nicht binbet, abwärts alles möglichst freigegeben, wie es fcon bie Ratur bes bergburchschnittenen Landes und mehr noch Art und Lebensweise mit fich bringt. Dieg Bertommen, geehrt wie es ift und anertannt, ergangt benn auch volltommen, was hier im Grundrig fehlt, und halt inner= halb ben leicht angebeuteten magern Umriffen boch reichliches Leben eingeschloffen. Das tritt besonders an ber Berfaffung bes Canton Glarus recht hervor. Ungewohnt in Schrift zu faffen, was feit Jahrhunderten in Berg und Mund gelebt, und burch Tradition von Geschlecht zu Geschlecht fich fortgepflanzt, bemühen die Landleute fich redlich bas Wohlbekannte beutlich auszusprechen, aber es will nicht recht gelingen, ber Bebanke flieht bas Wort, und so berufen fle fich immer auf bas Hertom= men, bas nicht hervor will, so freundlich man es geladen; am

Ende um nur etwas ju thun, fugen fie noch einige jufallige Beschluffe als Artitel an. An ber Bunbesverfaffung felbst ift im Ganzen nichts zu tabeln, außer baß fie ben Cantonen noch immer freiläßt Militarcapitulationen abzuschließen. ein französischer Gefandter ichon fich aufgemacht, um barauf fortzubauen. Die eibgenöffische Obrigkeit aber hatte bebenken follen, was ihr ber Bruder Claus von Unterwalben, Niclaus vom Stein genannt, ichon um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts zugerufen: "Wollt ihr," fo hat der Ginfiedler gesprochen, "eure Gemeinden in bauernbem Wohlstand regieren, bann follt ihr fremder herren Gelb als einen Angel mit einem Aas verbedt, und ihre Geschenke als mit verborgenem Gifte beschmiert, fliehen. Auch an Teutschland sollten fie fich schließen, weil bort ber Stamm ift und bie Wurgel, von ber fie ausgegangen, und weil biefe Reutralität, in der fie Jahrhunderte fich durchgeschleppt, nun boch für bie Butunft ein für allemal zu ihrem Enbe gekommen ift. Uebrigens scheinen fich auch bort bie Spannungen nach und nach zu lofen, und bie Gemuther zur Beruhigung zu neigen; die Verfassung ift ziemlich allgemein angenommen worben. Nur Bern trennt fich mit Dube und Wiberftreben von seinen Sobeitsrechten über bie unterworfenen Landestheile; es glaubt seine Anspruche bis auf gunftigere Beiten fich zu retten. Dag bie Herrschaft bort im Rorne bie Aarauer Zeitung ver= boten, ift kleinliche Ungebühr, obgleich vielleicht etwas unterlaufende Behäßigkeit fie einigermaßen aufgereigt. Sind diese Berfonlichkeiten erft aufgerieben, bann fteht zu hoffen, bag bas Schweizervolk seinem Mutterstamme wohl bald zu = und nach= machien werbe.

Auch im Burtembergischen ift biese Zeitung jest verboten. Nachbem ber Franzosenkrieg geenbigt, mußte innen ber Strett nothwendig mit bem eingebrungenen Bosen beginnen. Da find benn bie Bundesgenoffen ber Reihe nach hervorgetreten. Die in Bapern querft, und niemand im gangen Reiche mochte barauf ben Rang benen in Würtemberg ftreitig machen. Da fie nicht mehr bejahend die Gebote ihres herrn und Meisters, ber jest in Elba hantirt und baut am großen Pandamonium, bas Biele noch faffen tann, vollführen tonnten, verneinen und verbieten fie wenigstens bas Bute, fo viel fie nur vermögen. Dag es in bem fonst so trägen. langsamen Teutschland so raich zur Entscheidung kommt, zeigt wie alles zu flarem Berftandniß gebieben ift. Denen aber, die, weil fie zu ihrem Berberben Gott geblenbet, fo blind in die Beit hinein wuthen, verkundigen wir, daß fie wie jener ihr ganges Werk werben in Trummern geben feben. Es taucht ber Beift ber fünftigen Zeit ichon gewaltig aus ben Waffern auf, mahrend ihre Nebel und Rachtgebilbe ichen an ben Bergesbauptern hinfliehen. Das Grauen, bas fie ergriffen, als das Berhängniß dem Tyrannen nahte, kann ihnen Warnung fein und die Gewähr, daß auch fie vor dem Gewaltigen vergehen werben, der jenen Frevel gebrochen hat. Kurften aber, die es geschehen laffen, daß die Wahrheit in ihrem Lande ausgeboten wirb, rufen wir mit Tacitus Annal. Lib. III. also au: "Præcipuum munus annalium reor, ne virtutes falsantur, utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamia Cæterum socordiam eorum irridere libet, qui metus sit. præsenti potentia credunt extingui posse etiam sequentis ævi memoriam; nam contra, punitis ingeniis gliscit authoritas, neque aliud externi reges, aut qui eadem sævitia usi sunt, nisi dedecus sibi, atque illis gloriam peperere."

37.

## Die Elfager.

Ueber die Stimmung ber Bewohner bes Elfages find in ben letten Zeiten bes Krieges viele Klagen laut geworben. Wir batten immer mit Mißtrauen auf diese Anschuldigung gehört; erftens, weil bei bem Berhaltnig biefes Lanbes zu Frankreich es nicht wohl zu einer öffentlichen Bertheibigung ber Angegriffenen tommen tonnte; und bann, weil wir ben unverftanbigen Beift bes Saffes und ber Weinbschaft sattsam tannten, ber bie teutschen Stämme in fich entzweit, und biejenigen, bie fich am nachften find, gerabe am fernften auseinander halt. Darum haben wir lange Anstand genommen, barüber in biesem Blatte ein Wort au reben; als aber endlich bes Rebens allau viel geworben, baben wir boch zulett geglaubt, es moge einige Wahrheit babei zu Grunde liegen, und barüber etliche, vielleicht zu harte Meuße-Genauere Berichte aus ben bortigen Gerungen uns erlaubt. genben setzen und in Stand gegenwärtig ein Urtheil zu berich= tigen, beffen wir uns nicht mehr genau entfinnen, bas wir aber mit Unmuth und innerem Biberftreben gefällt.

Am lautesten läst die Anklage aus dem Badenserlande sich vernehmen. Aufgeblasenheit und Insolenz während den blühenzden Tagen Napoleons werfen sie den Elsaßer vor, und wie sie bei jeder Gelegenheit ihre teutschen Brüder auf der andern Rheinseite die Erniedrigung fühlen lassen, die sie zur Zeit der großen Thrannei erdulben mussen. Leute aus allen Ständen und darunter sonst sehr achtungswerthe hätten ihren Stolz darin geseht, die Teutschen dortiger Gegend recht drückend und kränkend bei jeder Gelegenheit an das politische Uebergewicht ihres Kaisers zu erinnern, und über Land, Sprache, Sitten, ihre Schmähungen zu erzießen. Dabei hätten die Geschmähten sich in die Unmög-

lichteit verfett gefunden, biefen Angriffen auf irgend eine Beife zu begegnen, weil die Aufpaffer ber geheimen Bolizei aller Orten thre Nepe aufgestellt, und häufig warnende Beispiele ihre Bachsamteit erwiesen hatten. Im Gefühle eigener Schulb und im Bewußtsein burch ihr Betragen ben gerechten haß ber Jensei= tigen auf fich gelaben zu haben, seien barauf beim Ginruden bie Sieger mit entfrembeten Bergen aufgenommen worben, und man habe unter einer barfchen Außenfeite bas brudende Bewußt= fein zu verbergen gesucht. Nachbem faum bie erften Teutschen in diesem Lande vorgeruckt, seien über bie Berpflegung berselben bie lautesten Rlagen ichon erschollen, und schnell sei vergeffen worben, wie man felbst vorher schon zwanzig Sahre immer im teutschen Grenzlande gelegen, und fich gutlich gethan. 3hr Borwand sei immer ber gewesen, an manchen Orten waren Leute geschlagen worben, und Schläge seien bekanntlich einem Frangosen bas Aeraste, was ihm wiberfahren könne. Dabei hatten sie fich nicht mehr erinnert, wie hohere Offiziere ber Raisergarbe in Tentschland alte, fraftlose Männer mit Rugen getreten, und selbst frangöfische Generale wie losgelaffene Bestien gewüthet. bem Rückzuge ber Verbundeten binter Tropes habe man baber auch überall die laute Aeußerung vernommen, wie nun balb ihr Raiser wiederkehre, und wie sie alsbann der Teutschen sich ent= ledigen würben.

Leicht mag der erste Theil dieser Anklage nicht grundlos sein. Der Elsaßer überhaupt ist zur Großsprecherei und zu einiger Brutalität geneigt, und es ist sehr glaublich, und oft von uns selbst ersahren worden, wie sie als Sieger sich übernommen, und die Franzosen, zu benen sie sich gehalten, in jeder Insolenz und Grobheit übertrossen haben. Was aber den andern Theil betrifft, wo die Teutschen siegend zu ihnen herübergekommen, muß man bedenken, daß sie dort die Unterdrückten waren Jund daß Haß die natürliche Rückwirkung jedem Druck begegnet. Wan

febreibt uns barüber aus einem anbern Grenzlande Rolgenbes: "In ber erften Zeit bes Ueberganges waren bie Elfager teines= wegs so fehr gegen die Teutschen gestimmt. Rur später, als man ihnen beutlich merken ließ, fie follten im Frieden an kleinere biesseitige Fürsten fallen, wurden fie wild und widerspenftig, fandten Abgeordnete nach Paris, und baten, bag man fie nicht abtreten moge. Wie follten auch biefe fraftigen Menschen Rreube baran finden, Unterthanen von biedseitigen Souveranen zu wer= ben, aus beren Lanbern alle Bewohner, die zu ihnen herüber famen, nicht fatt werben konnten zu klagen und zu jammern über ben unerträglichen Druck aller Art, ben fie erbulben muß= ten, und unerschöpflich immer nur erzählten von den ungeheuer= ften Abgaben, Frohnen, Jagben und allen ben endlosen Berschleuberungen und Berpruntungen bei ganglicher Rahrungslofig= teit bes Boltes. Sollten fie fich barüber freuen, als die Sage ging, wie fie nun auch bald Theil nehmen follten an biesseitiger Erbarmlichkeit, bie fie bieber mit Recht verlacht hatten, und an ber Berarmung, die fie täglich vor ihren Augen größere Kortschritte machen saben. Man funbigte ihnen Kreiheit und Biebervereinigung mit Teutschland an, so wie freien Bertehr mit uns. Als fie nun aber mit einigen kleinen Erzeugniffen, Butter, Giern u. bgl. freubig ans Ufer und ju Martte tamen, wurden fie vifitirt, und mußten fo viel Boll und Accife gablen, daß fie fich entschloffen lieber zurückzubleiben. Auch tonnte fie nicht anloden, bag fie biesseits Regien und bergleichen schöne Institute blübend fortbestehen faben, welche bie Berbundeten bei ihnen aufgehoben hatten. Noch weniger konnte bas fie rei= gen, wenn fie mabrnahmen wie eine teutsche Proping, Bebalter für Leibeigene, die nicht auswandern burfen, die andere als Ausland erklärt und fortbauernd als solches behandelt, und noch bergleichen. Aberwit mehr, ber nirgend als in Teutschland besteben tann."

So hin = und zurückgehört gleicht sich das Urtheil aus nach Recht und Billigkeit, und wir sinden, daß eben dort wie überall innen und außerhalb den Mauern gesündigt wird, und daß auch diesen Stamm nur die wechselseitige Thorheit entfremdet hat. Darum fügen wir noch das Gutachten eines dritten Beobachters bei, der als Augenzeuge auf Ort und Stelle den innern Zusstand des Landes selbst beobachtet, und wie uns scheint die Sache gerade aus dem rechten Gesichtspunkt genommen hat:

"Ee ift so grundfalsch zu behaupten, ber Elfag und sein Bolt sei unteutsch geworden und gar französisch, daß wer etwa von Carlsruhe ober Stuttgart nach Stragburg reist, nicht in Frankreich einzutreten, sondern aus der Fremde in eine recht teutsche heimathliche Stadt zu kommen meint, so vertraut seben einen Menschen und Saufer an, trot aller angeklebten frangofischen Affichen und ber umlaufenben Garnison. Jeber, ber fich im tieferen Teutschland aus einer Kürften = in eine freie Reichs= ftabt verfett, aus hannover nach Bremen, aus Caffel nach Frankfurt, wird bas verstehen, weil er babei etwas Aehnliches, wenn auch Schwächeres gefühlt hat. Die Maffe ift in ben Reichsftabten reiner, freier und fich treuer geblieben. Gben fo ift ein teutscher Bolfsstamm vor bem anbern ftarter, harter und ungetrübter: benn zusammenhangt am festesten, was ichon lange aufammen gehangen und miteinander eine Geschichte gehabt bat. Darum find uralte und fast heilige Namen in Teutschland, wie Sachsen, Thuringer, Beffen, Franken, Bayern, ein voller Laut, wobei fich mehr im herzen regt, als wenn man von Würtem= bergern, Babnern, Barmftabtern hört, benen etwas Boltsmäßiges, Sittliches gebricht, was fie fich mit bem besten Willen nicht ein= mal felber geben konnten. Gin folder gefunder, haltfefter Schlag Menschen find auch bie Elsager; seit er vor mehr als hundert Jahren schmählich von Raiser und Reich im Stich gelaffen war, hat er fich felbst beigestanden, Sprache, Sitten und Trachten

aufrecht erhalten, welches nicht beschrieben, sondern nur mit Augen angeschaut werben kann, weil es bis in die Mienen, Rebensarten, hausgerath und Einrichtung ber Stuben geht. Fragt man nach ber Sprache, bie teutsche ift überall bie herr= schenbe, felbst unter ben Vornehmen bie bausliche, trauliche: bag mehr frangösisch als vor fünfzig Jahren gesprochen wirb, folgt unvermeiblich, besonders aus der alles mischenden, mengenden Revolution; leicht aber ist verhältnismäßig mehr französisch in Mainz ober Coblenz im Berlauf von zwanzig Jahren eingebrungen, als in Strafburg feit ber erften Befitnahme. Wir alle nennen bas Frangösische nur frangösisch, ber Elsaßer nennt es immerfort lieber welfch; und welfch und fremb, unbeimlich und unvereinlich ift es ihm, Gott fei Dant, bisher geblieben \*). Bas von ber Hauptstadt gilt, gilt auch von bem mit Unrecht verleumbeten Colmar, worin bloß so viel Beamtenvolk aus Krankreich niften foll; und nun gar vom Land und bem herrlichen Gebirgeftrich, wo man bie ganze gründliche teutsche Art und unser stilles.

<sup>\*) &</sup>quot;Dan wiffe zu unterscheiben biefes Bequemen gum Frangofischen aus Bwang und Roth von ber Luft bagu aus Albernheit und Bertennung bes Baterlandes an teutschen Sofen und unter bem Abel. Sest wird balb immer mehr bie Bollsmeinung einen Matel feten auf alles frangöftiche Rauberwelichen, auch ift es beilfamer aus allgemeinem Biberwillen gegen alles, was uns aus biefem ganbe tommt, und ber fich porerft lange gar teine Grunbe foulbig ift, im Gingelnen ungerecht au fein, als es bem großen Unheil ju überlaffen, ob es einzelnes Gutes ftiften moge. Stumpfen und Bertehrten follte wenigstens burch eine bobe Beftenerung frangofifder Sprach : und Tangmeifter . Bonnen und Acteurs bie Luft benommen werben; und unfere Diplomaten follten auch enblich einmal lernen einsehen, abgesehen von ihrem Unftolg, welches Uebergewicht ber Reind burd feine abgeschliffene Sprace behauptet, und was er bamit ericbleicht. Es ift nublich, mehrere Sprachen ju verfteben, aber ftete gefährlich und unnaturlich, eine frembe eben fo gut fprechen gu wollen wie die mutterliche; wegwegen es ben Teutschen, bag ihnen mehr als anbern bas Gefchid bagu fehlt, au einem innern Lobe gereicht."

banernbes Wesen wiebersindet. Es ist ja überhaupt gewiß und im Zweisel nicht zu vergessen: was unsere Sprache redet, ist unseres Leibs und Bluts und kann unteutsch heißen, allein nicht unteutsch werben, so lange ihm dieser Lebensathem aus = und eingeht."

"Was schlägt es nun aus, bag ein Baar gereizte Bauern und meinetwegen Dorfschaften, gebrangfalt von Krieg und Kriegs= noth, und vielleicht behandelt, wie nur die verdient haben, qu welchen man fie jest auch innerlich gefellen will, gefagt haben follen, fie begehrten teine Rudtehr zu uns, fonbern lieber wie bisher zu bleiben? Dergleichen alles kann ein elfaßer Bauersmann, und nicht bloß ein elsager, sonbern ein pfälzischer, trieri= scher gerebet und geglaubt haben, ohne bag er im geringften frangofisch ware, und man brauchte nur aus andern öffentlichen Meußerungen bem Einzelnen anderes Ginzelnes entgegen zu ftellen. Mit bem wahren teutschen Sinn und mit ber rechten Bater= landsliebe insgemein ift es so beschaffen, daß fie von selbst und verborgen in ber Bruft machet, und ba ift fie an ihrer Stelle, wenn sie auch vielleicht im ganzen Leben nicht zur Sprache ge= Dem Landmann liegt junachft mas feinen Sausftanb und seine Berfonlichkeit anrührt am Bergen; über alles Beiter= gebende, Deffentliche ift feine Meinung feltener, und barum un= verborben und gut; aber sobald ber rechte Buntt getroffen wirb, bricht fie aus, und es gibt teutschgefinnte in großer Menge, bie es nie gewußt ober überlegt haben, bag, noch warum fie es find. Bei bem elfaßischen Bolt kommt hinzu, bag es vor ber Revolution in vielem Aeußeren gelind und milb regiert, und bei manchen seiner Gigenthumlichkeiten und Rechte gelaffen worben war, wie nicht andere Länder mitten in Teutschland. Anbenten hieran, neben bem Bewußtsein ber langen, außerlich gewohnten und gesetlich anerkannten frangofischen Oberherrschaft, bat eine nicht so wegzuläugnenbe Rechtlichkeit, und barf bem

gemeinen Manne, wenn ihm etwa Rheinbündner hoch und zierlich von Teutschland rebeten, nicht vorgeworsen werden; der gebildete Elsaßer sieht freilich weiter und barüber hinaus. Rur
in einem Gefühl waren Bornehme, Bürger und Bauern einig,
in der entschiedenen Abneigung vor dem babischen und würtembergischen Unwesen, das sie tagtäglich vor Augen sahen, und
woran bald näher Theil nehmen zu müssen, man ihnen Aussicht
machte. Für eine freie, eigene Verfassung stimmen sie Alle, die
fast nichts mehr vom Abel (abgetragenem und abgestandenem)
wissen, wie er im nördlichen Teutschland neuerdings wieder sputen
will, und welche die Revolution selbst darin bestärft hat, den
offenen Blick auf ihre innere Einrichtung zu erhalten."

"Das Andere, daß Straßburger Bürger nicht mehr zum Brunnen nach Baben herüber wollen, ift nun gar ein Spaß, wenn es etwas mehr bedeuten soll, als ganz persönlich liegende Erwiederungen von Unnachbarlichkeiten. So hörte ich in Straßburg erzählen, daß, ich weiß nicht mehr ob das würtembergische oder badische Offiziercorps unter anzüglichen Ausbrücken für die Elsaßer öffentliche Weisung empfangen hätte, diese Stadt zu vermeiben."

"Die Elsaßer sind und gehören uns von Gott und Rechtswegen, darum sollen wir nicht gegen unser eigen Fleisch sprechen,
sondern warten bis ein gutes Schicksal uns mit Ehren zu ihnen
und sie ohne Sünde zu uns führe. Die Geschichte hat nicht
vergessen, aber ihre Herzen längst (wie Rinder auch sollen gegen
ihre Mutter), daß die vom Feind geängstigte Kaiser und Reich
um hilfe slehende Stadt ohne Erbarmen gelassen wurde; wohl
aber wissen noch die Straßburger, wie der höhnische Louvois,
aus Berachtung ihrer angestammten Reichsfreiheit nicht einmal
Bedingungen abschließen wollte, endlich ein Blatt aus einem
alten Buche riß, etwas barauf frigelte und barauf burch das
kleine Pförtchen seinen ersten Einzug hielt."

Des kaiserlich-russischen General-Feldmarschalls, Fürsten Kutusow Smolenskoi, vorjähriger Aufruf an die Teutschen.

"Indem Rußlands siegreiche Krieger, begleitet von benen Sr. Majestät des Königs von Preußen, Ihres Bundesgenossen, in Teutschland auftreten, kündigen Se. Majestät der Kaiser von Rußland, und Se. Majestät der König von Preußen, den Fürsten und Bölkern Teutschlands die Kückkehr der Freiheit und Unabhängigkeit an. Sie kommen nur in der Absicht, ihnen diese entwendeten, aber unveräußerlichen Stammgüter der Bölker wieder erringen zu helsen, und der Wiedergeburt eines ehrwürzigen Reichs mächtigen Schutz und dauernde Gewähr zu leisten. Rur dieser große, über jede Selbstsicht erhabene, und deßhalb Ihrer Majestäten allein würdige Zweck ist es, der das Borsbringen Ihrer Heere gebietet und leitet."

"Diese unter ben Augen beiber Monarchen von ihren Felbereren geführten Heere vertrauen auf einen waltenden, gerechten Gott, und hoffen vollenden zu dürsen für die ganze Welt, und unwiderrustlich für Teutschland, was sie für sich selbst zur Abwendung des schmachvollsten Joches so rühmlich begonnen. Boll von dieser Begeisterung rücken sie heran. Ihre Loosung ist Ehre und Freiheit. Möge jeder Teutsche, der des Namens noch würzbig sein will, rasch und träftig sich anschließen; möge Jeder, er sei Fürst, er sei Edler, oder er stehe in den Reihen der Männer des Volks, den Befreiungsplänen Rußlands und Preußens beitreten mit Herz und Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben!"

"Diese Gefinnung, biesen Eifer glauben Ihre Majestäten nach bem Geiste, welcher Ruglands Siege über die zurudwankenbe Weltherrschaft so beutlich bezeichnet, von jedem Teutschen mit Recht erwarten zu burfen."

"Und so forbern sie benn treues Mitwirken, besonders von jedem teutschen Fürsten, und wollen dabei gern voraussehen, daß sich keiner sinden werbe unter ihnen, der, indem er der teutschen Sache abtrünnig sein und bleiben will, sich reif zeige der ver= bienten Bernichtung durch die Kraft der öffentlichen Meinung und durch die Macht gerechter Waffen."

"Der Rheinbund, biese trügerische Fessel, mit welcher ber Allentzweiende das erst zertrümmerte Teutschland, selbst mit Beseitigung des alten Ramens, neu umschlang, kann als Wirkung fremden Zwanges und als Werkzeug fremden Einstusses, länger nicht gedulbet werden. Vielmehr glauben Ihre Majestäten einem längst gehegten, nur mühsam noch in beklommener Brust zurücksehaltenen allgemeinen Bolkswunsche zu begegnen, wenn Sie erklären, daß die Auslösung dieses Vereins nicht anders als in Ihren bestimmten Absichten liegen könne."

"Hemit ist zugleich das Verhältniß ausgesprochen, in welchem Se. Maj. der Raiser aller Reussen zum wiedergebornen Teutsch-land und zu seiner Verfassung stehen wollen. Es kann dieß, da Sie den fremden Einsluß vernichtet zu sehen wünschen, kein anderes sein, als eine schüßende Hand über ein Werk zu halten, dessen Gestaltung ganz allein den Fürsten und Völkern Teutschlands anh eim gestellt bleiben soll. Je schärfer in seinen Grundzügen und Umrissen bieses Wert heraustreten wird aus dem ureignen Geiste des teutschen Volkes, desto verjüngter, lebenskräftiger und in Einheit gehaltener wird Teutschland wieder unter Europas Bölkern erscheinen können."

"Uebrigens werden Se. Majestät nebst Ihrem Bundesgenof-

fen, mit bem Sie in ben hier bargelegten Gefinnungen und Absichten vollkommen einverstanden sind, dem schönen Zwecke ber Befreiung Tentschlands vom fremden Joche Ihre höchsten Anstrengungen jederzeit gewidmet sein lassen."

"Frankreich, schön und ftark durch sich felbst, beschäftige sich fernerhin mit der Beförderung seiner innern Glückeligkeit! Reine außere Macht wird diese stören wollen, keine feindliche Unzternehmung wird gegen seine rechtmäßigen Granzen gerichtet werben."

"Aber Frankreich wisse, daß die andern Mächte eine forts dauernde Ruhe für ihre Bölker zu erobern trachten, und nicht . eher die Wassen niederlegen werden, dis der Grund zu der Unsabhängigkeit aller Staaten von Europa festgesetzt und gesichert sein wird."

Gegeben im Hauptquartier zu Kalisch den 11 März 1813. Im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Selbstherrschers aller Reussen, und Sr. Maj. des Königs von Preußen.

Fürft Rutufow Smolenstoi, General-Felbmarfchall und oberfter Befehlehaber bes verbundeten heeres.

Darum haben wir diese Bersprechungen in die Erinnerung zurückgerufen, weil jest die Zeit ihrer Erfüllung naht.

Die Bölfer haben geleistet, was man ihnen angesonnen; fie harren, daß auch jest also gethan werde, wie zur Zeit der Gefahr gelobt und versprochen worden.

Teutschland will eine Verfassung haben, die Fürst und Bolt in Treue und Liebe recht nahe zusammenhält, die nach außen ihm Schutz verleiht, nach innen gedeihlich wirkt. Darin sind alle Bollerschaften einverstanden, bas ift ber einzige Preis, um ben fle gerungen haben.

Da soll man nicht hören auf ben Eigennut, ber von ba und dort, und drüber und hinüber, Alles an sich reißen möchte; man soll nicht sich beherrschen lassen von mißgunstiger Eifersucht, bie dem Andern alles abstreitet, und sich wohl Alles, dem Anbern nichts erlaubt. Beides führt zu endlosem hader, der nach Langem nur durch irgend eine halbheit nothbürftig ausgeglichen wird.

Man soll nicht Gehör geben ber Arglist der Fremden, die da kommen uns zu berathen, und mit ihren falschen Anschlägen uns zu dienen; noch soll man denen glauben, die in unserer Mitte ihnen sich verschrieben, und sich als ihre Werkzeuge brauchen lassen. Unsere Haushaltung sollen wir selbst bestellen: das ist ein erbärmlich Volk, welches dazu des Feindes hilse in Anspruch nimmt.

Auch foll man nicht glauben, baß mit Gewaltthätigkeit irgend etwas Bleibendes zu begründen sei. Alle sind zu wohl von ihren Rechten unterrichtet, Gewalt ist stinkend geworden vor der Welt durch die Herrschaft Napoleons, und Gewalt mit Gewalt abzutreiben, ist was dem rüstigen Menschen am nächsten liegt.

Nein, alles soll in gutlicher Uebereinkunft zwischen Fürsten und Bölkern geschlichtet und vertragen werden; in wechselseitigem Geben und Empfangen sollen alle Theile nach Recht und Billigsteit befriedigt sein, damit keiner mit Tug murrend und gekränkt von bannen gehe.

So oft schon haben wir auf trummen Wegen unser Heil versucht, wir haben mit Pfiffigkeit und Listen uns zu beschleichen unternommen, mit schnöber Gewaltsamkeit uns untereinander aufgerieben, Recht und Gerechtigkeit haben wir Einer um den Andern mit Füßen getreten. Wohin wir es auf diesem Wege gebracht, liegt klar am Tage, unsere Geschichte muß schamroth ber Rachwelt es erzählen.

So last uns benn endlich einmal auf dem geraden und kürzesten Weg es versuchen, seien wir ehrlich untereinander; muthe Reiner dem Andern zu, als was recht und billig ist; Reiner versage dem Andern was er mit Fug begehrt; seien Alle einig im gemeinen Wohl, man wird Wunder sehen wie einfach die schwere Aufgade geworden ist, und wie schnell man in der schlichten Weise zum Ziele kömmt.

Fahren die Mächtigen nicht in unzeitigem Hochmuth darüber hin, begehren die Untergebenen nicht über das Mögliche und Billige hinaus, will nicht Einer den Andern übervortheilen, hört Zeber die innere Stimme, die Maß gibt und Geset in allem menschlichen Beginnen; ehe die Theilnehmenden sichs versehen, wird der Streit geschlichtet sein. Wie in Allem ist die höchste Einsfalt auch hier die größte Klugheit, und nur von ihr kann das Deil uns kommen.

Da Allen Recht werben soll nach ber Billigkeit, so müßten auch Alle gehört werben im Rathe, wo über sie entschieden wird. Auch der Kleinste darf nicht ausgeschlossen bleiben, benn Recht und Gerechtigkeit werden nicht mit räumlichem noch zeitlichem Maß gemessen.

Die natürlichen Stimmführer und Vertreter ber Bölker in allen äußern Verhältnissen sind die Fürsten; wo sie ausgegangen sind, bezeichnet die Wahl biejenigen, welche bas allgemeine Vertrauen haben, und den Stamm vertreten sollen im gemeinen Rathe. Wit Recht hat Lord Holland im Parlament darauf angetragen: man möge die Völker Belgiens, Sachsens u. s. w. auf dem Congresse hören, und ungehört nicht über sie verfügen. Das Gegentheil ist thrannisch, und um die Tyrannei zu vertretzben, ist ja ganz Europa ausgezogen.

Aber noch mehr; soll bie neue Verfaffung auf Vertrag und nicht auf die Gewalt gegründet sein, so muß fie, da halbes Recht nicht taugt, und nur das Ganze allein heilsam ist, auch Alles, was die freche Gewalt von außen herein gebaut, als vernichtet achten, und Alle vernehmen, nicht in den Berhältnissen, worin sie gegenwärtig befangen sind, sondern wie sie ehmals vor jenem Eingriss waren.

Darum sollten die Fürsten zum Rathe ziehen nur als Sprecher ihrer Bölfer von ehmals in der alten Reichsverfassung ehe die Tyrannei ihnen neue zugetheilt; und diese, die den Herrn geandert, sollten von ihren ehemaligen Landesfürsten vertreten sein, oder wo diese ausgegangen, die Männer ihrer Wahl hinssenden.

Mit nichten wird damit ausgesprochen, daß der alte Unfug: die Zerstückelung, das Gemeinschäbliche, das Beraltete, das Unpassende wiederkehre; aber die Berlierenden müßten als freiwilliges Opfer hingeben, was sie als Raub sich aufdringen zu lassen nicht verdunden sind. Sie würden einsehen, daß ihren alten Rechten nun schon neue beinahe verjährte entgegenständen; daß bei den ungeheuern Opfern, die alles Bolk gebracht, nun schon die ihrigen im Concurse als unbedeutend sich verlieren; sie würden vertragmäßig und in gütlicher Uebereinkunst Ansprüchen entsagen, die mit dem Wohl des Ganzen unverträglich sind, und wollten sie unbillig ihren Eigennut dem gemeinen Wesen vorziehen, dann könnte immer und jetzt mit Zug ein Zwangsrecht gegen sie eintreten.

Wer in einer Zeit, die auf ihre Rechte halt, ein Werk auf die Gewalt gründen will, wird seine Grundvesten bei jedem Bersuche wieder zusammenstürzen sehen, wie da als Arthur sein Schloß auf die beiden in der Tiefe liegenden Drachen erbauen wollte. Wit der Frucht hat sich auch schon das Bose im Innern angesetzt, und der Wurm, der sie in der Zukunft verzehren wird. Nur wo die Pflicht im Uebermuth des Rechtes verachtet wird, da erscheint die Gewalt als Recht.

Inbeffen brangt bie Roth ber Zeit auf die Entscheibung,

ber gründlichste Weg aber ift nicht immer ber türzeste. Darum ist nicht zu tadeln, wenn Alle compromittiren auf Wenige, daß die Stärksten, welche zuvorderst in den Reihen zum Sieg geleitet, auch jetzt den Entwurf der fünftigen Ordnung machen, wenn diese nur wirklich auf das Recht gegründet, und auf einem tünftigen Reichstage etwa in der beschriebenen Weise der Ansnahme Aller vorgelegt und dargeboten wird.

Dieß ist was klar und einfach das ftrenge Recht gebietet, das nicht mit sich feilschen noch sich irgend abbingen läßt. Es ist nicht die geringste Gefahr dabei Zedem ganz und ungetheilt sein Recht zu lassen, weil immer damit zugleich eine eben so ganze und ungetheilte Pslicht mit übernommen wird. Nicht einmal weitläusige Erörterungen darf man befahren, da sich im Gefühle natürlicher Billigkeit kein Volk leichter als die Teutschen bedeuten läßt, wenn nur erst die Rechten und die Besten bezrufen sind.

So oft hat biese Zeit ihrer Bilbung und ihrer verständigen Weltklugheit sich gerühmt. Nicht größeres Denkmal könnte sie sich in der Geschichte bauen, als wenn sie endlich einmal eine Verfassung zu Tage förberte, gegründet auf Recht und Billigteit, die freie Einstimmung Aller vertragmäßig in sich beschließend, und daher durch die allgemeine Zufriedenheit besiegelt.

Alle Art von Verkehrtheit ist durchversucht, und immer zum Uebel ausgeschlagen, es wäre wohl einmal Zeit, daß end= lich zum einzig Guten gegriffen würde. Wie im Privatleben so auch liegt im öffentlichen das Rechte klar und einfach da, nur die Menschen haben es verwirrt und durch Künstlichkeit es sich entrückt.

Biele mögen das Borgeschlagene für Thorheit halten. Sie mögen nach ihrer Weise es versuchen, und die Erfahrung wird sie zu Schanden machen. Leiber muffen die Bölker jeden Dis griff bugen: benn was bem Recht entzogen wird, muß jedesmal mit Blut und Elend ergänzt und ausgeglichen werden.

Keinen ärgeren Feind und Berächter hat diese Lehre je gehabt, als in Napoleon der Welt aufgestanden ist. Die diesen geworfen haben und gestürzt, müssen in allem das Gegentheil von seiner Art und seinem Wesen sein. In seiner Manier ist das Halbe schlechter als das Ganze, und einzig nur Wahrhaftig= teit in Allem und strenge Rechtlichkeit kann den Schlund ver= schließen, der dort zurückgeblieben, wo er versunken ist.

# Semerkungen und Erinnerungen.

Die Teutschen, in so viele Stämme getrennt, von fo viel Kurften beherricht, außern in einem ausnehmenben Grabe Anbanglichteit an die Gigenthumtichkeit ber Ginen, und Liebe für Dabei ift nichts zu tabeln, wollten fie nur noch die Anbern. eine gleich warme Neigung und Liebe ihrem gemeinsamen Bater= land zuwenden, damit badurch die Einiakeit der verschiedenen Bergweigungen bes Grundstammes erhalten wurde. Wohl haben alle zu bem letten großen Streite fich vereint, aber mas fie ge= trieben, war der allgemeine haß gegen ben Unterbrucker, ber Alle Rechte mit Rugen trat, die gemeinsame Noth, die Entruftung über ben Sohn, bas Beispiel Ruglands und Spaniens, und bie Rlugheit berjenigen, bie bas Gange leiteten. Gott verhute, baß je wieber gleiche Drangsale Teutschland zu gleicher Anstrengung brangen mogen; vielmehr follen wir uns ruften burch Bemeingeift und Ginigkeit, bamit wir funftig abnliche Anfalle, ebe fie ju folchem Berberben gebieben find, abtreiben können. was unbebeutend scheint, foll, wenn es jum Ziele führt, nicht verabsaumt werben. So werben in Teutschland mehr als hun= bert Kelbzeichen ober Farben und Cocarben getragen. **Wer** bie rechte Bebeutung biefer Zeichen kennt, wirb bie Trennung nicht für geringfügig halten, die baburch unter die Teutschen kömmt. Der Solbat, ber Bertheibiger seines Baterlandes unter= scheibet fich im Welbe felten burch die Rleibung von dem Keinbe, fonbern burch bas Kelbzeichen: bie Karbe feines Landes, die fein treuer Kriegsgenoffe trägt, die feine Kahne ziert, um die er fich fammelt, und gegen bie er nicht ftreiten kann. Nie wird der Rrieger fechten gegen ben, ber sein Felbzeichen trägt, und schon

burch die Einerleiheit diefer Reichen allein wurde barum ein Bürgerfrieg in Teutschland verhindert werden. Kame ber Branbenburger an den Rhein, der Riebersachse zu seinem teutschen Landsmann in Bayern, und fande bort biefelbe Farbe, bas wurbe ihn ansprechen und erfreuen; Beibe hatten gegeneinanber ichon beim erften Anblid gleich ein Zutrauen gewonnen: fie erkennten fich als einem Bolte angehörig, Genoffen eines und besfelben Stammes, und ftatt bag Zwietracht und haber fie oft gleich beim erften Busammenkommen schon entzweit, wurden fie einander lieb gewinnen, und einträchtig miteinander zum gleichen Biele wir-Auch mit vollem Rechte fann bie Befammtheit gebieten, baß man einzig und allein ihr Zeichen trage, eben weil in ihm als bem Auffallenden, bem Herrichenben und bem Bezeichnenben symbolisch auch das Innerlichste und das Allgemeinste und keineswegs bas Besondere angebeutet werben foll, welches Lettere binreichenben Spielraum bat an ben übrigen Mengerlichkeiten Am haupte stehe allein bes gesammten fich kundzugeben. Baterlandes Zeichen; die Bruft, die ohnehin die besondern Befühle hegt, mag bann auch die Symbole ber besondern Provinzen tragen.

Als Teutschland unter bem fremben Joche lag, da ermannten sich im Süben und Rorden kühne Jünglinge und Männer,
und wagten es an die Rettung des Baterlands zu glauben, und
legten Hand an zur Hüsse. Andreas Hofer führte an auf den
mittäglichen Gebirgen, Schill durchzog mit seinem Deerhausen
die Sbenen des Rordens, überall alle Gleichgesinnten zur Rachfolge auffordernd. Beide sielen meuchlings; aber das Bolt soll
sie ehren als Märtyrer, und die ersten Berkündiger der nahenben Befreiung. Wären wir Alle so rasch, so start und kühn
gewesen, die Tyrannei hätte nimmer so lange fortwüthen können.
Wo sie ruhen, da soll die Ehre wohnen, und Denkmäler den

Dank ber Ihrigen bezeugen. In Mantua, Stralfund und Wefel muffen Tobtenmale errichtet werben. Gben weil ber Butherich Schande über ihrem Andenten hat häufen wollen, weil fie nach feiner Meinung ruhmlos in unbefannter Erbe ruhen follten, barum muffen bie Teutschen fle außerlich ehren aufs Allerhochfte vor ber Welt und Nachwelt, und eine nie erlöschende Flamme foll auf ihrem Grabe brennen. Die Geschichte follen fle vertreten, wie fie richtend einherschreitet, und Schimpf und Ehre vertheilt nach Recht und Gerechtigkeit, und nicht wie es freche Eigenmacht gebietet. Gin Bolt, bas nicht bankbar bie Erinnerung bes Muthes, ber Tugenb und ber rechtlichen Gefinnung, bie fich in seiner Mitte, besonders in der Zeit der Roth, kund gegeben, heilig halt, hat fich felbst verurtheilt und entehrt. Clarorum virorum facta moresque posteris tradere, antiquitus usitatum rühmt Tacitus. Darum follen auch Schills und hofers Beifterftimmen aus bem Marmor reben von ber Schanbe, bie Teutschland getragen, und wie der Muthige für seinen Theil fie von fich abgewendet. In ber Mitte zwischen ben brei Puntten, im Bergen Teutschlands auf ben Gbenen von Leipzig, erbebe fich bann bie neue Erminsfaule bes wieberbergestellten Bermaniens, jur Berherrlichung ber Schlacht, welche bie Weltherrschaft ber neuen Römlinge vernichtet bat.

Siteratur: Politische Ansichten über Ceutschlands Vergangenheit, Gegenwart und Bukunft. 1814.

Mit juriftischem Ernft und ziemlicher hiftorischen Strenge ift biefe Schrift geschrieben, von einem verftanbigen, aber nicht unbefangenen Manne. Er geht jurud in die Beiten ber alten Reichsverfaffung, und spricht vorerst grundlich, besonbers von bem ehemaligen Steuerwesen, aber nicht unparteifch bas Alte mit bem Reuen überblickend, fondern vielmehr aus bem Lettern beraus bas Erfte meifternb, und oft allzu fehr berabwürdigenb. Wir find überzeugt, daß bem Gangen fich noch eine weit andere Unficht abgewinnen läßt, die gerechter ift, weil fie umfaffender Der alte Neubalbegriff vom Eigenthum war gegen bas Recht, indem er bie Unfreien ausschloß von bem Befit; er gab fich eben baburch als bas Werk ber Gewalt und Uebermacht an erkennen. Das Unrecht aber war in ber Ausübung wieber jum Theil gut gemacht, baburch, bag bie Lehne an bie gange Dauer bes Stammes geknüpft erschien. Bon oben tam in jener Anficht ber Befit, jest wachst er von unten ju; bas find biefelben beiben Gegenfate, über welche in fo viel anbern Formen ichon gefochten und gestritten worben. Das alte System bat folgerecht und ftreng in allen Theilen fich ausgesprochen, und hat seiner Zeit aufs Bolltommenfte gebient, eben wie bas Reue ben Berhältniffen ber Gegenwart angehört. Darum foll man bas Reue vor bem Alten nicht verwerfen, noch auch umgekehrt; jedes hat feine Zeit und Gelegenheit. Die das Neue so unbebingt preisen, vergeffen wie es bie Kinanzplagen in vorher un= erhörter Beise auf ben bochften Gipfel binaufgetrieben; bie bas Alte gewaltsam sich erhalten wollen, bebenken nicht wie gänzlich ungureichend und zerrüttet es geworben ift. Bei ben einfachen, beschränkten gesellschaftlichen Verhältnissen, wie fie ebebin bestan= ben, kann kein weniger bruckenbes Abgabenspftem ersonnen werben, als jenes, welches theils unmittelbare verfonliche Leiftungen, hand= und Spannfrohnen, theils ben Zehnten ober einen anbern billigen Theil bes unmittelbaren Erzeugnisses verlangt. In ber Regel hatte zwischen ben Grundpflichtigen und ben herren alles nach ber Uebereinkunft gemeiner Billigkeit fich ausgeglichen, und bas Bertommen, worauf bie Reichsgerichte fußten, ift im Gangen gar nicht fo ungerecht, als ber Berfaffer es ausgeben will. Unbilligkeit ift viel mit untergelaufen, die hat aber unfere Beit am wenigsten ein Rocht zu rugen, ba fie in ber Ausübung beinahe die Ibee von billiger Gerechtigkeit verloren bat. meiste Schlechte ist ins alte System in den letten drei bis vier Rahrhunderten hereingekommen, seit ber Streit mit bem Reuen Da wurde bas Alte nach und nach verftockt, beaonnen bat. verbummt, ftarr und ungelent, und verlor Leben und innern Rusammenbang. Darum mußte es fallen sobalb man ftatt ber Buchstaben mit Ziffern zu rechnen angefangen, und statt ber Raturalten bas Gelb in schnellen, raschen Umlauf tam. erhob fich mehr und mehr herrschend die neue Anficht und bas gegenwärtige Steuerspftem; wie ein Wechselgeschäft wird alles abgeschloffen; größere Gleichheit wird bezielt; flar, beutlich und einfach liegt bas Ganze vor bem Ueberblick. Das ift alles gut und recht, doch muß man bebenken, daß bamit augleich bie furchtbarfte Mechanit in ben Staaten eingekehrt; bag nun Alles in eine ungeglieberte Maffe zusammengelaufen ift, bie von oben und aus ber fernen Mitte mit zusammengesetten Formeln, in enbloser Schreiberei beberricht und getrieben wird; bag mit ber Leichtigkeit ber Ginnahme auch die Möglichkeit grenzenlosen Dißbrauchs eingetreten, wie wir ihn schon erlebt und noch mehr erleben werben, wenn ber also gestärften Willfur burch Land= ftandefchaft nicht ein ftarker Damm entgegengeset wird.

Der Berfasser, nachbem er im Verfolge bie Ursachen bes Untergangs ber Reichsverfaffung in neuerer Zeit gut geschilbert hat, wendet fich zum Rheinbund und ber Bunbesacte. wohl recht, daß er nicht einstimmt in eine Ansicht, die alles aus biefer Zeit rein und von vornherein verwirft, die aber vielleicht fo rein nirgends ift. Wie fich bie Menschen in Behandlung ihrer Angelegenheiten wenden, fie muffen immer schöpfen aus ber Doppelauelle Gutes mit Bofem burcheinanberlaufenb. Eini= ges Salz hat ber Protector ben teutschen Schafen auch fur bie Erfrischung zu leden wohl vergonnt. Was die Bundesacte verwerflich gemacht, ist einzig, daß beibes in ihr, gut und bos, allein fremben 3weden biente. Daß fie geschloffen worben, bazu hat die Roth gebrangt; die Berantwortlichkeit für ihre Rolgen haftet nur barauf, bag man bei Zeiten fich nicht ausam= mengehalten, um bie brobenbe Bewalt abzuwenben. freilich Selbsterhaltung, die fie gebot, diese aber hatte weit früher ichon zur Wehre aufrufen muffen. Die Stanbesherren werben schön, bisweilen etwas höhnisch getröstet; als Jurift batte ber Verfaffer bie Rolgen bebenten follen, zu benen jebes Unrecht am Enbe unausbleiblich führt. Bir wollen fortichließen nach seinen Grundsäten und damit die Zufunft, von welcher er nicht rebet, in seinem Sinne zu conftruiren suchen : "Es bat fich ausgewiesen, bag ber Buftanb ber Dinge, wie er gur Beit bes rheinischen Bunted bestanden, nicht fortbauern tann; bag bie Centralifirung, die burch die Bundesacte in Teutschland ein= geführt worben, lange noch nicht ausreichenb ift, um die Unab= bangigfeit, Sicherheit und ben Wohlstand bes Baterlandes au begründen. Darum nut im wohlverstandnen Geifte ber Bundesacte zu einer neuen noch weiter umgreifenben Ginigung ber getheilten Intereffen geschritten werben. Es sollen also fortan

nur zwei Rurften in Teutschland sein: Defterreich und Breugen; beibe theilen fich in bas gesammte Reich. Sie follen unbeschränkte Regenten sein, und bie bisberigen Souverane ibre Damit Diese aber nicht eine Art unglücklicher Untertbanen. Mittelbinge werben, fo foll ber fehlerhafte 27. Artifel ber Bunbesacte aufs Sorgfältigfte fur fie vermieben fein; bie beiben Regenten follen alles in ganger Kulle haben, die neuen, ehemals fouveranen Stanbesherren eben fo gang und entichieben Unterthanspflichten auf fich nehmen. Sie follen teine Regierungs= rechte zum Privateigenthum machen, und allen ihren burch bie Acte und die frühere Reichsverfassung erworbenen Gerechtsamen entfagen. Daburch werben fie aufhören Gegenstände bes poli= tischen Erbarmens zu sein, und an Schillers Schmerzenssohn ju erinnern; bas Digverhältnig zwischen Bollen und Konnen wird fich bei ihnen heben; ihre zwangvolle unnatürliche Lage wird aufhören; fie find nicht mehr genöthigt bei ber gewiffen= haftesten Dekonomie boch die öffentlichen Lasten immer zu vermehren; fie treten aus ber luftigen Sphare kleiner Souverane in die ftille Burbe großer Guterbefiger; fie find von ber uner= meflichen Berantwortlichkeit bes Regenten losgesprochen, und mit ben Vortheilen eines fehr großen Privatwohlstandes ausge= fteuert. Das Baterland aber ift am besten baburch berathen. wenn alle Rraft einstweilen in die Zweiheit zusammenläuft, ba bie Einheit spätern Zeiten aufbehalten bleibt." So schließt bie Gewalt, hat einmal bas Recht mit ihr fich in Capitulationen eingelaffen, bis jum Meußersten fort, teine anberen Grenzen anerkennend als die Möglichkeit; die aber haben nicht das Recht nach oben bin Berechtigkeit zu forbern, die nach unten bin schreienbe Ungerechtigfeit ausüben.

Statt aber also folgerecht voranzuschreiten, vertheibigt ber Berfaffer vielmehr, abbrechend nach bloger Willfur ben Lauf ber Anmagung, die Rechte ber bestehenden Fürstenhäuser auf

ben Besth. Daran ift nichts zu tabeln, sind die Rechte ber Besammtheit vorerft gefichert und anerkannt. Es war nicht nöthig die Vertheibiger ber Einheit so hart anzulaffen, ben Des= potism hat keiner unter ihnen Allen gewollt, und felbst wenn die Korm republikanischföberativ wurde, mußte boch eine Einhelt in ihr sein. Was von Bapern am Enbe gesagt ist, wirb niemand unterschreiben, ber ben Bang ber Begebenheiten tennt. Richt burch innere Stärke und Energie, und muthig tropige felbstftanbige Gefinnung hat biefe Regierung eine Art von wurbiger haltung in ber allgemeinen Schmach behaupten konnen. Napoleon wußte vielmehr, was er ihr schuldig sei, und ehrte mit einem Reft von Dankbarkeit in ihr bas Werkzeug seiner Größe im teutschen Lanbe. Auch standen sie ihm immer auf ben Borposten gegen Desterreich, barum burften fie nicht nach Spanien gieben.

#### 41.

# Die künftige teutsche Verfassung.

Nachbem bie Verhängnisse bes Krieges in Erfüllung ge= gangen find, ruften fich jene, benen bagu ber Beruf geworben, die Kriedensloose über Teutschland auszuwerfen. Es hangt bas Schicksal langer Zeiten an ber Weise wie fie fallen; es gilt bas Beil vieler kommenden Geschlechter: barum nehmen bie Jettlebenben insgesammt mit Sorge, Gifer, Rath und That und lebenbiger Regfamkeit an bem wichtigen Werke Theil. Daß keiner ohne grundliche Vorbereitung zum ernften Rathe gebe, sett bas teutsche Bolk voraus. Allau groß ist bie Gelegenheit; allzu tief bas geistige Reich in seinem Grund bewegt; allzu ftart die brangvolle Zeit gespannt, die vor den Pforten harrt und hofft, als daß die innen versammelt find, ein leichtes, halbes, nichtiges Wert beginnen burften. Es ift eine bochwichtige, ja heilige handlung, zu ber fie fich vereinigen sollen; baran, baß fle wurbig tommen, ift ber Segen allein getnupft; furcht= bare Verantwortlichkeit vor Welt und Nachwelt aber ift brobend auf jede Berfaumniß gefett. Wie bie Welbherren am Borabend ber Schlacht bei Leipzig, also muffen bie Staatsmanner in Gin= tracht zum Geschäft verbunden sein, soll ihr Thun heilbringend werben für ihr Bolt, wie es biese Schlacht gewesen. Daß Alle bieß in ihrem Sinn bebenken, barauf muß Teutschland seine hoffnung grunben.

Das Eine, was uns allein vom unausbleiblichen Untergange retten kann, ift, daß Alle, die teutschen Stammes sind, redlich wie im Felbe, so im Werke und dann überall zusammenshalten. Was Einzelne, wie was Bölker entzweien mag, es muß alles vergessen und wenigstens, bis das Geschäft vollbracht, ver-

schoben sein. Was Alle eint insgemein, ist das gemeine Wohl, die gleiche Liebe, Treue und dasselbe Baterland; was trennt und irrt kann hernach unter uns geschlichtet und vertragen werden. Haß, Eifersucht und jegliche Empsindlichkeit sollen vertagen werden. Haß, Eisersucht und jegliche Empsindlichkeit sollen vertagt und ausgeschlossen sein; die überlegene Willenskraft und aus heller Höhe ruhig überschauende Seistesklarheit, der klare ordnende Verstand, der kalte, richtig berechnende Scharssinn, die leichte, gewandte Lebensklugheit, alle sollen sie sich anerkennen und miteinander sich verbinden: denn es bedarf vieler Kräfte, daß die starke Arbeit gefördert werde, und verschieden sind die Gaben ausgetheilt, damit sie sich suchen und ergänzen durchein= ander. Feinden sie sich aber gehässig an, dann kann nimmer etwas Gutes werden; und was die Persönlichkeit in blinder Leibenschaft zerstört, ist Alles dem Ganzen rein verloren.

Was und Noth thut vor Allem, und was zuerst burch bie Berfaffung gesehlich begrundet werben muß, ift innere Reftigkeit und gefchloffene Saltung bem Ausland gegenüber. Saben alle anberen Bolfer nur eine einzige Seite gegen und zu beden, bann find wir, wie die Berfier in Aften, nach allen Seiten bloß gegeben. Teutschland ift ber Kreuzungspunkt, wo alle Bolkerftragen fich begegnen; alles ftögt und brangt, wie von einer inneren Schwerfraft getrieben, gegen und in ber Mitte an; und befäßen die Spanier noch die Rieberlande, tein Bolt konnte unruhig in seinem Site fich bewegen, ohne bag bie Wellen irgendtwo unmittelbar an die Ufer unferes Landes schlügen. Slavifche und lateinische Bolter umgeben uns von allen Seiten; beibe gleich fehr uns fremb und abgeneigt, in beiben ber gleiche unruhige Trieb fich auf unsere Roften zu vergrößern. hat es feit ben Zeiten ber Bölkerwanderung also fich geordnet, baß große Borlande, vom teutschen Stamme bevölkert, ienseits ber Weichsel und bes Rheines in frembes Bebiet binüberziehen. und zu nie aufgegebenen Ansbrüchen scheinbare Grunde geben.

auf welche zu achten die Ehre bes einen und untheilbaren Stammes nicht erlaubt.

Darum ift unsere Stellung auf ber hohen Warte bes gesammten Welttheils, von wo aus wir mit unablässiger Wachfamkeit auf alle Bolkerbewegungen zu achten haben; ficher baß jebe, die wir forglos vorübergeben laffen, ju unferm Berberben führt. Wie das alte Germanien mit einem Walle von Markmannern und friegerischen Bolterschaften im Guben gegen bie Beltherrschaft ber Romer fich umgab: so muffen wir rundum mit einer folden Webre und umgurten, und mit einer Schilbburg uns umichließen. Die bewaffneten Bölker werben bie Mauern biefer großen Refte sein, und hoch über ihre Binnen werben die Fürsten, ftarte Thurme, sich erheben, die weit um= schauen in die Ferne und alle Zugänge fichern und bewehren. Innen muß Alles bann ein Leben und ein Bund gum Schut und Trute fein, bamit beim erften Schlage, ber an ferner Grenze an Schilbesrand auffällt, Alles aufmerkend borche, und beim wirklichen Angriff Alle insgemein bem angegriffenen Stamme au hilfe eilen. Dann allein kann es uns gelingen, bag wir bie Schmach nicht wieber sehen, bag Keinbesheere aus Donau. Elbe, Wefer, Main und Lech und Inn unfer herzblut trinken. Wir konnen in Rube unseres Wohlstands pflegen, und burfen nicht beforgen, daß er mit jedem Jahrhundert einmal dem frechen Raub aur Beute werbe.

Dazu muß Alles im gemeinen Wesen sich stark und sest zusammenfügen, also daß die Bande in ruhigen Zeiten lose und nicht brückend das Einzelne umschlingen, im Druck und in der Roth und dem Anstoß fremder Gewalt aber immer stärker sich zuziehen. Alle benachbarten Bölker haben zu diesem Zwecke die Einheit der monarchischen Form ohne Mittelbehörden gewählt, und dadurch für den Angriff große Mittel, für die Vertheidigung starke Schnellkraft sich gewonnen, dabei aber auch Bieles an innerem eigenthämlichen Leben aufgeopfert. In Teutschland widerstrebt zu oberst die religiöse Entzweiung dieser Sinheitz ihr widerstrebt der uralte selbstständig eigenthämliche Stammesgeist, der wie in Bergzüge die Nation in sich abgetheilt und gegliedert hat; die liebevolle Anhänglichteit der Bölterschaften an ihre Kürstenstämme; endlich die fromme Achtung für das Herkömmliche und den urkundlichen, und durch die Verzährung langer Zeitläuste gesicherten Besitztand. Darum ist Teutschland die schwerere Aufgade zu Theil geworden: die Vielherrschaft durch die Macht der Verfassung und den Gesammiwillen der Nation also zu bemeistern, daß sie start wie die Sinheit, wenn auch nicht zum Angriss doch für die Vertheibigung wirke. Größer ist dann auch der Preis, der auf der Lösung sieht; denn das Beste ist die starte Sinheit in der freien Vielheit, und das Gegentheil führt nur allzuleicht zu Erstarrung, Tod und Despotism.

Bu biefem Zwede muffen bie Furften vor Allem ertennen, baß fle biefelbe Liebe, Treue, Ergebenheit und ben gleichen Geborsam, ben sie von den Untergebnen verlangen, auch ihrerseits ber Gefammtheit und bem Baterlande schulbig find; bag biefelbe Einigkeit und Ginheit, die ihre besondere Berrschaft fart macht und fraftigt, auch nach aufwarts allein bas Bange, und in ihm auch wieder ihr Besonderes, bleibend und bestehend machen kann. Die Bolter muffen fich in gleicher Weise überzeugen, bag ohne einen entschiebnen, fraftig bestimmten öffentlichen Geift ber Wille ber Kürsten fürs gemeine Wohl ohnmächtig ift, und daß wenn fie in Lässigteit verfinken, ber gesammte Berband nothwendig zu Bölter und Kürsten find nacheinander bie Grunde geben muß. schwere Brufung biefer Zeiten burchgegangen, jene indem fie querft aus bem Taumelbecher frangöfischer Freiheit getrunten, biese indem sie im Schirlingstranke von Napoleons Despotism fich betäubt, und beibe in ber Anarchie ihre Freiheit zu begrunden wahnten. So moge benn beiben auch in ihrem Berhältniß zueinander die harte Lehre nicht verloren sein, und sie nie wieder vergessen, daß die Freiheit der Bölker in der Freiheit der Fürsten ihre Schranke sindet, aber auch hinwiederum; und daß in dieser wechselseitigen Beschränkung allein das wahrhaft lebendige, träftigende Ebenmaß zu Stande kömmt.

Damit aber ber öffentliche Beift, wie er fich jett glucklicher= weise in Teutschland entzundet hat, nachwirken, und die Kursten halten, tragen und in allem Buten unterftuten, im Bofen abmahnen und ihm entgegenstreben konne, muß ihm in innerer ftanbifcher Berfaffung eine verfaffungemäßige Stimme und eine Einwirfung in bas Betriebe ber Staatsverwefung gestattet wer-Während die Fürsten fich selbst in höherer Würde als Reichsftanbe und Stimmführer ihrer Bolfer, aber untergeordnet bem Beset, erkennen, werben fle abwarts Bertreter biefer ihrer Bolfer anerkennen, und biefelbe Freiheit, Die fie politisch nach oben hin in Anspruch nehmen, auch bürgerlich nach unten hin gestatten. Starte Bolfer allein konnen ftarte Kurften machen. und nur die Bolfer find zu allen Zeiten ftart gewesen, die am gemeinen Wesen Theil genommen. Wo ber Staat nur in Wenigen lebt, ba führt ihr Verderben ihn auch leicht zum Untergang, und er finkt und fteigt mit ihnen; wo bie Besammt= heit aber ihm ihre Theilnahme zugewendet bat, ba lebt er ein unverwüftlich immer fich verjungend Leben. In bem gleichen Bemeinfinn, womit die Fürsten fich jusammenschließen, werben barum auch die Bolfer fich um die Kurften brangen, und also, burch folche Doppelfraft gebunben, wird mit machsenber Gefahr bie Bereinigung immer enger werben, und genauer und fester aeschloffen steben.

Um aber auch mit sichtbaren Banbern bas Ganze zu verstnüpfen, und bamit die Einheit, wo sie von der Eigensucht versachtet wird, auch gebieterisch sich geltend machen könne, muß eine Anstalt ausgefunden werden, die das Ganze von oben herab

leitet, und bas Einzelne in seinem Bestanbe schütt. Bon feinen Fluffen und Bergen begranzt, liegt bas weite Reich zwischen Meer und Alpen ausgebreitet, und umbegt in seinen Marken ben reichen bunten Flor ber verschiednen Bolterschaften. Lauf ber Zeiten hat es also fich geordnet, bag Fürstenhäuser feines Stammes zugleich mit Reichslanbichaften über anbere beträchtlich große Ländermaffen herrschen, und zugleich in ihm find und außer ihm. Diese Ordnung, bie zugleich große, machtige, reichsverwandte und boch nicht in ihm befangene Maffen bilbet; bie, mahrend fie bem Schwachern Chrfurcht gebieten, ihn gugleich auch ftarten burch ihre Macht, leitet am natürlichsten in bie Mitte ber Verfaffung binein. Diesen Mächten werbe bie Gewähr ber Ginheit anvertraut; fie follen mit ftarkem Arm bas verknüpfende Band zusammenhalten, bas Reich vertreten vor bem Ausland, handhaben feine Rriegsmacht, alle Krafte leiten gum gemeinen Biel ber Selbsterhaltung, machen über die Reichsgesete, und jebe gerftorenbe Willfur im Innern nieberhalten. Gin Rath, ben bie Fürften zu bestimmten Zeiten in eigner Berfon befuchen, übe unter ihrem Borfit die gesetgebende Bewalt, und bringe fortschreitendes, fich immer felbst erganzendes Leben in die Verfaffung, bamit biefe, als bleibend geset, nicht erstarre, und wenn wir den Franzosen gleich fie in jedem Jahre änbern wollen, nicht zum Gespotte werbe. Bon biefem Rathe moge bann bes Reiches neue innere Ordnung ausgehen, bag Alle nach bem gleichen Rechte gerichtet werben, bag mit gleichem Maß gemeffen wird, daß die Abgaben unter Alle in gleicher Bertheilung umgelegt werben, bag alle Baffenfahige jur Vertheibigung bes Baterlands, und alle Berftandige ju feinem Dienst berufen find. Und wenn bie Fürsten also auf gemeinem Reichstag beifammen find, bann werben fie fühlen und erkennen, daß nun ber Beift bes gesammten Boltes über ihnen ruht; bag aber jeber für fich nur einen Strahl bavon

in fich trägt, ben er hegen und pflegen muß in frommer Liebe, und nicht verrathen und vertaufen fremben Boltern. wird einsehen, daß er fur fich teinen Bertehr mit bem Auslande haben barf, und bag ber Beift feines Boltes im Borne von ihm weicht, wie er fich verratherisch zu bemselben wendet, und baß bas entfeelte Glieb fogleich von bem lebenbigen Leibe bes Banzen geschieben werben muß. Denn nicht mehr foll bas Ausland zwischen bie Ringe und Schienen bes Harnisches seine Dolche bohren; Alles foll fest und eng geschloffen aufeinander liegen, bamit jebe brobenbe Gefahr an ber schirmenben Wehr Darum wird bes Reiches Rechte bas Schwert bes abaleitet. Angriffs führen, bie Linke ben Schilb bes Schirmes, und fo wird beschütt fein bas Saupt, bas unter bem gefronten Selme geborgen ruht, und alle Bliebmaffen, bie ber Stahl umfangt und bas gesammte reißige Bolf ruht fest und ficher auf feiner angestammten Erbe; und bie Nachbaren, benen es bisher ein Gespotte war, werben mit scheuer Achtung zu ihm hinübersehen.

Und wie des Reiches erlauchte Stände also gewappnet unter der alten heiligen Siche um die Obergewalt im Rreise sich sammeln, so werden sie zu Hause selbst in Mitte eines solchen Rundes ihre Stelle haben, wo die Stimmführer ihres Bolkes, seine Erwählten und Erlesenen, sie umstehen. Zur Zeit unserer babylonischen Gefangenschaft, als die Empörung aller Glieder gegeneinander ausgebrochen, und sie sich von der gemeinsamen Lebensmitte losgesagt, und der Despotism nach oben hin von allen Pflichten sich entbunden, hat er sie dafür alle nach unten hin den Bölkern aufgelegt, und alle ihre Rechte weggeschlungen. Da ist die ständische Verfassung, auf deren Säulen die Väter das Staatsgedäude gegründet hatten, abgebrochen worden; und es steht der Thron nun einsam auf dem Markte in Mitte des Bolksgetümmels, und der Fürst sieht nur Diener um sich her, und Reinen, der ihm die Wahrheit sage, und die ganze drückende

Last ber Berantwortlichkeit ist auf sein einzig haupt gewälzt. Welcher Regent wollte noch länger biese Last ertragen? Wer noch länger erbulben biese Berlassenheit in ber Noth und bem Drange bieser Zeit, und in Mitte eines würdigen Bolkes, das noch mitten durch den Jammer ehrt und liebt?

Es sind aber die drei Säulen, auf welche alle ständische Berfassung gegründet ist, Lehrstand, Wehrstand und Rährstand, bieselben, welche weise, wenn auch nicht vollsommen, in der Reichstandschaft der alten Verfassung, durch die geistlichen Kürsten, die weltlichen sammt der Reichsritterschaft und die Reichstädte, dargestellt wurden. Auf dieser dreisachen Grundlage, die so alt ist wie die Geschichte, und in ihren Uranfängen und in tiesster Wurzel schon also getheilt erscheint, wird auch der neue Staatsvertrag errichtet werden. Die Häupter der drei Stände werden um den Fürsten stehen als Theilnehmer seiner Verantwortlichkeit, Beistand ihm und Räthe, antreibend, wo die herrsscherkter awischen dem Bolke und der Regierung.

Und zwar ist der Lehrstand vorerst in der Geistlichkeit dargestellt. Berufen Gottes Wort zu lehren, und die Gebote der Religion zu verkündigen, zu wandeln in frommer Jucht und Ehrbarkeit, und zu hüten die Sitte mit der Tugend und Gerechtigkeit, hat das weise Alterthum vor den andern sie in den ersten Rang gesetzt. Ihre Stelle ist in der Mitte zwischen Wehr= und Nährstand, die sich ihr zur Rechten ordnen und zur Linken hin, damit in der Mitte geschlichtet werde der Streit, und innerhalb der Schranken zurückgehalten der Widerspruch, der von irdischen Interessen immerfort genährt, immer von neuem sich entzündet, und Leben und Bewegung in die Gesellschaft bringt. Darum ist es zu beklagen, daß dieser Stand in seinen Gütern alle selbstständige Begründung verloren hat, die ihm die Möglichkeit gestattete, unabhängig von der Regierung, seines

Amtes zu warten, und es wird wohl nöthig sein allmälig wieder auf irgend eine Weise diese Unabhängigkeit zu sichern. Und wie in uralten Zeiten die Briester schon in solche sich getheilt, die dem Gottesdienst oblagen, und andere denen die Pstege der Wissenschaft anvertraut gewesen, also hat sich auch dei uns der gelehrte Stand, seines Ursprungs uneingedenk, vom geistlichen geschieden, und wird mit ihm den Lehrstand wieder ergänzen müssen. Dandhabend die höheren geistigen Kräfte, bewahrend die Schäße, welche Geschichte und Nachforschung seit Jahrtaussenden aufgehäuft, beherrschend das gestügelte Wort, die überall hindringende Schrift, und dadurch die öffentliche Meinung, gebührt auch ihnen eine Stelle in der Rähe des Thrones. Auch das ist deswegen wünschenswerth, daß die Universitäten Teutschslands mehr und mehr unabhängig und fundirt als Stimmführerinnen dieser Classe sich bewähren können.

Es folgt ber Wehrstand und sein Haupt ber Abel, bessen wesentliche Bestimmung bas Alterthum barin gesetzt bas Schwert au führen jum Schirm bes Lanbes, ju richten und ju schlichten mit bem icharfen Stable, zu pflegen ben Muth in tapferer Bruft, und im ftarten Korper jegliches friegerische Geschick; zu bewahren bie Treue und bas Wort, und mitten in ber Rraft zu begen garte Milbe und abelichen Sinn, und in Allem zu fein bes Bolfes Borftand und ber ftarte Arm ber Fürften, ichlagend und segnend wie die Gelegenheit es mit fich bringt. Wenn er im Laufe ber Zeiten von biefer Bestimmung abgewichen, bann wirb er sie wiederfinden, wenn Alles die seinige erkennt. bas Bolk wieber wehrhaft geworben, ift seine Stelle ihm in Mitte ber Sturmschaaren angewiesen. Nicht mehr wirb er wie bisher beinahe ausschließend in ben Stäbten fich ausammenbran= gen, und bort an leeres Treiben bas gange Leben feten; viel= mehr wird er gleich ben Borfahren, bie von ben heitern Soben berab bas Bolt in Thal und Grund führten und beherrschten, sich wieder mehr und mehr ansiedeln auf dem freien Lande, und in Mitte seiner Güter den rechten Kern des ansässigen Abels bilden, um den als seinen Schutz= und Schirmherrn im Frieden wie im Kriege das Bolk sich sammelt, und in dem es gern und willig das Borbild aller friedlichen und kriegerischen Tugenden ehren wird und lieben.

Es folgt alsbann brittens bie Daffe biefes Boltes felbft, getheilt in Jene, die braugen auf dem Lande dem Ackerbau obliegen, und ber Erbe ihre vielfältigen Erzeugniffe abgewinnen; Anbere, die in ben Stabten burch ihr Runftgefchick biefen Er= zeugniffen Form geben und Tauglichkeit, bag fie entsprechen ben vielfältigen Bedürfniffen bes gesellschaftlichen Bereines; enblich Solche, die wie emfige Bienen bin= und heruber eilend, ben ge= meinen Bertehr, ben Rreislauf ber Guter, und allen Sanbel und Wanbel begrunden follen. Es ift bas lebenbige Blut, bas in ihnen zur Ernährung, Belebung und Rräftigung bes gefammten Staatskörpers gebilbet wird, und burch fie getrieben im all= gemeinen Umlauf bie Theile bespulend und burchtrantend, fie immer erfrischt und erneut, erganzt und allen Abgang wieber beilt. Die Wurzel in ben Erbtiefen, bas Gezweige in ben Luften, ber Stamm mitten innen in seinen Saftrobren geleitenb ben Nahrungsftoff: also erhebt fich fraftig und ftart ber Baum. und Blute und Frucht konnen nur gebeihen, wenn bie leben= bige Unterlage gesund und frischgrunend und saftreich ift. Und es foll bem Bolte Raum gegeben werben, bag es fein Gebeiben in allen Richtungen verfolgen fann; fein Eigenthumbrecht an bie Erbe foll geehrt und geachtet fein; was die arbeitsame Thatigkeit ihrem Schoofe anvertraut, bas foll ihr gefichert bleiben; und nachdem bie Ernbte reichlich ihren Mann genährt, foll bie Saat ihm bleiben und ben Kinbern bas Eigenthum, bas ben Batern Rahrung und Beftand gegeben. Eben fo foll ber handwerkenbe Burger in ben Stabten Rube und Sicherheit genießen; auch ihm soll burch seiner Hände Werk ein gemächliches Austommen erwachsen, und für Alter und Jufall ein hinterhalt, den drückende Abgaden nicht schmälern noch weniger verzehren bürsen. Daß der Verkehr frei sei und gesichert, und auf allen Wegen von Natur und äußeren Einrichtungen ungehemmt, und daß alles leicht und lind pulstrend das Aberngewebe durchströme: das muß geordnet und gewährleistet sein, soll die Verfassung ein gedeihlich Werk begründen. Auch nicht geschlossen und verssiegelt sei nach oben hin dieses gesellschaftliche Gebilde, vielmehr sein m Frieden dem tüchtigen Geschicke, im Kriege ihm mit sammt dem Muthe, alle Bahnen der Ehre freigegeben.

Alfo hat die burgerliche Gefellschaft, nachbilbend ben inner= lichen Gegensat in ben verschiedenen Kräften und Berrichtungen bes öffentlichen Lebens, in brei Formen fich gegliebert, die wieber in eben so viele Gliedesglieder fich abtheilen, je nachdem jede blos in fich ift, ober Theil nimmt an ber Natur ber beiben andern. Denn geschloffen foll jede in fich fein, wie es die Beftimmung eines Banzen forbert, geöffnet aber zugleich auch eine ber anbern, wie es bem Theil eines in fich einigen Lebens ge= Nicht trennend und scheidend foll die Abtheilung ber bübrt. Stanbe im Staate wirken; nicht foll jeber ein unabhangiges Leben bloß in sich felber leben: sondern wie die Glieber bes Rörpers, obgleich jedes für fich scharf bezeichnet, boch alle burch Rerven und Blutabern miteinander in bem ununterbrochenften Wechselverkehre ftehen, also foll auch hier alles vereinigt sein, außerlich burch Staatseinrichtungen, innerlich burch bie Gintracht, die aus einem ftarken Baterlandsgefühle bervorgeben muß. Und bamit biese Eintracht fich ankundige schon im Baue ber Berfaffung, fo wird eine einzige Rorperschaft, erlesen aus ben brei Ständen, bas gesammte Bolt vertreten, und was also in fich getrennt ift burch verschiedene Beziehungen, wird wieder vereinigt erscheinen burch bas Verständniß zum gemeinen Wohle.

•

Und biese Ständeversammlung, wie sie aus dem Schoose des Bolkes hervorgegangen, wird wohl ihrem Begriffe nach bleibend und ständig sein, aber wechselnd in den Personen, damit in dem Rampse der Macht mit dem Rechte, das sie vertreten soll, die Eigensucht zum Misbrauch sich nicht verleiten lasse, und für Privatvortheil und Erlangung von Privilegien mit der Macht capitulirt, die zu beschränken und anzutreiden ihr Beruf geworden. Darum wird es rathsam sein, durch wiederkehrende Bahl, die Körperschaft aus den drei Ständen immerfort zu erneueren und zu ergänzen, damit sie jedesmal erfrischt und neubelebt, wie das Geschlecht durch die Folge der Geburten, zu aller Zeit die Blüte des Bolks in sich beschließe.

Was im mechanischen Getriebe bas Penbul, bas wird im Staate biese Anstalt fein, wenn es erlaubt ift, vom Tobten ein Bild bem Leben zu entlehnen; hemmen wird fie, wo es bas Bedürfniß forbert, und beschleunigen, mäßigen und erheben, und alfo ausgleichen alle innerlichen Ungleichheiten. Unterhalten wird fie im öffentlichen Leben ben Wechselverkehr gegenseitiger Leiftungen in Pflichten und in Rechten, und jene freie Wirtung und Gegenwirkung, die wie ber Athem bes Lebens burch bie fonst tobte Maffe geht. Gefraftigt wird fie immerbar vom Bolte, bas feine Sprecher bort gefunden, bie, was in ber Menge zum lärmenden Tumulte wird, in die bestimmte, verständige Rede faffen, und aus beren Munbe mithin bie öffentliche Stimme fpricht. Wie ihre Stelle ift zwischen bem Bolte und bem Throne, also werben fie geben und empfangen nach oben und nach unten, und burch ihre Ginstimmung bie Banben ber Liebe fester gieben, burch ihren Wiberspruch gegen jeglichen Migbrauch aber bas Bertrauen ber Burger in bie Regierung grunden und rechtfer= tigen, und so in Liebe und gesichertem Vertrauen ben rechten Gemeingeift weden. Die Bedürfniffe und bie Rlagen bes Bolts werben burch fie vor ben Thron gebracht, und bie Opfer, bie bes Staates Wohl erheischt, mit kluger Beisheit abgewogen, bem Bolke aufgelegt. Daß der Eigenwille sein Maß habe, und der Gesammtwille das seinige, wird Alles durch sie geregelt, und dadurch allein möglich gemacht, daß alle Kräfte freien Spielraum gewinnen, und das Ganze nicht wie eine leblose Masse durch todte Kräfte getrieben wird, sondern den Grund der freiesten Bewegung in sich selber hat. Nur indem man dem Bolke seinen billigen Theil an seiner eignen Regierung gestattet, kann ihm auch allein jene lebendige Theilnahme an dem allgemeinen Wohle angemuthet werden, die zum ferneren Bestande Teutschlands schlechterbings erfordert wird.

Ift es also in ber Art geordnet, daß die Reichsverfaffung und die Verfaffung jeder Landichaft innerhalb bes Reichsverban= bes fich einander wechselseitig nachgebildet find, und basselbe Grundgeset, was im Bangen gilt, auch bas Gingelne beherrscht; bann werben beibe fich auch untereinander tragen und halten, und jedes wird in bem andern feine Bewähr gefunden haben. Die Kürften alfo, im Angefichte ber höheren Bewalt, als Stanbe bas gesammte Reich vertretend, werben bieselbe Freiheit, bie fie fich unter ben Genoffen nehmen, auch nach unten ihren eigenen Ständen gewähren muffen, und find alfo burch ihren eignen Bortheil abgehalten, burch eigenfüchtige Billfur bie Grundveften bes Bunbes zu untergraben. hinwiedrum werden fie benselben Gehorfam, ben fie ber Obergewalt leiften, auch von ihren Unter= gebnen verlangen konnen, und indem fie bie ausschweifende Freibeit in ihrem nachsten Umfreis gegen bie rechte Mitte gurud= führen, wird es nicht anders als zum Bortheil bes Ganzen und gur genauern innern Bertettung feiner Theile ausschlagen konnen. So ift also auf jebe Ausweichung vom rechten Mage sogleich eine Strafe gesett, und jebes einschleichenbe Berberben wirb, wie beim organischen Leibe, fogleich burch bie Rudwirkung bes Bangen ober bes Theiles, ausgeworfen und abgeschieden, und es find alle äußeren Bedingungen zu einem gebeihlichen Bestande bes gemeinen Wefens gegeben.

Auf folden Grunbfaten wird, wie wir aus vielen Dertmalen und Andeutungen ahnen, bas Gebaube ruhen, bas vom fünftigen Congresse errichtet werben foll. Wie auch die Reinungen getheilt fein mogen, immer werben fle in einer Burgel fich begegnen muffen; und also ift es geordnet in der Welt, daß biejenigen, bie am weiteften fich entfernen möchten, am engften fich von der Rothwendigkeit umschloffen fühlen. Rachbem die wilben Wellen an einander fich gebrochen und ausgeschwankt, ruht zulett boch alles in ber Mitte und im Ebenmaße, wo bie Ratur ihm seine Stätte bereitet bat. Stehen so Biele auch läffig und verzagt, unbestimmt und schwankend zwischen bem Alten und bem Reuen; kommen fo Manche auch hinzu, die voll bofen Willens find: es geht Alles boch zum rechten Biele, benn es naht bie Stunde ber Beburt, und es ruften bie treibenben Raturfrafte fich felbst zum Werke, und bie fragen nicht, noch bag fie schonten und zogerten, unerbittlich forbern fie und raft= los, bis vollbracht ift, was fie gefollt. Die halbheit ware wohl au scheuen, hatte bie Roth nicht allau furchtbar brangend fich gehauft, und an ber einzigen schmalen Strage, bie zum Biele führt, Abgrunde rechts und links aufgewühlt. Auch treibt bie Zeit, die an hohler Leerheit fich zum Ueberdruß gefättigt, und ber grundliche Beift ber Nation, gewaltsam auch bie ba wiberstreben wollen, und kleben an ber Oberfläche, in die Tiefe. Wer auf lange Dauer grunden will ein bleibend Wert, muß burch ben leichten Schutt ber Außenfläche bringen, und unten bie ewi= gen Grundveften aufsuchen, die auf bem uralten Granite ber erften gesellschaftlichen Verfaffung ruben. Auf folder Unterlage erhebt fich ficher und wohlbewahrt bas Staatsgebaube. Und bag bie neuteutsche Schule ber Bauverständigen also grundlich baue wie bie alte, bie in Rirche und Staat fo berrliche Meifterftude

gothtich teutscher Runft uns jurudgelaffen, bas ift unsere hoff= nung und Buverficht.

Sind aber nun in biefer Weise die außerlichen Bedingungen gur Begrunbung bes gemeinen Wohles erft wieber hergeftellt, bann bleibt uns felbst innerlich bie schwerste Arbeit noch jurud. Bas ware die englische Constitution, wenn nicht die ftarte, berrliche Bolkstraft fie immerfort belebte und begeistigte? Bas foll und eine ftanbifche Berfaffung, wenn nur bie Schlechtigkeit in ibr burch bie Erbarmlichkeit vertreten wird, und nichts als eine leere Korm weiter bas öffentliche Leben bemmt und labmt? Die Berfaffung kann nur wegraumen bie außern hinderniffe ber Entwicklung, biefe felbft mag nur von innen beraus tommen aus einner felbsttbatiger Fulle und Lebenbigfeit. Ift baber bas Bange erft nach rechter Art und Weise geordnet und eingerichtet. bann und noch zuvor laft uns bem Besondern in uns felbst die rechte Bucht und Ordnung geben. Lerne jeber Gerechtigkeit üben in all seinem Thun, und meiben die abscheuliche Unbillig= keit, an bie uns Alle eine gewaltsame Zeit gewöhnt. Schon fo viele Kahrtausende bat die Geschichte bem öffentlichen, und die Erfahrung bem besonderen Leben gepredigt: bag jedes Unrecht, was wir üben, burch gebulbetes gebüßt werben muß; endlich follten wir doch schon aus Kluabeit auf die beilsame Lehre mer= ten, nur Recht zu thun, bamit auch Recht uns wieber werbe. So lange haben wir bem Baal ber Gigenfucht gebient, es mochte wohl an der Zeit sein, daß wir zum befferen Gott der Bater wieberkehren. Was uns sonft wie Sonnenlicht und Lebensluft gemeines But gewesen, worin alle athmeten und fich sonnten, und alles Leben fich grundete: das haben wir elendiglich gerriffen und vertheilt, und fiechen nun erbarmlich bei Rerzenlicht und methitischer Stubenluft. Die großen begeistigenden Ibeen, bie vorbin die Menschheit zusammenhielten, bat die Entartung gerriffen in ein Gewimmel kleinlicher Begriffe, und jeber hat sein

Böhenbilbchen zu fich genommen, bem er in ber Rifche als feinem Der foll nun Gelb und But verschaffen Hausgeist räuchert. und verborgene Schate, barauf geht unfer Sinnen und Trachten alle die Tage unseres Lebens. Darüber hat fich ber innerliche Rrieg entzundet, ben bie habsucht fort und fort ohne Stillftand führt, bag jeber ben Anbern überliftend nur für fich erraffe; baß er zusammenscharre, um ber Luft zu frohnen, und unersätt= liche Gier fich zum einzigen Gesetze mache. Alle boberen Anforberungen wiffen wir babei mit einem Borrath hober, schöner Borte abzufertigen, und in tauschenber Berspective uns alle Tugenben porzumalen, die wir nicht befigen. So ift unfer Austand ein feineres, gahmeres Fauftrecht nur geworben, wo bie Beutelschneiber ihre ritterlichen Runfte üben, und ber Reft treubergiger Chrlichkeit ausgeplündert wird. Soll es also fortan mit und beschaffen fein, bann erwarte feiner irgend Segen, auch von bem aufs Befte bestellten Berfaffungewert; bann ift alle hoffnung eine Thorheit, mag Moses und die Propheten unter fie fommen, fie werben boch thun, was fie gelüftet.

Richt also soll es in der Zukunft bestehen; wenn wir große Ansprüche an die Fürsten und ihre Rathe machen, dann soll die Forderung an und selbst nicht geringer sein. Bon oben herab haben die Bander der lebendigen Schwere nachgelassen; von unten herauf hat der Zug der innern Wahlverwandtschaft der Elemente sich geschwächt: darum ist die große Auflösung und Gährung in die Zeit gekommen; und Beides muß miteinander und durcheinander wieder hergestellt werden, soll Glück und Wohlswürdisseit im Menschen gründen wollen, ist zu Schanden worden; so laßt und denn mit der alten Wahrheit und im Guten wieder einmal es versuchen. Bringe seber Kraft und Liebe zu dem Bereine, Glück und Segen wird er daraus wieder als Zinsen ziehen; wo aber nichts ist, kann nur Richtiges erwachsen;

und ware die Verfassung übermenschlich klug ersonnen, fle wird ein hölzernes Berufte sein. Was in ben andern Naturreichen ber 3wang zusammenhält, bas ift in ben menschlichen ber Rugung bes Willens überlaffen; fo lagt uns benn endlich ben festen Willen haben, und unsere Freiheit also unverwandt aufs Bute richten, daß fie ftreng wie die Nothwendigkeit erscheint; fogleich auch wird ber 3wang, ber uns jest bindet und befängt. gur Freiheit werben. Jeber suche fich querft felbst bas Dag gu geben, bag feine Perfonlichfeit in umfdriebner menfchlicher Ge= ftalt, und nicht einer freffenden Flamme gleich, erscheine. Ban= bigen wir zuerst in uns ben wilben Bobel ber Triebe und Lei= benschaften, daß er nicht herrisch tobend allein gebiete; halten wir fie im untern Rreise bes Lebens eingeschloffen, daß fie feine irbischen Burgeln umspielen, und grunden ben forverlichen Beftand der Leiblichkeit. Darüber laßt uns aber pflegen den Adel unseres Wesens; in ber Bruft, Muth, Tapferteit, Starte und Entschloffenheit, Gerechtigkeit, Entsagung, Sitte und Rechtlich= feit. Im Saupte foll bann priefterlich wohnen die rechte Frommigfeit und die Anerkennung ber höheren Welt; die Ergebung in die Kügungen ber Macht, die ba lenkt aus tiefer Berborgen= beit; die Ginficht des höheren Gefetes das alle Ereignisse in fich verknüpft, und ein fortbauernbes Wunder burch alle Geschichte glangreich bricht; endlich die Ueberzeugung, bag nur bas Gute in fich wesenhaft und dauernd, alles Bose aber an fich nichtig und vergänglich ift. Daß jeber nun alfo auch fein Saus be= ftelle, ber an ben Staat Anspruche jum Beffern macht, wird ferner auch geforbert; benn bas hausliche Berhaltnig ift ber Grund alles burgerlichen, und es ift nicht möglich, bag biefes wohl gebeihe, wenn bort nicht Bucht und Ordnung herrscht. Auch bie Möglichkeit einer burchgreifenden Erziehung, an bie wir fo gern die Unspruche verweisen, die wir uns felbst erlaffen, ift allein gegeben auf biefe Bebingung bin, benn bas Kamilien= leben ist die eigentliche Sittenschule. Das alles, unausweichlich nothwendig, wenn es zu einem gedeihlichen Ziele kommen soll, läßt sich auf dem Congresse nicht verhandeln noch entscheiden; aber die Bölker und die Menschen allumher, wie sie Zeugen gewesen sind der großen Lehren, welche die Geschichte der Zeit verkündigt hat, sollen zu diesem Zwecke im Geiste gleichfalls zu ihrem eignen Congresse versammelt sein, und dort miteinander Raths werden, was ihren Theil betrifft, und gleichfalls ihren innern Frieden und ihre Institution schließen, während dort die Constitution veradredet wird. Daß es in einem wie im andern zum Besten kommen werde, ist von menschlicher Schwäche nicht zu hossen; wohl aber daß die erhebende Zeit, wie sie viel Böses gesehen, so auch viel Gutes oben und in der Tiese gründen werde, und kein verächtliches Erbe aus ihrer Errungenschaft überliesern den folgenden Geschlechtern.

Siteratur: Das Nationalconcilium zu Paris im Jahre 1811. Mit authentischen Actenstücken Vom Canonicus S. A. Melchers, Subregens im bischöflichen Seminario zu Münster. Münster, bei S. Cheifing 1814.

Das Pariser Concilium war bestimmt auch eines jener Gautelspiele aufzuführen, womit ber höhnische Geift, ber bamals bie Welt beherricht, fie affen und betrügen wollte. Inbeffen fanden jene, die da spielen follten, fich nicht allzu willig zu ber Rolle. Die alte Satung und bas geschriebene Wort gab feste Unterlage auch bem, ber fonft nicht auf festen gugen stand: bağ ber Spott jurudfiel auf bas haupt beffen, ber ihn bereitet hatte, und eine gangliche Rieberlage andere ihm weit furchtbarere an= kundigte. Da er mit bem Bapft nicht fertig werben konnte, wandte er fich an die Kirche; und nachdem er fich mit ihr bei= nabe ein halbes Jahr im Rreise herumgebest, und alle seine Runfte zu Schanden worben, wies fle ihn wieber an ben Papft aurüc. Das wird in diesem Buche bargestellt, trocken zwar und mit biplomatischer Magerheit, aber hinlanglich boch, um einen richtigen Begriff zu geben. Anschaulicher waren bie Borgange freilich geworben, batte ber Berfaffer, Augenzeuge ber Begebenheiten, ins Innere ber Umtriebe und ber handelnden Bersonen eindringen konnen ober wollen, aber auch so ift bas Buch unterrichtend und belehrend.

Merkwürdig in dem Berichte ist wie er durch den ganzen Berlauf der Begebenheiten und zu Augenzeugen aller der gemeinen Känke und Kniffe macht, durch die ein wilder Despotism eintönig immer und sich wiederholend seinen Zweck verfolgt, und

immer mit benfelben Schlichen und Sprungen seiner Beute fich ju bemeistern fucht. Erst wurden bie Bischöfe zu allem Bomp ber Majestät bei ber Taufe bes Königs von Rom und ber Eröffnung bes gesetzgebenben Rörpers gelaben, bamit bie weltliche Bracht und herrlichkeit ihren erstaunten Sinn befange, und ein Bagen vor folder Macht ihnen ankomme. In öffentlichen Reben wird die vorliegende Sache als ichon abgethan behandelt, und bem Clerus die Zufriedenheit bes Raifers mit ihm angebeutet; mit unverschämter Luge gepriesen, mas schon für bie Berberr= lichung ber Religion geschehen, und noch größere Glorie im hintergrund gezeigt; die Polizei erhalt aber babei bleibenben Sit in Mitte ber Berfammlung. Dem Bischof von Tropes, ber in ber Eröffnungspredigt genaue Pflichterfüllung empfiehlt, wird burch Untersagung bes Druckes bie Ungnabe angebeutet. Die Eröffnung ber eigentlichen Berathungen wird möglichst lange verschoben, damit man jebes Mitglied für fich vorzunehmen und zu bearbeiten Zeit gewinne. Weil bie Abreffe bes Conciliums schon nicht nach Wunsch ausgefallen, und ber Antrag bes Weih= bischofs von Munfter: vor Allem auf die Befreiung bes Bapftes zu bringen, und die Bertheibigung besselben burch ben Bischof von Chambern, großes Aergerniß gegeben, wird bie Aubienz versagt. Der Ausschuß ber eilf Bischöfe foll mit einer zweibeu= tigen Rote hintergangen werben, und bann bictirt ihm ein Cabinetsbefehl bas Decret, was er bem Concilium vorzulegen habe, wie es öfters schon mit Todesurtheilen bei Kriegs= und Special= gerichten geschehen. Wie ber Ausschuß bieß verwirft und bas Concilium beitritt, bricht ber verhaltene Grimm in Rlammen aus, und die Versammlung wird an bemselben Abend noch auf= gelöst, und brei Bifchofe vom Ausschuß muffen mit zwei Brieftern ins Gefängnig manbern. Die hofleute machen leife Borftellungen wegen bes beleibigten Decorum, und wie es rathsam fet wieder einzulenten, babei aber bie Berftreuung ber Mitglieber für die Bestegung des Widerstandes zu benuten. Darum muß nun jeder Bischof schriftlich seine Meinung beim Cultusminister abgeben, und daß auch dabei nichts herauskömmt, wird am Decrete gerückt und gedreht, und die Ausdrücke also arglistig gewendet, daß sie zum verborgenen Ziele führen. Aber auch dieß mißlingt, und nun muß man die Beschämung sich bereiten, das Concilium aufs Neue zu versammeln, um nur mit Ehren sich herauszuziehen, und einen Beschluß hinnehmen, der alles an den Papst verweist, und somit die Sache auf den Punkt hindringt, von wo sie zu Ansang ausgegangen.

Das ist die Geschichte dieser Versammlung, die, so wankend sie in vielen einzelnen Theilen gewesen sein mag, im Ganzen sich recht wohl gehalten. Sie mag Allen zeigen, wie stark und siegereich das Recht selbst in den Schwachen sich erwiesen zu einer Zeit, als dem Unrecht siebenzig Millionen Menschen zu Gebote standen. Cardinal Fesch hat bei der Leitung des Ganzen zweisdeutig sich benommen, die Versammlung sich allzu viel vergeben, als sie die Verhandlungen statt in lateinischer Sprache in französischer zu führen eingewilligt. Die italienischen Bischöfe scheinen zu dem endlichen Erfolge den Ausschlag gegeben zu haben.

### 43.

### Die Polizei.

Wir baben zum öfteren in biesen Blättern uns gegen die Polizei erhoben; obgleich man leicht wiffen konnen, was wir bamit gemeint, so möchte es boch, ba bie Welt einmal bie Deut= lichkeit liebt, gerathen sein, um jeder Migbeutung vorzubeugen, uns etwas weitläufiger barüber zu verbreiten. Erftlich also haben wir bas gesammte innere Spionenwesen bamit verftanben. Dieser Zweig ist zuerst am Giftbaum ber französischen Polizei bervorgeschoffen, und fogleich haben die Teutschen in ihrem Affenfinn Pfropfreiser fich tommen laffen, und ihre kleinen einheimischen Holzäpfel bamit verebelt, auf bag fie kunftig auch bie Frucht ber Erkenntnig bes Guten und Bofen in ihren Garten haben möchten. Niemal ift bieß ärger gewesen, als seit bie Franzosen felbst herübergetommen; ba bat fich zuerst ein Net über gang Tentschland hergeknupft, beffen Faben fie leiteten, und burch bas fle bie Gebanken aus bem Abgrund ber Seelen herauszufischen bachten. hinter ihnen wollten nun die einzelnen Regierungen nicht zurückleiben, und auch wiffen was vorginge in ihrem Lande, und stellten nun gleichfalls wieber ihre Sprenkel auf. Bulett gabs endlich auch Gegenvolizeien, wie Minirer unter ber Erbe gegeneinander graben, was in fofern es ein Streit ber Lift mit ber Lift gewesen, und gegen ben außeren Feind gerichtet war, boch einen verständigen 3wed gehabt. Solcher Fischereien, wo im seichteften Waffer allein Stockfische gefangen wurden, bat man ungählige angelegt; mit schweren Roften bauten bie Fürsten fich folde Dyoniffusohren, bamit fie erführen was ihre Bolter, welche die Frangosen gefangen hielten, urtheilten. Es tam aber bie Zeit, bag ber Wind aus ber Bufte fich erhob, und alle bie

Beufchredenschwarme, bie uns überzogen, wegblies und tobtete. Da alles nun ins rechte Berhältniß getreten, war ferner nichts mehr auszuspioniren und zu erlauern; was die Leute benten, bas fagen fie auf offnem Martte, unbefummert wer es hore. Run fteben aber leiber noch überall bie fostsvieligen Gerüfte. bie Hörrohre und ber ganze Taucherapparat, zur Plage und jum Merger aller Wohlgefinnten; und bie babei angestellt find, wissen fich vor Langeweile nicht zu lassen. Wir haben nun gemeint es sei langft Beit gewesen an bas Abbrechen biefer acustischen Runstwerke zu benten. Aufrichtig wie ber Teutsche ift, und wenig verschloffen, ift an ihm im Durchschnitt mit Lift nichts auszuforschen, was er um ein gutes Wort nicht selbst entgegenbrachte; eben fo ift er auch von Ratur zum Spion verborben, weswegen nichts schlechter bedient ift als biefe Spurinstitute in Teutschland. Die einzige fichtbare Folge ber ganzen Anstalt ift einige Befangenheit in ben gefellschaftlichen Berhält= niffen, ba man fich beobachtet weiß, und nun im Aerger um fo überflüssiger Achtsamkeit sich unbehaglich fühlt. Nur schlechte Regierungen haben von je folder Mittel fich bebient; weil fie tein Bertrauen auf ihre innere Saltbarkeit gewinnen konnten, barum find fie lauernd geworben, und haben mißtrauisch fich bewachen laffen; einer guten ift bas gange Inftitut unwürdig, weil es bas wechselseitige Bertrauen untergrabt, die Offenheit, ben besten Bug im Charafter ber Teutschen, versehrt, bie Sitt= lichfeit verlett, und wo es ernsthaft verfolgend wird, die Beifter emport, und fie wenigstens argert, wo'es wie jest nur jum Spielwerk und aus Langeweile getrieben wird. Darum bringt Teutschland in ber jetigen beilfamen Rrife, wo alles Schabliche ausgeworfen werden foll, mit Recht auf die gangliche Abschaf= fung bes heillosen Unwesens burch alle teutschen Lanbe.

Das Zweite, was Oken in ber neulich angeführten Stelle rügt, ift ein Gebrechen was besonbers in neuerer Zeit die eigent=

liche honette, burgerliche Polizei angewandelt. Es ift die übermäßige geschäftige Emfigteit, womit fie fich ins öffentliche und häusliche Leben eingemischt, und die innere freie, angeborne Beweglichkeit nach ihren Kormen und Borschriften zu accommobiren fich bemüht. Sie ift eine Art von burgerlicher Logit geworben, die an allen Begen und Stegen lauert, und die Leute, bie seit Jahrtausenden schon gang vernünftig geurtheilt und ge= schloffen, nun lehren will, wie man nach Darii, Barocco, Felepton Urtheile und Schluffe machen muffe. Worauf bie vergangenen Jahrhunderte fest gerechnet, ber natürliche Instinct im Menschen, bas innere angeborne Maß, bie außerlich balb eintretenbe Beschränfung, wo einer bieg Dag etwa einen Augenblick verkennt, biese von selbst fich ergebende Ausgleichung, wobei bas gemeine Wefen fo lange Zeit recht gut fortgekommen, bas wirb nicht geachtet, und Alles foll funftlich burch außere Befchrantung nach voraus gegebner Norm geordnet und gehalten werben. Auch bas haben die Kranzosen hereingebracht; die teutsche Bedanterie aber hat es recht mit Birtuosität ins Breite getrieben, so baß bieg liniirenbe, raftrirenbe Unwesen, bas uns vom Martte bis in die Rirche gefolgt, endlich auch noch in den innerften hauslichen Verhältnissen uns einzubauen und zu handhaben brobte. Es hangt freilich zusammen mit bem allgemeinen, in neuerer Beit herrschend gewordnen Mechanism und bem Kormelfram, ber bas lebenbige, rinnende Lebenswaffer in Fachern und Schir= men und allerlei kunftreichen Gestalten schneibet und friffirt, aber barum ist eben zu hoffen, bag es mit bem andern alten Bufte gleichfalls jest ber Vergeffenheit hingegeben werbe.

Damit ift nun die eigentliche Bolizei, die fich mit der rechten Thatigkeit innerhalb ihrer Schranken halt, in keiner Beise angegriffen. Das öffentliche Leben muß seine Disciplin haben, wie das häusliche; Zucht und Ordnung foll gehandhabt werden, ohne daß darum die Praceptoren mit dem Bacul immer zu broben nothig baben. Die öffentliche Sicherheit, die Sorge, baf Tren und Glauben im gemeinen Verkehre fich erhalte, bie allgemeine Gefundheitspflege, bie Aufficht über öffentliche Dentmaler und mas bazu gehört, ber Schut gegen bose Tude, bie im Kinftern schleicht, die Obsorge über Sitte und Schicklichkeit, bas alles find ehrwürdige Berrichtungen, und ber Beamte, ber fie im rech= ten Beifte und mit Grundlichkeit ubt, verdient und gewinnt biefelbe Achtung wie jeber andere Staatsbiener. Noch weniger tft, indem man folche Digbrauche von bem Wefen zu scheiben fucht, bamit irgend eine perfonliche Beziehung ausgesprochen. Selbft ber Digbrauch, wo er eintritt, ift barum oft fein Lafter, weil man wohlmeinenbe Gefinnung barin nicht verkennen fann; noch weniger muß überall wo Polizei ift, barum auch ber Miß= brauch sein, weil Alles von ber handhabenden Berfonlichkeit ab-Was wir mit ber ganzen Rüge eigentlich im Auge batten, war die Rudtehr ber alten Ginfachheit auch in biefen Dingen zu empfehlen, bamit die Welt jener aus viel Rabern aufammengesetten toftbaren Maschinen entbehren lerne, womit man zulett nur einen Pfropf aus ber Rlasche zieht.

#### 44.

### Ginige Worte über Reichardt.

Mit Reichardt, ber vor Rurgem gestorben, ift Teutschland ein großer Meister bes Tones verstummt. Was er bem Lieb gewesen, in eigenthumlicher Anmuth und lebendig beweglicher Phantaffe, hat seine Zeit geachtet und erkannt; weniger, wir konnen nicht beurtheilen ob aus eigner, ober feiner Schuld, was er in ber höheren Tonkunft geleiftet und gebilbet. Was ihn vor ben meisten seiner Runftgenoffen ausgezeichnet, ift, bag er biefe seine Runft noch überragt, und einen frei umschauenben Beift über ben Sang und Rlang in feiner Bruft hinausgehoben. Das hat er in vielen Schriften tunbgegeben, die alle burch eine geistreiche Lebendigkeit, und ein helles, scharfes, treffendes Urtheil bezeichnet find. Ru ruhmen ift babei vor Allem die unabhängige, freie Sinnesart, die er in allen abhängigen Berhaltniffen bes Lebens immer fich behauptet, und mitten aus einer friechenden und wedelnden Zeit fich gerettet hat. Teutschland wird noch nicht vergeffen haben, wie er, als fo Biele zum Lob und Preis ber Franzosen Chor gemacht, mitten unter fie gegangen, und mit scharfem Augenmaß fie und ihren Tyrannen gemeffen und gewogen hat; und wie er freimuthig und ohne Behl ben Befund mitgetheilt. Darum follen ibn biefe Blatter preifen, und fie wollen einem Tobtenopfer fich nicht verschließen, bas ihm einer feiner Landsleute in wenig einfachen Worten bargebracht.

#### 45.

## Fragen an die teutsche Nation.

Möchtest bu mohl, fraftiges, teutsches Bolt, biejenigen Ramen, welche ihren vaterlanbischen Sinn burch bas Unterfcreiben ber rheinischen Bunbesacte beurtundet haben, unter bem neuen Staatsvertrag erbliden, welcher beine Rechte und Bflichten bezeichnet und herstellt? Nimmermehr! bie zu Wertzeugen bes Berberbens fich haben brauchen laffen, von benen wird bas Beil nicht kommen; die Handlanger bes Keindes gewesen find bei ber Unterjochung, konnen nicht vertheibigen beine Freiheit und bein Recht. Du hörst fie wohl fagen: Wir mußten also thun, um unfere Fürsten zu erhalten und zu retten. Gine neue Mabre, aber keine neue Lehre! Wer rettet burch bas Verwüsten und erhält burch bas Verberben, ba nur bein Wohl bas Wohl ber Kürften ift? Die bem Verberber Glauben beigemeffen, baben ihren bloben Sinn tundaegeben; die ben Lügengeist erkannt, und au ihrem Bortheil an ber Gunde Theil genommen, mogen benn auch seine Schande theilen. Du gingst im Rheinbund unter, ber beine Sohne frag, und beine Schate verschlang. iene in ihrem teutschen Sinn beharrt, und fich nicht blenben laffen von ben Trugbilbern und ber Scheingröße, bie ihnen bas Ausland vorgegautelt, bu wärest wohl auch gefallen, aber nicht gefunken in fo tiefer Erniedrigung, und fruher warest bu wieder erstanden in der Rraft beiner Gigenthumlichkeit, und hattest ger= schlagen die Feffeln, die dich gebunden.

Jest walte bas Recht, und ber Fluch werbe erfüllt.

Das Recht spricht: wie der Rheinbund vertheilte das teutsche Land, so vertheilt der Teutsche und seine Constitution es nicht. Es reihe fich Kraft an Macht, und Gleiches zu Gleichem; es

leben ist die eigentliche Sittenschule. Das alles, unausweichlich nothwendig, wenn es zu einem gedeihlichen Ziele kommen soll, läßt sich auf dem Congresse nicht verhandeln noch entscheiden; aber die Bölker und die Menschen allumher, wie sie Zeugen gewesen sind der großen Lehren, welche die Geschichte der Zeit verkündigt hat, sollen zu diesem Zwecke im Geiste gleichfalls zu ihrem eignen Congresse versammelt sein, und dort miteinander Raths werden, was ihren Theil betrifft, und gleichfalls ihren innern Frieden und ihre Institution schließen, während dort die Constitution veradredet wird. Daß es in einem wie im andern zum Besten kommen werde, ist von menschlicher Schwäche nicht zu hossen; wohl aber daß die erhebende Zeit, wie sie viel Böses gesehen, so auch viel Gutes oben und in der Tiese gründen werde, und kein verächtliches Erbe aus ihrer Errungenschaft überliesern den folgenden Geschlechtern.

Siteratur: Das Nationalconcilium zu Paris im Jahre 1811. Mit authentischen Actenstücken Vom Canonicus F. A. Melchers, Subregens im bischöflichen Seminario zu Münster. Münster, bei F. Cheising 1814.

Das Pariser Concilium war bestimmt auch eines jener Bautelspiele aufzuführen, womit ber höhnische Beift, ber bamals bie Welt beherricht, fie affen und betrügen wollte. Inbeffen fanden jene, die da spielen sollten, fich nicht allzu willig zu ber Rolle. Die alte Satung und bas geschriebene Wort gab feste Unterlage auch bem, ber fonft nicht auf festen gugen stanb: bağ ber Spott zurudfiel auf bas haupt beffen, ber ihn bereitet hatte, und eine gangliche Nieberlage anbere ihm weit furchtbarere an= fündigte. Da er mit bem Papft nicht fertig werben konnte, wandte er sich an die Kirche; und nachdem er sich mit ihr bei= nabe ein halbes Jahr im Rreise herumgebest, und alle seine Runfte ju Schanden worben, wies fie ihn wieber an ben Papft Das wird in diesem Buche bargestellt, trocken zwar und mit biplomatischer Magerheit, aber hinlanglich boch, um einen richtigen Begriff zu geben. Anschaulicher waren bie Borgange freilich geworben, hatte ber Berfaffer, Augenzeuge ber Begebenheiten, ins Innere ber Umtriebe und ber handelnden Bersonen eindringen können ober wollen, aber auch so ist bas Buch unterrichtend und belehrend.

Merkwürdig in bem Berichte ist wie er burch ben ganzen Berlauf ber Begebenheiten und zu Augenzeugen aller ber gemeinen Känke und Kniffe macht, burch die ein wilber Despotism eintönig immer und sich wiederholend seinen Zweck verfolgt, und

immer mit benselben Schlichen und Sprungen seiner Beute fich zu bemeistern fucht. Erst wurden die Bischöfe zu allem Bomp ber Majestät bei ber Taufe bes Königs von Rom und ber Er= öffnung bes gesetzgebenden Rörpers gelaben, bamit bie weltliche Bracht und herrlichkeit ihren erstaunten Sinn befange, und ein Bagen vor folder Macht ihnen ankomme. In öffentlichen Reben wird die vorliegende Sache als ichon abgethan behandelt, und bem Clerus die Zufriedenheit bes Raifers mit ihm angebeutet; mit unverschämter Luge gepriefen, mas schon für bie Berherr= lichung ber Religion geschehen, und noch größere Blorie im hintergrund gezeigt; die Polizei erhalt aber babei bleibenben Sit in Mitte ber Bersammlung. Dem Bischof von Tropes, ber in ber Eröffnungspredigt genaue Pflichterfüllung empfiehlt, wird burch Untersagung bes Druckes bie Ungnabe angebeutet. Die Eröffnung ber eigentlichen Berathungen wird möglichft lange verschoben, bamit man jedes Mitglied für fich vorzunehmen und zu bearbeiten Zeit gewinne. Weil die Abreffe bes Conciliums schon nicht nach Wunsch ausgefallen, und ber Antrag bes Weihbischofs von Münfter: vor Allem auf die Befreiung bes Papftes gu bringen, und die Bertheibigung besselben burch ben Bischof von Chambery, großes Aergerniß gegeben, wird bie Aubienz versagt. Der Ausschuß ber eilf Bischöfe foll mit einer zweibeu= tigen Rote hintergangen werben, und bann bictirt ihm ein Cabinetsbefehl bas Decret, was er bem Concilium vorzulegen habe, wie es öfters ichon mit Tobesurtheilen bei Rriegs= und Special= Wie der Ausschuß dieß verwirft und bas gerichten geschehen. Concilium beitritt, bricht ber verhaltene Grimm in Flammen aus, und die Bersammlung wird an bemfelben Abend noch auf= gelost, und brei Bischöfe vom Ausschuß muffen mit zwei Brieftern ins Gefängniß manbern. Die hofleute machen leise Borftellungen wegen bes beleibigten Decorum, und wie es rathfam fet wieder einzulenken, babei aber bie Berftreuung ber Mitglieber für die Bestegung des Widerstandes zu benuten. Darum muß nun jeder Bischof schriftlich seine Meinung beim Gultusminister abgeben, und daß auch dabei nichts herauskömmt, wird am Decrete gerückt und gedreht, und die Ausbrücke also arglistig gewendet, daß sie zum verborgenen Ziele führen. Aber auch dieß mißlingt, und nun muß man die Beschämung sich bereiten, das Concilium aufs Neue zu versammeln, um nur mit Ehren sich herauszuziehen, und einen Beschluß hinnehmen, der alles an den Papst verweist, und somit die Sache auf den Punkt hindringt, von wo sie zu Anfang ausgegangen.

Das ist die Geschichte dieser Versammlung, die, so wankend sie in vielen einzelnen Theilen gewesen sein mag, im Ganzen sich recht wohl gehalten. Sie mag Allen zeigen, wie stark und siegereich das Recht selbst in den Schwachen sich erwiesen zu einer Zeit, als dem Unrecht siedenzig Millionen Menschen zu Gebote standen. Cardinal Fesch hat dei der Leitung des Ganzen zweisdeutig sich benommen, die Versammlung sich allzu viel vergeben, als sie die Verhandlungen statt in lateinischer Sprache in französischer zu führen eingewilligt. Die italienischen Bischöfe scheinen zu dem endlichen Erfolge den Ausschlag gegeben zu haben.

ber Domanen, die baraus bervorgegangene beffere Bewirthschaftung, bie hohen Preise ber natürlichen Erzeugniffe während ber Dauer bes Rrieges haben bieß herbeigeführt; besonders aber die Politik Rapoleons allen bürgerlichen Wohlstand, als bem Despotism gefährlich, auszurotten, und nichts übrig zu laffen als Solbaten, bie für ihn raubten, und Bauern, bie fie machten und fütterten, und bann barüber noch einige wenige Reiche, bie leicht gehand= habt werben mogen. Doch waren auch unter ben Güterbefitern bie Wohlhabenden dem Abschlachten zur gelegenen Zeit vorbehalten, und bloß, daß bas Unglud so schnell über ihn berein= gebrochen, bat fie gerettet. Dafür fteben unsere Stabte, bie einst in so schönem Wohlstand blübten, alle verarmt, in Grund verborben und ausgeplündert, wie die 300 in Kleinasien, als die Romer nur erft turge Beit bort geherricht. Die ichnelle und unabhängige Rechtspflege wird uns angerühmt, als ob wir blobe schon vergeffen hatten, wie auch fie nur eine bruckenbe Auflage gewesen; wie in allen Fiscalfachen allein ber Cabinetsbefehl entschied; und überhaupt neben ber fichtbaren außerlichen, ziem= lich liberalen Gesetzgebung parallel eine geheime, nichtswürdige und abscheuliche lief. Auch von ber Berwaltung wird wie von etwas Röftlichem gerebet, ba bie Welt weiß, wie alles nur ein cameralistisches Saug = und Pumpenwert gewesen, allein barauf angelegt, bem Lande fein bestes Bergblut abzugapfen und nach Baris zu leiten, wo das Kinanzgefindel nach bem gang einfachen Grunbfat: alles fur uns, nichts fur euch! unaufhörlich nur auf neue Berationen fann, und bie herrliche Schule ber Aubitoren, bie Barifer Wilblinge mit aller erfinnlichen Schlechtigkeit ver= ebelt, als Brafecte und Unterprafecte in die Departemente fandte. Die taiferliche Universität sollen wir nicht weniger bedauern, bieß Ruchthaus fur bie Verführung ber Rugend aufgebaut, nur glücklicher Weise in seiner gangen planmäßigen Berruchtheit nicht ausgeführt, weil bas Gute im Menschen bem absolut Schlechten

wiberftrebt, eben wie bas Schlechte auch bem unbebingt Buten. Alles unläugbar Bose wird nur leicht berührt, und von bem bollischen Beifte nichts gefagt, ber burch fie in's Land getom= men, und Treue und Glauben, und die alte Reblichkeit zu Grund Alles wird Napoleon aufgebürdet, aber er ist weit ber Schlechtefte nicht gewesen: er faß mit Rraft auf seinem Throne wie ber Höllenfürst; aber bas Ungeziefer, bas in tausend Larven ihn umfroch, bat bas Unbeil angerichtet. Weil fie feinen Geift in fich verspürt, barum haben fie Bel und ben Drachen angebetet; nur weil fie all ihre besondere Schlechtigkeit in eine Maffe zu feinem Bortheil zusammengethan, barum ift er fo reich Sie werben, ift er gleich entfernt, fort und stark geworben. und fort mit diesem Cavitale Wucher treiben; und auch wir Teutsche haben theils aus Geliehenem, theils aus eigener Ersparniß, gleichfalls eine nicht zu verachtenbe Summe in feiner Bank angelegt, von ber wir noch vielen Segen erwarten burfen.

Der Verfaffer fährt fort zu erzählen, was, seit bas franzöfische Beil biefen Ländern entzogen worden, bort vorgefallen. Alles Nieberträchtige, ja Teuflische hatten fie ertragen, alle Banber ber Gefellschaft seine gerriffen, teine Achtung, keine Redlich= feit, keine Regierung alles einer canaille titrée zum Raube, bağ es ein Erbarmen ift; ein bunkles Mißtrauen ift auf jeder Stirne geschrieben, jeder gittert, feine Bebanken zu verrathen. Da ift querft gekommen ein Mr. Juftus Grimer (sic), ein politisches Chameleon, ber, die Kinangen ausgenommen, alles burcheinander geworfen, verwirrt und besorganisitt hat. Binnen feche Monaten hat er im Donnersberger Departement vierzehn Millionen er= hoben, und seine väterliche Verwaltung kundigte noch schönere Refultate an. Son entourage suffit, pour définir sa conduite; il est composé en grande partie d'hommes vagabondes, espèce de cosaques civils, qui glanent après sa recolte. Kolgt Mr. Otterstedt, ein Bulfan auf einer Grundfläche von Lehm, gebieterisch wie ein Bascha von vier Roßschweifen, bann Bon ben meisten wieder höflich wie ein französischer Abbé. Munizipalrathen hat er fich schriftlich geben laffen, bag fie ihn jum Bermalter munichten, und bamit ift er bem Raifer Meran= ber svornstreichs nachgelaufen. Nach seinem Abgange haben ihn biefenigen verläumdet, bie ihm Dank schulbig find. Der Abvokat Werner, galopin consultant bes Vorigen mit einem cabavrosen Gewissen, ber die feine Intrique so weit getrieben, daß er um Grebit zu erhalten, fich einer Verratherei zu Gunften ber Frangofen beschulbigen laffen. Der Burgermeifter Jungenfelb, ber fich einen Cincinnatus buntt, und in Stiefeln im Gemeinbehause herumzieht, aber boch bei der Anwesenheit Alexanders eine bochft kostbare Toilette gemacht. Richts wird gelobt, als erstens ber öffentliche Geist in Mainz, ber entièrement français sei, nur fürchte man fich eine Meinung zu außern, bie als gottes= Die bortigen Zeitungen feien ohne lästerlich verschrien wäre. Einfluß, schon seit lange fangen fie bas Lieb, was eben im Schwunge gebe, und die herausgeber bachten an ihren pot au fou, wie ber Maler in Emilie Galotti. Dann enthält bie Schrift zulet auch noch folgende schmeichelhafte Lobhubelei bes Berausgebers vom Rheinischen Merfur: Cet homme, doué d'une imagination incendiaire, mais privé du sens commun, s'est illustré par ses vociférations. Le gredin littéraire, excrement sorti du cul du jacobinisme, s'érige en censeur des rois et interprête des peuples: semblable aux héros de l'opera, il trace la ligne des droits et des pouvoirs. Sans cesse il propose pour modèle le fameux Arminius, qui trahit ses alliés, oubliant que les forêts, ou il trâmait ses complots, sont tombés sous la hache, et que nous ne sommes plus des barbares. Comme malgré son insuffisance et son ton nasical, il a été chargé, pendant quelque momens, de l'instruction publique; il espérait sans doute faire retrograder

les sciences et la civilisation. Wir theilen biesen Ausbruch heiterer Laune, hinter ber wir nicht ohne Grund einige beißende Fronie muthmaßen, unsern Freunden in Bayern, Württemberg, Baben und anderwärts zur Ergöhung mit; sie werden sich freuen, einen so ebelmüthigen Bundesgenossen so weit über Land zu sinsben, der so schön bestätigt, was sie immersort gesagt. Ihn im Schimpstren zu überbieten, werden sie wohl aufgeben müssen, ja auch nur es ihm gleichzuthun, denn diese mit Hudibras zu reden:

Ueberwälschen im Bungenbreschen, Die Maurer von Babel mit ihren Gewäschen, Sie ziehen die Sage an beiben Eden, Gefet und Recht zu Boben zu steden.

#### 47.

### Die Candwehr auf dem linken Rheinufer.

Der vorige Gouverneur des Mittelrheins hat wenige Monate nach bem Uebergange ber Verbündeten eine Landwehr in ben biesseitigen rheinischen Provinzen aufgeboten. Die Berordnung, die er barüber erlaffen hat, gehört nebst bem, was unter ihm über die Einrichtung des Finanzwesens angeordnet worden, jum Besten, was mahrend seiner Berwaltung erschienen ift. Die Schutausschuffe setten fich balb in Thatigkeit, geleitet von bem Centralausschuß bier in Coblenz ging ihr Beschäft seinen Bang, bort schneller und am andern Orte langsamer, je nachdem es mit mehr ober weniger Gifer betrieben wurde; einzelne Bataillone waren errichtet, ber größte Theil ber Offiziere ernannt, als ber Frieden eintrat, und bie gange Anstalt ben Meisten überfluffig, ia ichablich erschien. Der größte Theil ber jusammengebrachten Landwehrmanner lief nach Sause, und bas Ganze steht wie ein miglungenes Unternehmen ba, über bas man feinen rechten Ent= schluß zu nehmen weiß.

Es ist nicht zu läugnen, daß die Landwehr nie populär in biesem Lande gewesen. Diese üble Stimmung ist sehr erklärbar aus dem, was früher hier vorgefallen. Gebrückt und gepreßt seit so viel Jahren von den Franzosen, haben die diesseitigen Teutschen ihr bestes Blut in ihrem Dienste hingeben müssen; die Blüthe der Jugend ist seit zwölf Jahren in ihren wahnsinnigen Kriegen aufgerieden worden. Wir selbst haben Gelegenheit gehabt im Schuhausschusse den ganzen Ueberrest der Generation von 17 bis 40 Jahren, etwa 7000 Köpfe stark, an uns vorsübergehen zu sehen, und wir haben uns zu unserm Schrecken und Verdruße überzeugen müssen, wie beinahe der ganze kräftige,

ternhafte, ruftige, gefunde Theil ber Ration aufgerieben, und allein bie Rruppel, Kranklichten, Uebelgebauten und Schabhaften jeder Art zurudgeblieben; fo bag wir bis auf biefen Augenblick nicht begreifen konnen, wie es möglich fei, bag burch biefen kraft= losen, matten Reft ber weitschichtige Acker = und Weinbau biefes Landes bestritten werden mag. Die Ueberzeugung, bag, bei vor= genommener neuen Sichtung jum Dienfte ber Landwehr, ber arbeitenben Claffe noch ber lette Rest von Kraft und Tüchtig= teit entzogen wurde, hat hauptfächlich auf bem Lande bie gange Unternehmung verhaßt gemacht. Die vielfältigen Rosten, welche bie Armirung verurfachen mußte, besonders bei bem hoben Golbe. ber ben Officieren zugesprochen war, bei beren Ernennung man bier und ba keineswegs die befte Auswahl getroffen, trugen gleich= falls bazu bei ber allgemeinen Unzufriebenheit weitere Rahrung ju geben. Als nun ber Frieden eingetreten, urtheilte man baber, wie ber Berfasser einer kleinen am Oberrhein erschienenen Schrift über biefen Begenstand nicht mit Unrecht bemerkt, allge= mein, bag ba biefe Landwehr gur Bertheibigung bes Mittelrheins und gur Unterftugung ber verbunbeten heere, mahrend ber Dauer bes Rrieges, bestimmt gewesen, fie alsofort auch mit bem Enbe besselben als aufgelöst betrachtet werben mußte. Gbenso seien auch in ben jenseitigen teutschen Provinzen alle Landwehrtruppen, felbft jene, die im Felbe gestanden, nach Abschluß bes Parifer Kriedens in ihre Beimath entlaffen worben; und es ware bem ausgesogenen und erschöpften ganbe wohl zu gonnen, daß man biefe beträchtlichen Roften ihm erspare, um so mehr ba fie, burch bie eingetretene Bergögerung ihrer Organisation, ohnehin nicht ben geringften Ruten gebracht. Dazu tam noch, bag fich bie Sage verbreitete, wie eine fürftliche Person, bei ihrer Reise am Rheinstrom, Kenntniß von der Errichtung der gandwehr genommen, fie ganglich gemigbilligt, und einem boben Beamten barüber anderweitige bestimmte Aufträge in biefen Worten ertheilt habe:

Es sei keineswegs ber Wille ber Hohen Berbündeten, die ohnehin seit langen Jahren durch militärischen Druck geplagten Unterthanen von Reuem mit ähnlichen Lasten zu peinigen. Man müsse darum die militärische Einrichtung lediglich dem künftigen Regenten überlassen. Im Gefolge dieser Neußerung sollte am Oberrhein die Verfügung getrossen werden, daß man die früher gedienten Ofsiclere bei der Landwehr an ihre Landeskürsten verweise; daß die noch ungedienten in ihre vorigen bürgerlichen Bedienungen zurückträten; die aus den jest französsisch gewordenen Provinzen herübergetretenen geradezu entlassen, und in ihm Vaterland zurückgesendet würden. Wan nahm diese Anordnung am Oberrheine mit Beifall aus.

Ohnerachtet alles beffen glauben wir, daß die Landwehr beibehalten werben muffe, und auf gewiffe Bedingung bin auch bie Popularität erlangen werbe, die ihr gegenwärtig abgeht. Diefe Bebingung ift, daß fie möglichst bem Lanbfturm angenabert werbe; in dem Mage, wie fie biefem mehr fich zuwendet, wird fie auch mehr bes allgemeinen Beifalls fich zu erfreuen haben; während fie um so verhaßter wird, wie fie mehr die Formen eines ftehenben Seeres annimmt. Bielfaltig wurde gleich nach bem Uebergange auf die Errichtung des Landsturms an= Man hatte bamals, fehr mit Unrecht, fein rechtes Bertrauen auf bas Bolt in biefen Ländern; und fürchtete fich, bie Berantwortlichkeit für allenfalls eintretende üblen Wolgen auf fich zu nehmen. Im Sauptquartiere felbft nahm man Auftand, eine folde Magregel anzuordnen, aus dem menschlich schonenden Grunde, weil man bei ber Ungewigheit ber bamaligen Berhalt= niffe nicht ficher barauf rechnen konnte, bag biefe Lander bei Teutschland bleiben würden, und auf ben verneinenden Kall, ihre Bewohner nicht wie einst die Tiroler und Andere ins Unglück bringen wollte. Darum auch erfolgte felbft bie Ermächtigung zur Landwehr erft fpaterbin, als die Angelegenheiten fich zum

, i

gunftigen Erfolge entichieben hatten; nun aber trat auch ber Krieben fo schnell ein, baß er nothwendig bie Ausführung bes gangen Unternehmens unterbrechen mußte. Bom Anfange ber aber war biefes teineswegs auf ein ftebenbes Ber berechnet, vielmehr follte es fich unmittelbar an den Landsturm anschließen, und feine Errichtung gleichsam verfucheweise einkeiten. ficht war einstweiten die rustigsten und leicht entbehrlichsten unter ben jungen Leuten auszuwählen, fich ihrer Stimmung unb ihres Beiftes zu verfichern, und in ben Waffen fie zu üben. Erft gehntaufend, bann nach einem fpateren Befchluffe fechetaufend, follten bie Anzabl biefer Erlefenen fein, bie als ber Rern bes fünftigen Lanbsturms betrachtet werben follten. eine Bevölferung von nabe einer Million Seelen konnte biefe Anzahl nicht brudenb fein, und bie Roften, die bas heer erforberte, aus ben öffentlichen Auflagen bestritten, waren bem Lande expart, da die Ueberschuffe der jährlichen Ginkunfte ohnehin auswärts gingen. Gin Jahr etwa follte bie Schaar, in ber Art wie fie erhoben war, beisammenbleiben, und dann die eine voll= tommen eingeübte Balfte entlaffen, und fofort mit neuen Ungeübten erfett werben; und bas follte fo lange fich wiederholen, bis die ganze Nation durchgenbt und im Tragen ber Waffen erfahren sein wurde. So also ware biefe Landwehr nur bie Baffenschule des Bolkes: geworden; aus threr Mitte hervor follte ber Landsturm geben, und in biefer Weife, burch bie von ihr ausgebende allgemeine Berbreitung der geforberten Runftfertigkeit, fie fich felbst aufheben und entbehetich machen. Go winte beint Fortgange bes Rrieges bem Bedürfniffe bes Mugenblicks ent= iprochen werben, und auf den Kall bes Artebens war fle als ein nüklich einwirkendes Institut begründet, bas burch bie forts gebende, in ihm herrschende Thatigkeit, bei immerwährendem innerlichen Wechfel feiner Clemente, alle. Muffiggangeret und unnübe Faulenzerei abmenbete. Dem Aderban waren bie Banbe; bie ihm augenblistlich entzogen wurden, keineswegs verloren; sie kehrten ihm vielmehr nach kurzer Frist, mit mancherlei Geschick bereichert, zuruck. Zugleich mußte die Anskalt, wie für tüchtige Wehrmänner, so auch eine Schule für gute Officiere werden, woran es uns so sehr fehlt, weil die Franzosen im Ganzen die Tentschen in ihrem Dienste immer niedergehalten. Und es war zu hossen, daß diese Ofsiciere, bei dem beständig lebendigen Verstehre mit dem Bolke, und bei der bleibenden Wichtigkeit des Geschäftes, dem sie oblagen, über die Erdärmlichkeiten bes Kasmaschendienstes sich erhebend, als die wahren Borstände der Nation in Wehr und Vertheibigung sich ausbilden und bewähren würden,

Bobl freilich hören wir auch gegen eine folche Anstalt und überhaupt bie Bewaffnung bes Bolles Stimmen fich erheben, und biefe laffen etwa in folgender Weise fich vernehmen: "Wie, gegen bie windigen Frangosen sollte alles Bolt unaufhörlich unter ben Waffen fteben, und wir nie zur Rube gelangen, bag nur ihr Eigenbunkel erft die rechte Rabrung gewänne? Wars nicht weit mehr die Arglist ihrer Politik und die Albernheit, womit Teutschland in ihre Kallstride gegangen, mas uns Berberben ge= bracht, als ihrer Solbaten Tapferkeit und Geschick. Dat unsere Diplomatie so lange Jahre gesonnen, und nichts anderes heraus= gebracht, um uns gegen bie Rachbarn zu schützen, als bag jeber Burger Golbat werbe. Wie, ware Franfreiche Ginflug nicht gang und gar zu nichte gemacht, wenn man schlechterbings teine Allianz mit ibm abschlöffe; jede Berlockung bie es versuchte, so= aleich für das nahme, wofür fie fich feit fo langen Sahren bewahrt, und jebe Gabe und jeben Rath, als tame er vom Satan, obna Bergug abwiefe. Bourbo bei ber geringften feinbfeligen Acuferung alle: Boneinschaft mit ihnen abgeschnitten, und wie bei ber Best sogleich ein Corbon gezogen; wenn wir uns gar nicht in ihre inweren Hanbel einmischten, follten fie fich auch

\* i.

untereinander felbst auffreffen; wenn wir fest barauf beständen fe von allen Berhandlungen, die uns allein betreffen, alfo auch vom bevorftebenben Congreffe, auszuschließen: follte es bann noch nothig fein, bag man überall Lehrstühle ber Morbtunft errichte; bağ man bas wohlthätigste Gebot, ben Rubetag zu feiern und zu genießen, burch friegerische Baffenübung befolge; daß man bie Liebe jur Arbeit untergrube, und bas Bolt zur Robeit ver-Hat es fich nicht bewährt, daß die Landwehr und der Lanbsturm in ber Beit ber Befahr mit Schnelligkeit aufgeboten boch ben besten Rugen leistete; und daß auch ohne kostbare Tichafos, ohne golbene und filberne Schnüre, ohne ellenhobe Reberbufche, ein Regiment Musikanten, und ohne tangmeifterifche Stellungen boch ber Keind mit Kraft und Muth abgetrieben werben kann. Man rebet bavon bie ftehenben Seere burch ben Landsturm entbehrlich zu machen; aber man wirb jene obenein beibehalten sehen, weil die Revuen, die Baraden, die Manoeuvres allzu fchmerglich zu entbehren find. Jum Borwand wird man nehmen, um ber Officiere willen fei es nothig ftebenbe Golbaten zu halten. Auch fagt man, fie follten bie Lehrer ber Landwehr= und Landsturmmanner fein. In ber Schweiz heißt man ben Drillmeister, ben Docenten einer neuen Art von Lehrstand, womit weit beliebtere 3wede, als bie bei bem gewöhnlichen Schul= wefen eintreten, erreicht werben. Da die Sache einträglich ift, so werben fich Biele barauf legen, und bas Bolt wird geprellt werben in mancher Weise. Da Ererciren nicht Jebermanns Sache ift, fo wird man nicht felten mit Gelb fich abkaufen wollen, und bas wird um fo leichter fich einrichten laffen, ba ber Drill= meister, ale Solbat, ber burgerlichen Obrigkeit nicht Rebe au fteben gehalten ift. All bergleichen führt nur zu neuer Plage, und es ift alles entbehrlich. Bringt es nur einmal burch euer Berhalten fo weit, bağ ber Burger fich mit Wahrheit überzeugt, er pflange und arbeite für fich, und nicht mit bem größten Theile feiner Mühe für Andere; er vertheidige seinen und nicht Anderer Heerdy daß man nicht damit umgehe seine Kräfte zu fremden Zwecken zu mißbrauchen, und man lasse ihn vor neueren Berfolgungen und Umtreiben gesichert, ruhig und ungehindert unter seinem Dache wohnen und in seinem Familienkreise leben: dann werbet ihr auch Wunder von ihm sehen; er wird gern zur Erhaltung des Staates das Seinige beitragen; er wird ein Baterland haben, und es zu vertheidigen wissen; und es werden im Falle der Roth mehr Kräfte sich freiwillig darbieten, als gegen einen äußeren Feind, wie die Franzosen, erforderlich sind."

Es ift nicht ichwer burchzusehen, worin ber Jrethum biefer ganzen Urtheilsweise liegt. Es ift weit nicht genug, bag wenn ber Staat seine Bflichten gegen bas Bolt erfüllt, diefes sofort ben guten Willen habe, die ihm fo heilfame Ordnung ber Dinge gegen jeben außern Angriff zu vertheibigen. Beschick, bann wird aller Entschluß ohnmächtig fein; ber Reind wird gleich anfangs ben Vortheil abgewinnen, und um fich eintgermaßen zu behaupten, wird man alsbann eine unverhältniß= mäßig große Dacht aufbieten muffen. Gs ift nicht wie bei bem Thiere, bem bie Natur Griff, Sprung und Schlag in angeborner Bollendung mitgegeben. Auch die Behre ift beim Menichen Fertigfeit, bie er burch eigne Freiheit fich erwerben In den untern Bilbungoftufen wird biefe Fertigkeit als ganglich ungertrennlich vom Begriffe bes Menfchen angeseben. Reber Wilbe weiß seine Waffen zu bandhaben, und Reule und Schwert zu führen, und er verläßt fich jum Schute feiner Berfonlichkeit allein auf seine eigene Berson. Beim Fortschritte ber bürgerlichen Gesellschaft hat man geglaubt, bag es möglich sei burch fünftliche Anstalten biefe Wehrhaftigkeit bes Einzelnen entbehrlich zu machen, damit man um fo ungeftorter ben Friebenstünften obliegen tonne. Es bat fich gezeigt, bag bier basfelbe wie überall berausgetommen, wo man bie natürliche Sarmonie

menschlicher Kräfte und Thatigkeiten aufgehoben. Das Boll, ber Baffen entwöhnt, entbehrend bes Selbstgefühle, mas in bem Bewußtfein ber Wehrhaftigkeit liegt; ift weichlich geworden, vergagt, plump, ungeschickt und philisterhaft. Gang verloren bat fich ber muthige Trot und die freie auf fich ruhende Selbstftanbiakeit, welche die früheren Geschlechter ausgezeichnet; aller Mustel bat fich in eine weiche gebunsene Kettmaffe aufgelöst, worin nur etwa von Zeit zu Zeit bas angeborne Feuer in irgend einer Brutalität fich Luft macht, und bann wieber am alten Moder fortfaut und gehrt. Und aus biefer Stodung find benn iene Schaaren von Lehnfoldaten aufgeflogen, in allen Formen und Geftalten, die ben Mord, ben allein die Nothwehr verebeln tann, jum ftebenben Berufe fich gemacht, und ben Rrieg jum Lurus; die auf Zwist und haber angewiesen, jeden Frieden als eine ihnen verderbliche Pause gescheut; die, weil fie, was nur als Gymnaftit bas Leben erfrischen und fraftigen follte, jum fortbauernben Geschäft, ja zum Gewerbe gemacht, ehrenwerthe Ausnahmen in Ehren gehalten, häufig versunken in ber elenbesten Bebanterie und ben armseligften Rleinlichkeitsgeift, in ewig geschäftigem Dufftagang bas Leben verschleubert, und bie Länder ausgesogen baben. Je kraftloser bas Bolk in fich zusammen= brach, um fo übermuthiger und laftenber ift bieß geworben; und barum seit Jahrhunderten ein allzeit fertiges Werkzeug für bie Unterbrückung. Auf thre Runfte bat man große Stude gehal= ten, bis endlich Napoleon gesendet worden, daß er vor der Welt aufbede, was baran gewesen und wozu die fostbare Maschine zu brauchen sei. Hoffentlich hat er fie von dieser Herrlichkeit befreit, und diefe Speckgeschwulft ben Staaten abgelöst.

Wie man nämlich, ehe die Lands in echte unter Kaiser Maximilian bem Ersten in Teutschland aufgekommen, mit ben Landleuten Krieg geführt; so wird man jest, nachbem die lange Ersahrung gezeigt, daß mit ben Knechten nichts anzufangen,

hoffentlich immer wie im gegenwärtigen Rriege ju ben Freien seine Buflucht nehmen. Gleichwie es jebem Staatsgenoffen qufommt in gegenwärtiger Zeit, daß er zu lefen, fchreiben und rechnen verftebe; so wird er noch biesem beifugen, die Fertigkeit mit ben Waffen umzugehen. Die Pflugichar ift eben auch ein Schwert, bas bie Erbe nöthigt, aus ben Bunben, die es ihr geschlagen, ihren Reichthum auszubluten; und, daß ber Landmann zu führen verkebe biese zweischneibige Doppelwaffe gegen bie Natur und menschlichen Uebermuth, ift nicht zu viel ihm angemuthet. Nicht baburch wird ber Ruhetag gefeiert, bag man in faulem Richts= thun fich hinstrede; aber wurdig wird er begangen burch Waffenspiel und Männerübung. Auch nicht wird ber Arbeit badurch bie nöthige Rraft entzogen, vielmehr wird die erlangte Gewandtbeit fie zu fordern bienen; und da die Uebung unter viele Friebensighre fich vertheilt, so wird fie nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die arbeitfame Claffe ihr füglich widmen tann. Auch nicht zu Gewaltthätigkeiten wirb baburch bas Bolk verleitet, nur bie robe ungeregelte Rraft ift fürchterlich; bie Bil= bung macht fie wohl brauchbarer und leichter zu lenken zu beftimmtem Riele, aber nicht schreckbarer als fie es an fich gewesen. Sind die Tiroler etwa schlechtere Unterthanen, weil fie aute Schuten find, und ihre Buchsen lieben ale bie ungertrennlichen Gefährten auf allen Wegen ihres Lebens? Für eine indolente Regierung mag eine träge, leblose Maffe für die Friedenszeit am leichtesten zu handhaben sein; tommt aber ber Krieg in's Land, bricht das reißende Thier in die Herbe ein, bann werben bie icheuen Schafe zerriffen mit bem faulen hirten. Und wie bie Dinge gegenwärtig steben, nicht zehn ruhige Friedensjahre barf im laufenden Jahrhundert Teutschland fich versprechen, sett es fich nicht in folde Faffung, bag bie Bolter allumber fich überzeugen muffen: wie tein Beil für fie sei im Angriff bieses ftarten, wohlbewehrten Landes, und feine Beute zu bolen, wo

so viele Arme fcuten. Die faule, trage Beit ift ein für allemal vorüber; in fo scharfer Spannung aller Reberfrafte wird bie Ration erbrudt, bie nachläßt im Wiberstanbe. Recht als bas Salz Europas, bag es nicht in fich verfaule, find die Frangofen hingestreut, mit ihrer beweglichen, unruhigen Lebenbigkeit, mit ihrer lieberlichen Oberflächlichkeit für handel und alle Runfte bes Erwerbs. Mit ber bei ihnen herrschenden Armuth bei reich= licher Bevölkerung ift ihr ganzer Haushalt auf ben Krieg und die Vorräthe der Nachbarn angewiesen, und wenn diese fich ihnen fortan nicht furchtbarer wie bisher zu machen wissen, bann werben fie in jedem Menschenalter einmal wiederkehren, ihren Ueber= fluß abzuholen. Richts wird ein Granzcordon fein von Festungen und Solbaten; ift alles inwendig hohl und nicht eine feste gebrungene Waffenmaffe, bann wird die luftige Blase mit einem Schlag gesprengt. Darum muß die allgemeine Volksbewaffnung nothwendig der erfte Artikel der kunftigen Berfaffung Teutsch= lands fein.

Wir vor Allen, die wir wohnen auf dem großen Vorwerk Teutschlands gegen Frankreich, das seit einem Jahrhundert der Erbseind des Reiches geworden ist, wir mussen Sorge tragen, daß wir unser Land abdämmen und befestigen, damit es nicht wie eine Anschwemmung bei jedem neuen Austritte des Stromes verschlungen und ersäuft werde. Aber wollten auch die Geister Wall und Mauern uns zusammenwälzen; wollten wir auch rund umher einen neuen Pfahlgraben ziehen; oder wie man vorgeschlagen, den Ardennerwald, in einer Breite von vielen Reilen von der Maas die zum Oberrhein verlängert, die zur Undurchsbringlichkeit dicht angepflanzt, und mit wilden Bestien besetz, um unsere Karten gürten; wollten wir gleich den Avaren und Hunnen unser Land mit breifachem King umschließen: es wird alles unnüg sein, wenn nicht innerhalb ein Volkt wohnt, das die Wassen stüll und kann, und wehrhaft ist in Gesinnung

und in That. Damit es wolle, muß ihm eine Berfaffung, Freiheit, Blud und Wohlstand gegeben werben, bag es ein Baterland zu verlieren, und nicht blog einen herrn zu wechseln bat, und bas ift die Sorge ber kunftigen Regierung; bag es aber könne, muß alsbann seine eigene Sorge sein. Ift erft bem Bolke wieder wohl geworden, fühlt es erft in allen feinen Berbaltniffen, daß fein Buftand beffer ift ale in der Frangofenzeit; bann wird biefe auch wie ein Schreden und ein Gegenstand bes Abicheu's vor feine Ginbilbungefraft treten, und es wird fühlen, baß es mit allen seinen Rräften bie Wieberkehr eines solchen Buftanbes abwehren muß, und in biefer Gefinnung, und vom Reiche rudwarts gehörig unterftutt, wird es unüberwindlich fein. Der Rhein an ben großen Stragen, offnen Buntten und in ben Restungen, von einem einigermaßen angemeffenen, binlänglich ftarten Beere, und awischen burch bie Lange hinab, von einem tüchtigen Landsturm vertheibigt, wird bem Feinde, wenn er erft au ihm gelangt, ein Biel fein, bas er nicht überschreiten mag, und eine Granze, bie undurchbringlich ift. Roch find aus alter Beit alle Clemente ju feiner Bertheibigung beifammen, bie nur verknüpft werben muffen in ein Spftem, und bie Macht jebes feinblichen Beeres wird fich an ihm brechen. Aus ben mehr= haften, ruftigen Jahrhunderten bes Mittelalters find an seinen Ufern so viele befestigten Orte noch übrig geblieben, bie vortreff= lich als Sammelpunkte und Schutwehren für ben Lanbsturm bienen können. Remagen, Singig, Anbernach, Boppard, St. Boar, Befel, Bacharach, Bingen und viele anderen zwischenliegenben, haben größtentheils ihre Mauern und Graben und Thore noch erhalten; und mit wenig Dube wurden fie fich in einen folden Buftand fegen laffen, daß fie vom Landsturm befest, bem Feinbe alle Zugange jum Strome wehren, bas Ginbringen eingelner Abtheilungen abschlagen, und die Verbindung berfelben untereinander, fo wie alle Bufuhr abschneiben tonnten. ein großer Theil ber alten Burgen murbe fich leicht hineinzieben laffen, und bie gleiche Behandlung aller wehrfähigen Buntte

auf ber anbern Seite, wurde ben Strom mit festem undurchsbringlichen Harnisch umfangen, daß er wie ein Drache mit hunsbert stahlharten Ringen und Schilbern als Hüter feuersprühend an den Gränzen Teutschlands läge.

Darum, bis es zu fo volltommener Durchbilbung biefes gangen Vertheibigungsspftemes gekommen ift, erhalte und bewahre man wenigstens bie Elemente, aus benen es fünftig fich ent= wideln und vollenden foll. Da man es nicht bienlich halt, bas Bolt felbst unter bie Waffen zu rufen; so schließe man wenig= ftens biejenigen, bie man ju biefem 3mede ausgeschieben, nicht von der Möglichkeit ab, Uebung und Kertigkeit im Gebrauch berselben zu erlangen. Damit zu bem mannigfaltigen Drucke ber Zeit nicht noch ein neuer fich hinzugeselle, so mache man jett offenkundig was beim gangen Unternehmen absichtlich gum Grund gelegen, bag ber Neuberufene, sobalb er nach bestimmter Beit die nothige Fertigkeit erlangt, aus bem Dienfte wieber ent= laffen werbe. Der gegenwärtige Bustanb ber Dinge, ift vor allen ben schon angestellten Officieren nachtheilig. Da ein Theil berselben fich noch nicht die nöthige technische Fertigkeit erwor= ben, so geht jest burch die Unbestimmtheit ber Berhältnisse fortwährend Tag auf Tag verloren, ohne daß es zu einigem Fortschritt kommt. Unbeschäftigt, wie fie find, treibt bie Langeweile nur allzu leicht zu Ausschweifungen, und bie ba Bucht und Ordnung begründen follten, werden derfelben felbft bedürf= tia. Der Unmuth, mit benen ber beträchtliche Sold ihnen hin= gereicht wird, und das Gefühl nichts zu thun, was ihn ver= bienen konnte, bringt gufammen eine Stimmung hervor, bie ber freien felbststänbigen Saltung ihres Stanbes gar wenig ange-Darum verfage man ber Rraft wenigstens ben Gegenstand nicht, woran fle fich üben mag; es kommt wenig barauf an, ob am Ende bes Jahres einige hunderttausende mehr ober weniger als reiner Gewinn übrig bleiben, wohl aber, baß was verwendet wird, auch zu gutem Zwede führt. Der jetige Ruftand ber Dinge eben ift unverantwortliche Berschwendung;

es fich mehr toften zu laffen, wurde erft fparfam fein. Das aller unnöthige Lurus verbannt werbe, gebietet aufe Dringenbfte bie Zeit; ba es eine Schule fein foll, und tein bienenbes Beer, so erscheint ber Officier auch nicht als Anführer, sonbern als Lehrer; und barum ichon allein fann nur ber Renntnigreiche, ber die Fertigkeit, die er mittheilen foll, felbft befitt, jugelaffen werben. Es ist nicht nöthig, daß beren so viele find als ber Dienst im Relbe verlangt; die Bahl ift hinreichend, die erforbert wird, um die Schule zu betreiben. Es ift billig, bag wer fich foldem Dienste widmet, auch sein autes Auskommen habe; aber nichts gebietet, bag er im Ueberfluße schwimme. Auch plage man bie Leute nicht mit ben erbarmlichen, pedantischen Runfte= leien und Rleinlichkeiten bes Solbatenstandes; was ber Dienst wesentlich erfordert ift einfach und leicht, und bei gutem Willen von beiben Seiten balb beigebracht. Man laffe nicht bloß feben auf außerliche Saltung und wenige, nothburftige korperliche Rertigkeit; fondern fende Leute unter fie, die auf den Beift gu wirken wiffen, und die Befinnung anzuregen, damit fie in bie Heimath wiederkehren nicht als bloß gelenkiger getriebene Maschinen, fonbern als gewitigte, verständige und finnige Menfchen, bie wissen was fle wollen und follen, und ihre gewonnene Einficht weiter verbreiten konnen. Man wolle nicht ben engen Wachstubengeist unter sie pflanzen, sonbern ben freien Weltund Bürgerfinn, wie er einem bewaffneten Bolfe gutommt, bas ber Kriegsgefährte seiner Anführer ift, und in teine Beise ihr helote und Lafai. Vor aller Welt ist solcher Geist ein Greuel geworden, und am meisten in biesen Landen, wo er ber allgemeinen Sinnesart burchaus widerftrebt, und wo man ihn in älteren Zeiten nie gekannt. Ründigt aber bas gange Wert fich als eine freie, lebenbige Bolksgymnastit an, und halt es, was versprochen worden, dann wird es auch ficher bes allgemeinen Beifalls fich zu erfreuen haben.

# Neberficht der neuesten Beitereignisse im August 1814.

Den 18. Auguft.

Kriedrich Wilhelm von Preugen ift in feiner Sauptstadt angelangt. Anspruchlos und bescheiben, wie er fich von je gezeigt, ift er an ber Reier, die ihm bereitet war, vorbeigegangen, und hat fie seinem Beere jugewendet. Immer ift er seiner Reigung jum Schlichten und Ginfachen treu geblieben, und hat nie feine Burbe in Aeußerlichkeiten feten wollen. Daß er alfo mahr= baft zu aller Zeit feiner Natur gefolgt, muß achtbar auch benen sein, die sonft gerne die Bracht mit der Majestät verbunden feben. Die lichte Rlarbeit bes Verstandes ift's, die ba herrscht in ihm, und ben Willen gum erkannten Besten treibt. Bon bem Meußersten weg ift fein Sinn immer ber ruhigen Mitte und bem gleichen Cbenmage zugewendet. Darum ift feine Tugend unbeftechliche Gerechtigkeit, die ba nach alter Lehre von ben beiben Begenfagen bie rechte Mitte faßt; feine Chre aber ift feines Bolles ungetheilte Liebe, bie im Glud und Unglud fich ihm Schwere Schickungen find über ihn gekommen, und er hat verstanden mit Belaffenheit das Unabwendhare zu tragen. Darum hat bie gurnenbe Macht schneller als zu hoffen war, fich ihm versöhnt, und ihm an bem berrlichen Sieg Theil gege= ben. Auch hier ift er immer fich gleich geblieben, und weil er ben eignen Willen bem großen Zwecke hingegeben, barum ift, was er gewollt, auch zur Erfüllung kommen. Gerabe so wie bie brei Monarchen fich in ber Zeit gefunden, so hat die Unter= nehmung fie geforbert: es mußte bie treubergige Redlichkeit und bie einfichtige Verständigkeit willig fich jenem Anflug treibenber

Phantasie ergeben, und Alle wollen, was durch sie ber Zweck gebot, damit die Freien mit den Knechten, die Wohlwollenden mit denen, die da übel wollten, zu einem Ziele sich verbanden, und unter ihnen dem Talente und der Kraft freier Spielraum blieb. Hat am Ende vielleicht die Politik einen Tropfen Gistes hinzugesetzt, dann iste der Samen des Todes und des Verderbens, der ausgesät wird vom Bösen in jegliches Wenschenwerk. Daß dieser Tropsen nicht ähend um sich fresse, sondern das Sinverständniß jetzt, wo die Krone dem Werke bereitet werden soll, sich ungetrübt und rein bewahre, daran ist das Heil der kommenden Zeit geknüpft.

49.

## Der teutsche Reichstag.

Der Congreß ift ausammenberufen, um die allgemeinen Berhaltniffe bes Reichs ju regeln; bas Befonbere wird mabr= scheinlich einem erften, großen Reichstag vorbehalten bleiben. Der Parifer Frieden hat bas Außenwert geordnet; Beit, Ort, Stimmung, Bufammenfepung ber Menfchen, nichts war gunftig, bağ etwas Lebendiges, Segenreiches hatte bervorgeben konnen. Dag aber so mannigfach guter Wille, wie er von vielen Seiten jest zum Congreffe fich versammelt, uns viel Gebeihliches, in Bezug auf bie Grundlagen bes gangen Gebaubes bringen werbe. fteht zu hoffen und ift mit Recht zu glauben. Den Organismus felbst zu bilben, bie einzelnen Berfaffungen zu entwerfen, und Alles bann zu einem harmonischen Gangen zu verfnupfen, wird die Sache vieler Berathungen fein, die endlich alle in jene erfte Tagfatung zusammenlaufen. Ueber bie Wahl berienigen, bie ju fo großem Werke berufen find, bas in folcher Wichtigkeit boffentlich in Sahrhunderten nicht wiederkehrt, ift es wohl schicklich zum Voraus ein Wort zu reben. Augenblicke wie die gegenwartige zu verscherzen burch Lässigfeit, hat immer großen Schaben und große Schande gebracht.

Sprechen wir es nur gleich aus, was bazu erforbert wird, nämlich: baß Alle, die bort irgend ein Wort mitreden wollen, mit einem ernsten, treuen Willen, und einem großartigen, vom Rleinlichen abgewendeten Sinne, — eine gründliche Rennt=niß der Geschichte des Vaterlandes verbinden. Teutsch= lands Verfassung barf nicht gebildet werden, wie man in den letten Jahrzehenten meinte Verfassungen bilden zu können. Man glaubte nämlich an allgemeinen Begriffen, welche man für ein

Spftem hielt, genug zu haben, und mahnte, aus einem Bedachten muffe auch nothwendig ein Wirkliches folgen. Und indem zu biesem Dunkel gewöhnlich eine schmähliche Leichtfertigkeit, ja Berberbtheit bes Gemuthes fam, fo warf man freventlich bie alten Grundvesten nieber, welche auf ber innersten Lebensgewohn= beit eines Volles rubten, und wollte nach neuer Bauweise auch bas fichtbar und taftbar barlegen, was im fichern Schoofe ber Erbe als ungesehener Anter liegen muß. Gin folches Reues meinten wir aber freilich nicht, als wir eine neue teutsche Berfaffung forberten. Die alten Gefetgeber verstanden es beffer auf bas Alte Reues zu bauen, und nicht umzureißen was fteben follte. Der Mensch fußt, - und Dank sei es seiner auten Ratur, - mit tiefen Wurzeln in ber Vergangenheit seines Da= feins, und fie erstrecken fich weit unter ihrem Boben weg in uralte Reit, aus der fie noch die unfichtbare Kraft gieben. Das Bolk, welches seine Vergangenheit von fich wirft, entblößt seine feinsten Lebensnerven allen Stürmen ber wetterwendischen Autunft. Webe also une, wenn unsere neue Gestalt so neu wurde, baß fie nur aus bem Bedürfniffe ber Gegenwart ihr Dafein ichöpfte!

Aber auch aus der nächsten Vergangenheit soll sie es nicht. Die letten Jahrhunderte, seit dem westphälischen Frieden, sind die schlechtesten unserer ganzen Geschichte; da sängt hauptsächlich die heillose Zeit an, wo die einzelnen Glieder des teutschen Bundes ihre Blicke nach dem Schutze des Auslandes umberwarfen, wo sie es sich herausnahmen, ein jeder für sich und sein Interesses, Gesandte an fremden Hösen zu halten, wo überhaupt an die Stelle großartiger politischen Maximen, welche aus der Ganzeheit eines Bolksledens hervorgehen, die Cadinetspolitik und das Gesandtenspürwesen trat; und aller dieser Uebel Hauptquello war dieselbe wie so vieler andern: Frankreich. Französische Feinheit und List schlich sich mit der Sprache in alle Verhands

lungen awischen ben Böltern, wo oft mit einem einzigen wahren, treuberzigen Worte, bes Rathfels Lösung gegeben werben konnte. Aber wie mochte mit bieser Sprache ber Rebensarten und Wenbungen, und in biesem Spiele eines oberflächlich übermuthigen Berftanbes bas treue Wort, als Aussluß einer großartigen Welt= anficht. bestehen? - Wer Teutschlands Geschichte nach ben letten Jahrhunderten mißt, wer seine Zeit vornehmlich auf bas Stubium ber Berhandlungen, Friedensschluffe, Ginrichtungen biefes Beitraumes verwendet, und vielleicht baburch in ben Formen und ber Weise neuerer Verhandlungen recht geschickt geworben ift, ift es bamit noch nicht für biejenigen bes großen Reichs= tages, ber jest gehalten werden muß. Die meisten ber eigent= lichen politischen Geschäftsmänner find aber gezwungen gewesen, ihre Zeit mit jenen verberblichen Studien hinzubringen. fie in die Beife ber Belt eingreifen wollten, mußten fie biefe Beise tennen. Wir haben fie oft beghalb bedauert, daß fie ihre Rraft an bas Richtige verschwenden mußten. Es fei ben ehren= werthen Mannern bieburch Richts zu nahe gerebet. Sie haben besto mehr unsern Dank und unsere Bewunderung verdient, bag fle in ber letten Zeit fich bennoch ichon so großartig aus ben alten Feffeln losgemacht, und bie Stimme bes Gottesurtheils und der Bolfer hoher geachtet haben als die Klugheit der Welt, - von unsern teutschen politischen Sachwaltern burfen wir es mit Stolz fagen. Aber bier ift von einer Welt und von Stubien bie Rebe, welche eine gange, volle, ruhige hingebung bes Lebens erfordern, aus welcher, wenn fie fie auch angefangen, bie verfloffenen fturmischen Jahrzehente fie boch mit Uebermacht berausreißen mußten. Darum wiederholen wir es: auf bem großen teutschen Reichstage, welcher unser Baterland grundlich ordnen foll, muffen außer ben Mannern, welchen ihr Standpunkt und Beruf ber gewöhnlichen Ordnung nach bort Sit und Stimme gibt, auch bie echten Renner alter teutscher Befchichte

II.

und Weise und Sprache und Verfaffung erscheinen, welche ben übrigen Ständen ben Beift unferer großen Bergangenbeit leben= big vor Augen zu ftellen vermögen, bamit uralte Formen in veriunater Geftalt wieder aufstehen, und, gleich ben ehrwurbigen Bilbern großer Ahnen, und ernfthaft anschauend, gegen jebe Ent= würdigung bes teutschen Abels uns bewahren. In verjungter, zeitgemäßer Bestalt fagen wir, benn auch von bem Wahne muffen wir uns frei halten, bag ein Bergangenes, Abgelaufenes fich, wie es war, herstellen lasse. Aber wer eine lebendige Anschau= ung ber Zeiten befitt, wer Bergangenheit, Gegenwart und Butunft als Eins zu sehen weiß, wird folden Wahn nicht hegen, sondern nur ein organisches Hervorbilben ber letteren aus ben beiben ersteren meinen, welches vom Nachahmen weit entfernt Möchten benn auch nicht viele ber Manner vorhanden fein, welche fo im Mittelpuntte unferes Gefammtlebens fteben, es finden fich ihrer boch, sei es unter ben Belehrten, sei es in anberen Stanben, und ein gunftiges Befchick moge fie ber Babl ber Fürften guführen!

50.

### Ramaschendienft.

Ein Beer im Rriege gleicht einem machtig fliegenben Strome, gerftorend aber befruchtend, trub aber rein malgt es von Schlacht au Schlacht, von Fall zu Fall fich bin. 3m Frieden aber ift es ein ftebenber See, ber leicht zur Lache wirb, die fich in fich felber zerfett und auflöst, und mit feinem klaren Spiegel trug= lich ben Mober ber Tiefe verbeckt. Im Kriege wird burch ben Drang ber Zeit immerfort bie ganze Maffe burcheinander ge= worfen, und baburch erfrischt und bei Leben erhalten; ber Mensch hat nicht Zeit an seine kleinen Erbarmlichkeiten zu benten; bie Greigniffe ibannen jeben, bag er bas Befte leiftet, fo er vermag. Einer begeistert ben Andern, und hebt ihn und treibt an, und ber Muthigste, Beiftreichfte berricht; ein machtiges Bemeingefühl läßt keinen finten; die Todesverachtung erhöht die Seele, und die große Tragodie, beren Auschauer fie ift, reinigt fie von schmutigen Leibenschaften, daß bie also Gereinigten ftarter fich angieben, und bie Rriegsgefährten in Bruberschaft auf Leben und Tob fich verbinden, und die rechte Liebe nach innen gerade da am lebenbigsten wird, wo nach außen freffender Dag wuthend gerftort. Und will ja einiger Roft an ber Seele fich anseten, bann tommen bie gewaltigen Schlachttage; an bem erhabenen Schausviel erhöht fich jebes Vermögen, ber Mensch fühlt fich aufgeregt bis in seine tieffte schlafende Ratur, sein Gemuth erweitert fich, und bas Leben, burch bie beständige Thatigfeit gestärft, brennt heller und warmer. So geschieht es, bag auch ber Beschränktere fich felbst übermächst, und bag selbst ber Allererbarmlichfte, wenn es ihm fonft an Muth und Lebens= traft nicht gebricht, etwas bebeutet. In ber Rube bes Friedens

aber verbumpft nur allgu leicht biefer freie entbundene Beift; bie höheren Organe, bie so lebhaft angeregt waren, werben eines nach bem andern taub und lahm, nur die untern bleiben in Thatigkeit, um mechanisch bas Handwert zu üben; bie gemeine Natur im Menschen macht fich auf und behauptet ihr Recht; bas erwachte Beffere muß ihr weichen, Giner um ben Anbern ftirbt ihr ab, nur die Allerftartsten erhalten fich bas erhöhte beffere Leben, ju bem bie Natur fie berufen. Der Geift, ber, mit machtigem Flügelschlage über ber Daffe schwebend, fie in ber Tiefe aufgeregt, ift von bannen gewichen, und nun fließt nach bem Gefete bes Gleichgewichtes alles zu träger Schwebe wieder ineinander. Die Rrafte, die guvor auf's Große und Bewaltige hingerichtet gewesen, kehren auf fich felbst zurud, und nagen nun fleinlich an ber erstarrten Form, und bie ftarte Dacht, bie zuvor gewirft, wird zur gelecten fteifen Rleinmeisterei ent= fraftet. Wie die vebantischen Grammatiker, die bes 3wecks ber Sprache vergeffend, an das bloge Wertzeug alle ihre Kräfte feten: fo erheben fich bann bie pebantifchen Grercitienmeifter, und weit die Linie ber zum Rriege nothwendigen Fertigkeit überspringend, zersplittern fie in elenden Runftlichkeiten all die fcone Rraft, die zuvor verbunden fo Herrliches gewirkt, und die toft= bare Beit, werther, als welche ben Menschen tein anderes But fein follte. Da nur allzubalb in folder bloß mechanischen Kertigkeit ber Beift ertöbtet wirb, fo findet nun auch fogleich bie gemeine Befinnung fich bergu, bie ben Friedens = und Garnifons= folbaten fo oft auszeichnet, und bie fich junachst kundgibt in ber Berachtung aller berjenigen, bie etwas Befferes wollen, und benen folde Lebernheit bes Lebens ein Abscheu ift. Sie, die bas aute Reuer in fich zu bewahren suchen, werben von den Andern mit scheelen Augen angesehen und verleumbet: es find bie Gelehrten, bie fich etwas bunten, bie mehr sein wollen als bie andern, die Staub freffen, und ihn wohlschmedend finden, und

ihr Leben hinwerfen in kleinen Broden vor die Saue. Das Abgeschmackteste wird auf ihre Rechnung ersonnen, benn so ift's um ben menschlichen Beift beschaffen, bag, wenn er einmal von feiner Bobe berabgefallen, bas Bewußtfein feines fundlichen Austandes ihn im Innern angstet, und bas nagende bose Reuer ibn aum Neib und gur Bosheit treibt. In ber Erbitterung wurzelt bann auch recht fest bie allergemeinste Lebensansicht fich ein, die fich bem Guten gegenüber mit ihrer eignen Schlechtig= feit breit macht, und fich barauf zu Gute thut. In ben Berbaltniffen zum andern Geschlechte kommt biefe vortreffliche Dentart recht auf ihre Höhe, und in Wort und That gibt ein schweinischer Cynism fich zu erkennen, ber frech, wie er ift, gleich fehr burch Inhalt wie burch Form, unbeschreiblich ben beffern Beist anekelt. Rur zu leicht wird die frische, unverborbene Jugend, die in biesem Schlamm waten muß, unter ihn burch bas Beispiel ber Menge binabgezogen; benn ber Mugig= gang, ber an kleinen, entlegenen Barnifonsorten beinabe ein nothwendiges Uebel ift, muß Anleitung ju allem Bofen geben, und die Zeit, die im Spiele und leerer Beschäftigung nicht ge= tobtet wird, muß in wuftem Leben untergeben.

Das ist der Fluch, der auf stehenden Heeren ruht, und nur zu oft zu Pflanzschulen des Verderbens sie gemacht. Darum liegt der Gesellschaft so viel daran, daß bei der innern Anordnung der Staatenverhältnisse besonders auf ihre Verminderung gesehen werde, damit nicht auch jest an ihnen sich dieser Fluch bewähre. Darum sind alle Verständigen in dem Wunsche eins, daß die allgemeine Volksbewassnung die großen Massen, in denen sie bisher bestanden, entbehrlich mache; weil die Wassensähigkeit und das Vermögen sich zu vertheidigen dem Menschen angedoren ist, wie Schlaf und Hunger, und zur Ordinirung des Ganzendie Zeit vom drohenden Krieg bis zu seinem Ausbruch völlig zureicht. Die neuere, wohlgedachte und gefaßte Verordnung

über die bewaffnete Macht in Preußen, hat diesen Grundsatz auch weislich anerkannt, nur daß wir darin auf der einen Seite noch eine kleine, sehr erklärdare Borliebe für das stehende Heer und eine kleine nachgebliebene überslüssige Schen vor dem Landsturm zu bemerken glauben, was alles indessen mit der Zeit sich leicht in's rechte Gleichgewicht versetzen wird. Sie wird auch die durchgängige Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen Bildung bei den Ofsieteren des stehenden Heeres anerkennen, und mit dieser Anerkenntniss wird eine der Hauptwurzeln des dort herrsichenden Bösen ausgerissen sein.

51.

### Die feier der Leipziger Schlacht.

Darüber hat Arnbt eben in einer kleinen Schrift ein gutes Wort gerebet. Es ift ber Teutschen Schulbigkeit, bag fie ihre Chre in Obacht nehmen, und die Tage festlich feiern, an benen ihnen nach langer Noth Beil wiberfahren. Das erfte und höchste Rest ber Juben war eben auch bas Baffahfest zum Anbenten beffen gefeiert, daß fie fich der Dienstbarkeit der Bharaonen ent= zogen hatten. Die brei Tage bes Octobers find bie freudigen Tage ber Auferstehung bes Vaterlandes, die auf die lange Bas= flonswoche gekommen find. Ihre Feier muß bas große Jul= und Jubelfest ber Nation werben, bezeichnend, daß ihr Stern aus dem finstern Abarund, in den er binabgestiegen, wieder ber= aufgefahren, und nun hell und glanzend an ihrem himmel fteht. Da es ben Sieg bes Lichtes über bie alte Nacht verkundigen foll, so wird es billig burch Keuer und glänzendes Klammenlicht gefeiert, und gur großen Lichtmeffe bes teutschen Baterlands erhoben. Dabin geht Arndt's wohl bedachter, felbft mit flammenden Worten ausgesprochener Borfcblag. Diesemnach, also ruft er, werben ben 18. October, sobald es bunkelt, in ben Branzen von gang Germanien, von Stralfund bis Trieft und von Memel bis Luremburg, auf ben Spigen ber Berge und wo biefe fehlen, auf Sugeln und Anhöhen und Thurmen Feuer angezündet und bis gegen die Mitternacht unterhalten. laufen als Boten in die Ferne und als Liebeszeichen und Freubenzeichen, und verfünden allen Nachbarn ringsum, daß jest bei allen teutschen Menschen nur ein Gefühl und ein Gebante ift. hier aber um ben beiligen Rhein von ben Bergen über Duffel= borf bis zu ben Bergen über Bafel, und bann auf bem hunberud

und Donnersberg follen fie unfern uralten Reibern und Wibersachern entgegenstammen und ihnen melben, welches Rest in Teutschland begangen wirb; fie follen flammenleuchtende Siegesboten, fie follen Alammenmahner fein und Berkundiger an unfere Brüder, die in den Bogesen und Arbennen wohnen, und nicht mehr von den Kittichen des germanischen Ablers beschirmt wer= ben - biefe follen fie ermahnen und bitten: Bruber, bei biefem Beichen gebenkt unferer Gemeinschaft und Brüberschaft, welche nimmer gang gerreißen barf, Bruber, vergeffet ber Bruber nicht! Diefen follen fie ansagen und verburgen: Bruber, wir wollen euer nicht vergeffen, wir wollen ber Treue und Brüderschaft redlich gebenken, und wie ihr einst unfer waret und fünftig wieber unfer sein follet! - Den Welschen aber sollen fie flam= men, Erinnerer beffen, was ihr Uebermuth verbrochen bat, und was ihrem Uebermuth widerfahren ist, und was ihm immer wiberfahren wird, wenn fie wieder gegen unsere Chre und Freibeit zu freveln magen.

Man muß aufs Höchste biesen Borschlag rühmen, und Jeder soll zu seiner Aussührung hand anlegen. Das Feuer ist der Geist der Elemente; in tausend Jungen kann es Lob und Gebet zum himmel sprechen, wenn die teutschen Gebirge Altäre werben, und darauf die Opferslammen lodern. Das war alte teutsche Sitte, und vom Brocken flammte zuerst das Zeichen auf, dem alle höhen folgten weit und breit. So soll auch jest, da die Idee von Frankfurt ausgegangen, der Feldberg das Zeichen geben, dem der Melibocus solge und der Donnersberg, und dann die Berge den Rhein hinunter die zum Drachensels. Aber aus eigenem Triebe des Bolkes soll die Feier hervorgehen, nicht von Oben herab geboten werden. Darum kann es wohl geschen, daß sie am Ansange nicht den Fortgang hat wie späterhin, weil Druck und Noth und Angst und Sorgen und Berdruß noch viele Theile Teutschlands brücken. Auch spricht Arndt: "Aber

ich sage, wenn ein böses Verhängniß und unsere Trägheit und unser Unverstand uns nicht ganz wieder in das Elendige und Zwieträchtige zurückwerfen, so werden diese hehren Tage nach zehn Jahren anders gefeiert werden können als jest. Wenn die Kriegsordnung und die Wassenordnung für ganz Teutschland bestimmt ist; wenn in den großen Städten und bei allen größeren Schulen und Gymnasien, und hie und da selbst auf dem Lande die Jugend in schönen und männlichen Uedungen und Vertigkeiten gerüstet und gewandt sein wird; wenn endlich in allerlei Geschicklichkeit, Runst und Wissenschaft der Seele und des Leibes öffentliche Spiele des teutschen Volks angeordnet sein werden — dann erst werden diese Tage ihren rechten Glanz erhalten und würdig geseiert werden können. Denn für welche Tage möchte man wohl lieber das Schönste und Herrlichste des Bolkes sammeln, als grade für diese unsterdlichen Siegestage?"

Aber der Anfang muß gemacht werden ohne Zögern; es muß sich zeigen an dem Leuchten der Berge, daß ein Feuer im Bolke brennt, und daß es auch eine Stiftung aus sich selber machen kann. Hier am Rheine ist die alte Sitte noch beibeshalten, am Martinstage Feuer auf den Bergen anzuzünden; das läßt sich leicht vier Wochen früherhin vorrücken, indem daburch die schöne Bedeutung, auch in der Regel schönere Witterung, gewonnen wird. Gin Berg reiche den Brand dem andern hin, damit ein Feuer über alle Häupter gehe, und den Nachsbarn verkünde, daß die Begeisterung in Teutschland noch nicht erloschen ist.

53.

### · Meberficht der neueften Beitereigniffe im Septbr. 1814.

Den 1. September.

Am Schluffe bes britten Friedensmonates feben wir um uns, und erbliden Europa innerlich erschöpft bis zum hinfinken und zur Ohnmacht, boch noch in allen seinen Reichen unter Baffen. So tief ift bie Bewohnheit zu habern eingeriffen, so groß ift bas Mistrauen Aller gegeneinander, fo gespannt und vergerrt find burch die fortbauernde Wuth der Leidenschaften alle Buge, bag felbft bie Freundlichkeit ein Grinzen wird, und bag man fich jum Congresse ruftet wie jur Schlacht. Der Rorben wird von bumpfen Gerüchten bewegt über Ansprüche, bie eine frembe Macht auf entlegene Reichstheile zu machen gesonnen set. In Polen ift Gabrung in allen Geiftern, die ben Schmerz um bie Selbstständigkeit und Unabhangigkeit noch nicht verwunden haben. Nachbem fie Allen bie Reihe herum gebient, halten fie von Allen fich verrathen, und fürchten ein Opfer zu fallen, wo bie Andern jum Gewinne kommen. Die Erklarung ber polni= schen Officiere an ben General Dombrowski, echt ober unecht, spricht hinlanglich ben Geift aus, von bem fie fich getrieben fühlen. Dag ihr Land getheilt bleibe unter ben brei Machten, ift ihnen ein Abschen; und bie Bemäßigteften wunschen, bag wenigstens in Warfchau ein Bergog ihres Stammes, ein Boniatoweln. Rabziwil ober Leszinsky herrsche, bamit wenigstens einige hoffnung jur Erstehung ihres Reiches, und somit auch gur Wiederbegrundung einer Mittelmacht bleibe. In Solftein häufen fich bie Ruffen, weil, wie man fagt, die Angelegenheiten von Norwegen ihre Gegenwart nothig machen, mehr und mehr. Diefe cimbrische Halbinsel ist bas einzige teutsch sprechenbe Land, bas

noch nicht gertreten und zu Grunde gerichtet, als eine lette Ruine bes alten Wohlftanbes zwischen Meer und Giber fich behauptet hat. Aus hannover ziehen die Landestruppen gegen ben Rhein und nach Belgien, und werben vielleicht burch Englander erfett. Immer ftartere Maffen feines Beeres fendet Britanien über Meer nach bem Continente, mehr noch als nach Amerika, mit bem es im Kriegszustande fich befindet. 40,000 Mann schon haben in Belgien fich angehäuft, man verspricht noch mehrere nachzusenben aus bem gang schicklichen Grunde, fie seien wohlfeiler bort als auf ber theuern Insel zu erhalten. Solland ift aufs allergenaueste in ihr Interesse hineingezogen, es ift jest gang und gar bas Boot am englischen Linienschiffe. Benachbarte teutsche Kürsten haben ben Ueberfluß ihrer Unterthanen bem Souveran in Sold gegeben, und ber Stock bei färglicher Nahrung, wie Biele ichon brieflich ben Ihrigen geklagt, treibt ihnen bie liberalen Ibeen wieber aus, bie fie etwa im frangöfischen Rriege eingesogen. Mit biefer vereinigten Truppenmaffe bringt Britanien immer ftarter gegen bie Daas an, und die Zeitungen setzen in Umlauf, wie auf bem Congresse bie Gränzen Belgiens bis an ben Rhein, ja wo möglich weiter, verlegt werben follten. Zwischen Maas und Mosel hütet ein preußisches Beer bie teutschen Marten, bart bebrangend bas erschöpfte Land, aber nothwendig zur Bache auf die Borpoften gefest gegen Frankreich bin, und jum Schute Teutschlands gegen jeben Anspruch, ber fich erhebe. Jenfeits ber frangofifchen Grange werben in Lille, Met und Strafburg unter Mortier, Lefevre und Rellermann die rudfehrenden Rriegsgefangenen organifirt, und baburch im Stillen ber Grund zu brei ftarken Armeen gelegt. Es find jene brei Puntte in Mitte ber flandrifchen, lotharingischen und elfassischen Festungen gelegen; und bie Beere als Garnisonen in fie vertheilt, find weit genug auseinander, um bie Regierung burch ihr Beisammensein bei bem herrschen=

ben, wiberspenstigen Beiste nicht zu bennruhigen, und wieder nabe genug, um binnen wenig Tagen fie in ein furchtbares Met hat zwei Regimenter Reiterei und heer zu vereinigen. vier von der Infanterie, von denen jedes zwar auf dem Friebensfuße aus brei Bataillonen besteht, aber unter bem Borwand, die Menge von Officieren unterzubringen, ift ber Stamm von drei andern gleichfalls schon organistet, ber in kurzer Zeit also ausgefüllt werben fann, bag aus biefer einzigen Reftung vier und zwanzig Bataillone in ber fürzeften Frist ausziehen können, und so verhältnigmäßig in allen andern benachbarten Festungen. Der Oberbefehl über bie Armee im Elfaß ift bem Bergog von Berry zugetheilt, ber mit Nen eben aus England aurudgekehrt; um Aufsehen zu vermeiben, begibt er fich, wie bie Zeitungen melben, unter bem Borwand einer Beerschau, an Ort und Stelle, und kann in wenig Tagen im Nothfall bie Bügel faffen. Der Herzog von Dalberg hat aus dem vor ber Belt ausgelegten Grunde, um feine Reclamationen über bie Dotation zu machen, nach Munchen fich begeben, als ber Borläufer bes Minifters Talleprand, bem man, wie bie Zeitungen ankundigen, die Wohnung in Wien bereitet. In der Schweiz hausen die gefallenen Globim, vertriebene Konige taufen fich an, freien an ben ichonen, reichen Tochtern bes Lanbes, und fuchen babei vielfache Umtriebe anzuzetteln. Allgemein schreibt man im bortigen Lande bem ehemaligen Konig von Westphalen einen großen Ginfluß in bie Ruftungen ber Berner gu. Da er ein= mal ber Herrschaft Süßigkeit gekoftet, gelüstet ihn noch immer nach ber leckern Speise, und er halt bie Augen auf die frangöfische Schweiz geheftet, wo die Stimmung fehr frangofisch fein foll; und jene bie fich mit ihm angelegt, unterftugen ihn auf alle Weise, weil fie hoffen, bag auch ihren Anspruchen ein Bortheil baraus erwachse. Bei ben heilwäffern von Baben baben Eugen und Sortenfia ihre Rete ausgespannt, und bruten

Unheilsames für Teutschland. Da sammelt fich nun die Grundfuppe aller teutschen und frangöfischen herrlichkeit, und was von felbft nicht julauft, wird mit Estafetten herbeigeholt, benn bie auf frummen Wegen einherzuschleichen wiffen, find zu brauchen bei folcher Gelegenheit. Um bas Heerlager paffen bie Spionen auf; die Polizei aus ber Stuttgarter Schule ift in voller Thätigkeit; teutsch zu benken und zu reben ist als jako= binisch boch vervönt. Bon ber alten Burg ber Bahringer hinab, wirft Eugen gierige Blide auf ben Donnersberg binuber; und Agenten haben in ben Granzgegenben Abreffen umgetragen, worin die Unterschreibenden um Bereinigung mit Frankreich bitten. Dort foll ein Kürstenthum gegrundet werben, von einem verrufenen Minister birigirt, ohne Conftitution, ohne Stanbe, alles nach frangöfischem Zuschnitt geziert mit unsern absorbirten Senatoren. Darum wird in Frankreich öffentlich verkundigt, es fei zwischen ihm und zwei andern Mächten ausgemacht, bas Land auf bem rechten Moselufer solle gegen Corfica ausgetauscht, und mit bem ersten Reiche wieber vereinigt werben, und biefe Berabredung werbe auf dem Congresse den Andern nur notisi= cirt. Kinden fie, erzählt man fich im Stillen, unerwarteten Widerstand, so werbe man barauf antragen, daß es unabhängig unter frangöfischer Oberhoheit vom Bringen Gugen beherricht, fich nur aggregire; werbe auch bas verworfen, fo konne man allenfalls nothgebrungen wohl zugeben, daß es unter biefer Herrschaft einen Theil bes Reiches bilbe, bamit Kranfreich in Mainz wenigstens bie Siegesbrude fich gefichert habe, bie nach Teutschland hinüberführt. Darum werben bie Geruchte von Uneinigkeiten unter ben Berbunbeten ausgestreut; barum sucht man Ginen zum Mistrauen gegen ben Anbern aufzuregen; und bie Eintracht, die bisher unter ihnen ftattgefunden, in aller Weise zu untergraben und wenigstens außerlich abzuläugnen.

So meinen fie in ihrer Rlugheit, es fei ein Det geflochten,

womit fie bas arglose, gutmuthige, unbehütete Teutschland rund umber umgarnen wollten, und es konne ihrer Arglist nicht entgeben, und muffe in ihren Kallstricken fich verfangen. weit ein Anderes wird fich begeben, als fie erwarten; ber Beift, ber so machtig bisher burch bie Zeit geschritten, ift noch zur Rube nicht gegangen; was biese Ameisenlöwen unten in ihren Kangaruben gezimmert und ausgeworfen haben, bas wird ein Tritt seines Ruges alles zusammenbrechen, daß man nicht mehr seine Statte findet. Als es außen bonnerte, waren fie eilig in ihre Löcher hineingelaufen; nun wo es ftiller geworben, triechen fie allaemach hervor, und spotten ber Macht, die fie nicht mehr in Schreden fest. Sie mogen fich buten mit bem Reuer gu spielen, wo so viel brennbarer Stoff in ber Rabe liegt. Das teutsche Bolt steht am Ranbe ber Berzweiflung; im Begriff nach fo langer Blage zur Rube fich zu geben, konnte es furchtbar verberblich benen werden, die seine Langmuth noch einmal zum letten Todeskampfe reizen wollten. Sie follen nicht vergeffen, baß trot scheinbarer Unthätigkeit und vielfachem inneren Awiespalt, kein Bolf mehr lebendig gewordene Kräfte in fich beschließt, und eine größere Maffe freier Thatigkeit, als bas teutsche, bas später verkühlend, weil es langsamer erwärmt worben, noch in bellaufleuchtenber Befeurung und Entflammung fieht, mahrenb bie meiften andern ausgebrannten Schladen gleichen. Und boch ift noch lange nicht alle gebundene Kraft in die Gabrung ein= gegangen; aber was sie noch nicht erreicht, wird sicher in fie aufgenommen, wenn noch einmal ein Frevel an ber Nation begangen wirb. Sie hat ihre Ehre, und mit ber Roth auch ihre Rechte kennen lernen; fie will nicht von bosem Rath und Arg= lift noch einmal burch viel kommende Jahre fich hubeln und plagen laffen und hineinreißen ins Berberben; bag gleich bie erfte Zumuthung mit Entschloffenheit abgewiesen werbe, ift ihr Wille, und dag keine Sufe Landes ferner unter fremde herr-

schaft komme. Das wiffen gar wohl die Fürsten, beren Sanden fie ihr Schicffal anvertraut, daß fie guten Berlag auf ihre Bolter haben konnen, und daß, wenn es bie rechte Ehre gilt und bas gemeine Wohl, ein Wint wieder Alle auf die rechte Stelle führt. Sie haben gefeben, wie Napoleon fortschreitend von Anmagung zu Anmagung endlich alle an ben Rand bes jähen Absturzes hingebrangt, wo ein Schritt weiter zerschmetterte. Darum werben biese Authen an ihrem festen Willen gleich von Anfang an gerschäumen, und wir haben teine Sorge, bag aus biesen Bespinsten der Nation ober auch nur einem Theile, eine Fessel gebreht und geflochten werbe. Die französische Regierung kann teinen neuen Krieg ernstlich wollen, der sie der Willfur ihrer Solbaten übergeben wurbe, und bie anbern Machte konnen feine Reigung haben, Frankreich ferner zu vergrößern, bas ber Frieden nur allzu ftart gelaffen. Beruft man fich auf jenen Bertrag mit Rapoleon, ber Eugen ein Besithum außerhalb Frankreich angewiesen, bann wird man fich erinnern, bag Teutschland in biesem Kriege weit bas Beste gethan, und bag es nicht bulben wird, bag aus ibm bie Entschädigungen berausgeschnitten werben. Mag man auf bas Elfag mit feinen Ansprüchen ihn verweisen, bieß Land, das von Teutschland abgeriffen, Krankreich nie ange= bort, und bas in biefer Weise unter seiner herrschaft einen Zwischenstaat am Oberrheine bilben konnte, ber die Reibung ber beiben Bolfer an biefer Stelle verminbern wurbe.

## Meber einen Auffat von den Reichsftädten.

Als jener Auffat jum Abbruck hingegeben wurde, hatten wir uns vorgenommen einige Bemerkungen ihm nachzusenben; ber beschränkte Raum aber bat es bamals nicht erlauben wollen. Der Berfaffer, felbst Reichostäbter, bat zu allgemein, und barum ungerecht gesprochen. Es ift wahr, bei allem Golbe ift ber Teufel, aber es ift auch ein guter Beift in ihm. Er sehe auf ber Rarte, wo alle großen Dentmale ber Gefchichte fteben, er wird fie immer an einer ber großen Sandelsstragen finden. Armuth und Uebermaß bes Reichthums, ben als trage Daffe bie Lebensfraft nicht mehr zu bemeistern im Stande ift, find gleich verberblich, und muffen bem Despotism frohnen; westwegen auch ber, so von unserer Zeit ausgegangen ift, so fleißig barauf gesehen, alles auf Bettler und unmenschlich Reiche gurudgubringen. Freiheit fann nur bei bem mittleren, unabhängigen Bohlftand gebeihen, wo das Gold ablost von der Erde und nieberem Dienft, und anliegt wie schnellfraftiger Mustel, nicht aber wie Schmalz und Bett trage ftodt. Run ift allerbings ber Wohlstand beffer und ficherer, ber fich auf ben Aderbau und ben Guterbefit grunbet. Allein auf ihn find bie Landbewohner vorzüglich angewiesen, und bie Stäbter follen ben Stand fo wenig als möglich in biefem ftoren. Ihr Wefen ift außer bem Gewerbe vorzüglich auf ben Sandel gestellt. Aller Handel, wo er kleinlich, framerhaft, unredlich, wucherisch und kleinstäbtisch getrieben wirb, verbirbt bie Gefinnung; es ift eine Buichtlep= verei, die den Borüberziehenden in hergebrachter, gesetlich tolerirter Beise plunbert. Ins Große, nicht eben mit großen Maffen, aber großartig und mit großem Blick getrieben, ift auch

nichts in ihm, was der wahren Größe widerspricht, und also auch ber Freiheit. Wie ber Philosoph Gebanken und Ibeen combinirt, ber Dichter Gefühle, und beibe fie bann zum Ge= sammtgebrauch in die Sprache fassen, so combinirt ber Rauf= mann die Erzeugnisse ber Erbe, und sett fie um in bas allge= meingültige Reichen ihres inneren Werthes, bas Gelb. Wie ber Algebraiter feine Gleichungen anlegt zwischen verschiebenartigen Werthen, so ber Raufmann zwischen ben Producten verschiedner himmelsstriche, und bas Gine wie bas Andere forbert seine Benialität. Der Verfaffer mochte feine freien Stabte mit Belehrten bevölkern; aber nimmt er bort auch die Söcker und die Rramer mit binein, die ben Schutt bes Wiffens aufammenfahren, bie mit ben abgetragenen Lumpen ber Gelehrsamkeit Sandel trei= ben, und vom Staube leben, ber auf ben Buchern liegt, bann wird er zwar eine herrliche Pfahlburgerschaft, aber ficher bie allerschlechteften Republikaner gewinnen, die auf Erden zu finden find. Ronnen fie fonft nichts, bann werben fie wenigstens allen Kürsten und Vatronen in die Runde ihre Bücher bediciren. Das ift überhaupt ber Jrrthum in Allem, daß man meint, Größe und Rleinheit, Genie und Blobfinn, Tugend und Schlechtigkeit, Großfinnigkeit und Erbarmlichkeit seien ftebend, und fest an irgend eine irbifche Form geknüpft; nicht einmal beim unteren Leben ift ja bas ber Kall, sonbern die Babe läßt fich nieber, wo es ihr wohlgefällt, und wo der ziehende Bogel sein Rest hinbaut, da bringt er Segen in das Haus.

Wir sind baher allerdings auch bei denen, die da wünschen, baß den Reichsstädten ihre Freiheit und Unabhängigkeit zurück= gegeben werde, nicht damit man, wie der Verfasser meint, als Bienenstöcke sie betrachte, die man zur Zeit der Noth ausschwesfelt; sondern auf daß sie wirkliche kleine Freistätten in Mitte der großen europäischen Staaten vorstellen, und dabei dem Handel eben in seiner höchsten genialen Ordnung obliegen. Schon der

II.

Leichtfinn, womit in neueren Zeiten bie Sofe an bem Sanbel zu erperimentiren fich gewöhnt, schließt fie von ber gründlichen Betreibung beffelben aus. Wie bie ftille, rubige Betrachtung in ben Rlöftern einen Bufluchtsort gefunden, fo muß ber larmenbe Berkehr in Safen, an Aluffen und großen Kreuzwegen gleichfalls feine gefreiten Stätten haben, wo er nach Billtur ganglich frei und ungebunden hantiren fann. Es thut Roth aufs außerfte, bag wir ben Englanbern ein Spftem, ja einen Staat im Staat entgegenseten, ber ihrem Streben nach ber herrschaft und bem Universalhandel ein Gegengewicht zu geben im Stanbe ift. Gine Atabemie hanbeltreibenber Stabte, eine neue große Sansa muß gebilbet werben, beren Beruf ift, mabr= zunehmen bas Intereffe ber Ration in allem was ihren Sanbel und außern und innern Bertehr betrifft, aufmertfam und von Berufswegen zu betrachten, welches bie Lage ber Berhaltniffe in biefer hinficht ift, und bie rechten Magregeln vorzuschlagen. Die alte Sansa war zusammengetreten, um ben Sandel zu ichuten gegen bie Raubereien ber Corfaren auf ber See, und bes Abels auf den Landwegen. Der Abel bedroht nicht mehr aus seinen Burgen ben Berkehr, bafur war in ber letten Reit ganz Frankreich eine große Raubburg geworben, und wenn ber Ritter einmal mit feinen Reifigen aus ihren Pforten ausgezogen. bann war es eine allgemeine Plünberung alles Sanbels, bie über zehntausenb Quabratmeilen ging, bie Rieberlagen wurden angezündet, und hunderte von Millionen beimaeschleppt. Bur See find die Corfaren wohl verschwunden, aber Britanien ift auch eine folche Burg, wo zwar ein mehr ehrsamer Ritter wohnt, rechtlicher und frommer und treuer bei gleicher Sapferkeit, ber aber auch eben in seinem Umtreis Gewalt vor Recht ergeben läßt, und ein Seegesetbuch mit bem Schwert geschrieben. Der Landfrieden ift, nachdem jenes erfte Schloß gerbrochen worben. ju Paris geschloffen und ausgeläutet; ber Seefrieben aber ift in

teiner Weise noch begründet und beschworen. Nun mag die neue Hansa wohl nicht auftreten gegen solche Macht, sie wird nicht mehr wie jene alte den Königen im Rorden den Krieg erklären; die Franzosen nöthigen, den Engländern allen Handel auf ihren Küsten zu untersagen; England zur seierlichen Genugthuung zwingen, und mit einer Flotte von hundert Segeln sogar Lissadon wegnehmen, und es zur Niederlage ihres großen Verkehres machen. Für alles das ist jest die Zeit vorüber, nur auf die Vertheibigung wird sich der neue Bund beschränken müssen: als hüter und Vorwache für den Wohlstand der Nation wird er dastehen, als eine freie Genossenschaft des Kausmannsstandes, über alles Land verbrettet, damit einer den andern wechselseitig unterstütze, und damit ein hinreichender Gegensat sich ergede, der die entgegengesesten besonderen Ansprüche ausgleiche zum allgemeinen Wohl.

Beinahe gleichzeitig, um die Mitte bes breizehnten Sahrhunderts, hat der alte teutsche Städtebund in Rieber- und in Oberteutschland fich gegründet; bort hat von Hamburg und Lübeck aus die hansa nach und nach funf und achtzig Stäbte in ihr Berbundniß gezogen; bier baben die Städte am Rhein, in ber Wetterau, in Elfaß, Schwaben, ber Schweiz, Bayern und in Franken eine gleiche Verbindung eingegangen, die nur erft burch ben Landfrieden ganglich aufgelöst wurde. Dag ber neue Stäbtebund eben so zahlreich werbe, wurde unrathsam sein, wenn es auch nicht die Verhältnisse von selbst verboten. Aber daß bie Saupter ber alten Genoffenschaft wieder in eine solche zusammen= treten, und ein Suftem von Sandelspläten bilben, wie man ja auch bie festen Blate in ein solches Bertheibigungsspstem ver= einigt, bas tann bem gemeinen Wesen nicht anders als ersprießlich und zuträglich fein. Auszuwählen waren bann zunächst geographisch im Umfreis bie großen Safenplage, nach benen von je ber Sandel seinen Bug gehabt; im Binnenlande bie naturlichen Stapelorte, (nicht die fünftlichen, die alle abgeschafft sein muffen) die handelsorte an den Puntten, wo mehrere Flußbetten zusammenmunden, und wo mehrere großen handelsstraßen sich durchtreuzen. Andrerseits, damit der Bund, der dem fremden handel entgegengeset werden soll, aus Gewinnsucht ihm nicht dienstdar werde, mußte die Mehrzahl der Bundesglieder aus Fabritstädten bestehen, oder wenigstens aus solchen, die mehr auf die inländische Industrie als auf die äußere angewiesen sind.

Hamburg bietet fich zuerst ben Gebanken, wenn von ber Bieberherstellung eines folches Bundes bie Rebe ift. Diese Stabt ift werth geworden ben Teutschen, burch bas was fie gethan im Anfang, und bann burch bas was fie gelitten, als man fie jum Lohne vergeffen und im Stich gelaffen. Das ift bas zweite Stud gewesen, wie Tirol bas erfte, und wirb nur schlecht beschönigt, wenn man fagt, es seien auch bort viel Schlechtigkeiten vorgefallen, und nur ichwacher Erfat ift bamit geleistet, wenn fie bei ihrer alten Freiheit gelaffen werben. Ueber fie hat Barnhagen von Ense, unter bem Titel: Sanfeatische Anregungen, ein gutes Wort geschrieben, was wohl werth ift, baß es von einem offnen Ohre aufgenommen werbe. Stadt mag ihre Leibensgefährtin Lübed fich gefellen, bie auch mit ihr bie erften Grundlagen zur alten Sansa gelegt. Bremen mochte benfelben Anspruch machen, und im Often wurde bas ungludselige Danzig, bas auch seinen Schaben weg hat, und ihn fo gut es tann verwinden mag, nicht zuruckfteben wollen, ware es nicht als eines ber Hauptbollwerke Teutschlands jest in ein anberes Syftem, bas fich mit jenem nicht vertragen will, aufgenommen. Eben fo Antwerpen, bas in gleichem Falle ift. Am Rieberrheine forbert Roln ihr Recht, bie uralte teutsche Stadt, die feit ihrem Ursprunge brei Weltreiche an fich vorüber= geben gefeben, und immer biefelbe geblieben ift; bie eine Beschichte bat selbst wie ein Reich, mythisch und beroisch und burch alle Kormen burchgeführt; und in ber alle Jahrhunderte noch unvergangen in ben mächtigen Runstwerken leben, die fie in fich bewahrt, und die Zeugniß geben von allen Geschlechtern, die fie bewohnt. Am Untermaine Frankfurt, bas glücklich und unglücklich als Borftabt bicht an Maing, ben Pforten ber Bolle, gelegen, alle Aus- und Einpassirende mit dem Gewinne großen Reich= thums, aber mit Einbugung all feines Wohlstandes hat beher= bergen muffen, seither aber vieler guten Beifter Beimath geworben ift. Weiterbin Basel am Oberrhein für ben bortigen Berkehr mit Frankreich und ber Schweig; vielleicht Ulm, an ber Teutsch= lands caubinische Felber liegen. Dann Augsburg, die in alter Beit bas Band awischen Stalien und bem Reich geknüpft, und bie über Benedig und die Levante im Mittelalter ihre Wurzeln bis nach Indien hingebreitet. Vor allen Rurnberg, die Regiomontan nicht mit Unrecht ben Mittelpunkt von Europa genannt, bie erfte Rahrmutter ber mathematischen Studien, bie Bewahrerin ber Symbole ber Raiserwurbe, ehemals bas Haupt ber schwäbischen Lique und zugleich Genoffin ber rheinischen, bas Barabies und die große Schatkammer ber Kinderwelt, ber Sit einer vielverbreiteten taufenbtunftlerifchen Inbuftrie, bie Befigerin ungabliger kleinen Fabrikgeheimniffe, bie ihr felbst England noch nicht nachentbedt, die Erfinderin viel wichtiger Runftgriffe, Bertzeuge und Gerathe, bie große Vermittlerin bes Verkehrs zwischen Nord und Sub, bem Morgen und bem Abend, von allen ihren Nachbarn in ben letten Zeiten bebrängt, beraubt, geplunbert, und zulett von einem berfelben gar verschlungen. Leivzia das Ophir ber Juben, die von Often kommen, und ber Briten bie aus dem Abendlande ju ihr reisen, die Amme des gelehrten Teutschlands und ber große Stapelplat bes gesammten geiftigen Bertehrs. Gine erneute Bemeinschaft aller biefer Stabte und noch einiger anderen aus bem Binnenlande, also daß fie wie bie verschiednen telegraphischen Warten immer miteinander im Ber-

kehre ftunden, daß fie eine Art von Orben ausammen bilbeten, beffen Glieber fich wechselseitig unterftützten, und bem ber Raiser als Orbensmeister vorsteht, möchte leicht bas einzige Mittel sein, bem teutschen Sandel in einer folden Weise aufzuhelfen, bag er weniastens noch ein Bilb bessen zeigte, was er einst im Mittel= alter gewesen ift. Freilich mußte bann auch im Innern biefer Stäbte manches einer Aenberung unterliegen; benn bie meiften find unter schlechtem Regiment, in ausgearteter Berfaffung, in ber Annahme neuer Lieberlichkeit, unter bem Drucke ihres schlech= ten Kinanzwesens gang verstodt, verrottet und verfault, also bag ber alte Beist ganz von ihnen gewichen und alles verflacht und verseichtet ift. Biel bes neuen Unraths hat das fressende Reuer in biefer Beit ausgebrannt, und man foll bem Beifte banten, ber also reinigend burchgezogen, und nicht wieder sammeln wollen bas Schlechte, so er etwa noch verschont, und aus ihm wie aus einer Effigmutter fich fünftlich wieber eine neue Jauche brauen. Reue Mittel und frische Triebe forbert die neu beginnende Zeit, man rufe fie im Schoofe bes Boltes auf, und gebe ihnen freien Spielraum fich zu entwickeln, und zum Wohl bes Ganzen ins Spiel au treten.

#### 54.

# Meber eine Weise den 18. October gu feiern.

Ueber das Octoberfest ift uns von unbefannter Sand noch folgende Aufforderung zugekommen:

"Biel wurde schon über bie Feier des 18. Octobers, als Jahrestag ber für Teutschland unvergestlichen Schlacht, geschrieben und gesprochen; ber finnliche Menfch bebarf finnlicher Zeichen, und sein Inneres muß burch bas Aeußere fich verbeutlichen; indem also burch Feuer und Jubel bes Herzens Inneres bekannt wird, bleibt boch ein bescheibenes, freundlich tröftenbes Gefühl unerhört, und biefes nennt fich - Wohlthun. Die Schlacht bei Leipzig forderte blutige Opfer, ber Gefallenen Menge bin= terläßt in ben Bergen ber Wittwen und Waisen ein tiefschmer= gendes Andenken durch Mangel erhöht, den der gefallene Ernahrer nun nicht mehr abhalten tann. — Wie, wenn burch gang Teutschland am 18. October eine Collecte in allen Rirchen ver= anstaltet wurde, um biese Leiben zu verringern, und ber gesam= melte Ertrag an alle Bolfer, nach Berhaltnig ihres Berluftes, burch rechtliche Manner vertheilt wurde? - Jebes Jahr, bei wieber erneuertem Anbenten, werbe gleiches Opfer ber Menfchen= liebe gebracht, und (Gott gebe es, baß bas Baterland nie mehr ähnlicher Opfer bebarf) finden fich teine verstümmelten Rrieger. teine durch ben Krieg barbenden Wittwen und Baifen mehr, fo wird es boch an Armen nicht fehlen, bie bann an biefem Tage getröftet und erfreut die Sanbe ju Gott bantenb empor beben, und baburch bes Keftes Verherrlichung erhöhen."

Und so ift es, wie bieser sagt, und es versteht sich von selbst, daß an solchen Tagen nicht bloß auf den Bergen, sondern auch in den Herzen ein Feuer brenne, an dem Noth und Armuth

fich erwärmen mag. Die arm geworben find burch biefen Krieg. find die Hausarmen des Baterlands; und die Kinder, beren die geblieben find, gehören Teutschland an. Nicht auf das, was er verloren hat, barf Jeber sehen; sonbern allein auf bas, mas ihm geblieben, und was Andern geblieben. Daß wir bei Eng= land betteln geben, hat wohl die bringende Noth geboten, die augenblickliche Hilfe forberte, aber wurdig ift es nicht, fo lange wir irgend felber noch helfen konnen. Wenn Biele guten Willen haben, und jeder nach Vermögen auch nur eine verhältnigmäßige geringe Summe gibt, boch wird schon biese Milbe fur Biele hilfreich fein. In unserer Nabe find fur Buberich Sammlungen angeordnet worden; fie haben wenig ertragen, was, ohngeachtet ber Drang ber Zeit bie Bergen verschließt, uns wenig Ehre macht. Das Verfäumte könnte an biefen Tagen nachgenommen Meistens pflegt es bei solchen Gelegenheiten mehr an guten Anstalten zu liegen, und an Jemand, ber fich mit Gifer ber Sache annimmt, als an ber Rargheit ber Menge. Darum ergeht unfere Aufforberung hauptfachlich bahin, bag aller Orten bei Zeiten dafür Vorsehung gethan werbe, und bag überall Jemand mit Ernft und Gifer fich bem Geschäfte unterzieht; es wird fich durch den Erfolg belohnen. Wird nur an recht viel Orten die Milbe in Ansbruch genommen, aus viel kleinen Scharf= lein fließt boch ein Betrachtliches zusammen. Daß alles in eine Masse vereinigt werbe, kann leicht burch die Empfänger ber verschiebenen Begenden in ber Stille geschehen, ohne bag es nöthig ift, einen anstößigen garm barüber in ben Zeitungen zu erbeben.

55.

# Meber das Parteiwesen in Religionsangelegenheiten.

Reben ber Zwietracht, die Teutschland in politischer hin= ficht in fich entzweit, läuft als wurdige Gefellin die Undulbsam= feit, welche die verschiebenen Religionsparteien veruneinigt. Eines ift gerade so viel werth als das Andere, und Beibes geht aus ber allererbarmlichsten Selbstsucht und gehäßiger Leibenschaftlich= keit hervor. Daß zur Zeit, wo ein neuer Glauben fich erhebt, in ben haber ber Parteien fich bie Leibenschaften mischen, und es nun jum Blutkampf tommt, ift febr erklarbar und naturlich, und kann, wie Alles was in ber Leibenschaft geschieht, nicht zugerechnet werben. Aber bieg Rachhalten, bieg ftille Anfeinben, biese Scheelsucht, womit die Glieber verschiebener Confessionen fich verfolgen, kann auch gar nichts für fich anführen, indem es nur auf die gemeinfte Schlechtigkeit im Menschen gegrundet ift. Sie wollen es ausgeben für frommen Eifer, aber biefer verfährt nicht also, er sucht wohl zu gewinnen, zu überreben, auch wohl zu zwingen im Uebermaße gutwilligen Dranges, aber er haßt nicht, und verfolgt nicht, noch feindet er irgend an und treibt jene ftille kleine Bosheit, die gewöhnlich folden Saber auszeich= Er nimmt nicht ben haber mit in die stille Rirche, wo ber Gottesfriede wohnen foll, und erfüllt nicht mit Streit bas ftille Saus des herrn.

Man hat, und zwar mit Necht, in den neuern Zeiten den Protestanten vorgeworfen, daß sie, wo die Macht bei ihnen ist, verfolgungssüchtiger und ausschließlicher als die Katholisen sich erweisen. Das hat sich auch zur Zeit des rheinischen Bundes bewährt, wo protestantischen Regierungen große katholische Landestheile zugefallen, und nun sogleich der Geist des Dünkels, der

fich für unendlich klüger, geiftvoller und gebilbeter balt. weil er gewiffe Gebrauche, in beren Sinn einzubringen er nie die Dube fich gegeben, für abgeschmacht erklärt, fich erhoben, und Alle bie verbrängt, die das Schibolet nicht eben fo ausgesprochen. Raf= fau-Ufingen hatte so viel katholische Unterthanon augetheilt erhalten, bag unter ber gangen Bolfsmaffe nur ein Drittheil, viel= leicht nur ein Biertheil Brotestanten gezählt werben, und boch bat man ben Ratholiken nicht einmal die Ehre angethan, ihnen bei ber Regierung für ihre eigenen Angelegenheiten einen Referenten ihres Glaubens zu geben, vielmehr hat man fie einem bekannten leibenschaftlichen Brotestanten übertragen. Antritt ber Herrschaft über jene Ranber sollten zwar bei jeber Behörbe zwei Ratholiten angestellt werden, aber man hat wohl unterlaffen auch nur bieg in's Wert zu feten, nur ein Ginziger bat an ber Regierung burch seine Rachgiebigkeit fich behauptet, und wenn man auch auf bem Lande die katholische Juftig= und Cameralbeamten nicht verbranat, so hat man boch ben Gintritt neuer Blieber fo erschwert, bag bie jungen Leute am Enbe ganglich aufgegeben, auch nur um Anstellung sich zu melben, und aus bem gangen ehemals trierischen Antheit Aberhaupt find nur zwei Individuen bis zu einer Stelle vorgebrungen. Dag die Leute ohne Bewilligung ber Regierung in ungewöhnlicher Beise beten burf= ten, war eine natürliche Kolge, und dabei noch eine Afferei Rapoleons. Das Hausgeset von 1779, das die Regenten verpflichtet, alle Stellen ohne Ausnahme mit Evangelisch=Lutherischen zu besetzen; alle biejenigen sogleich bes Dienstes zu entlaffen, welche von biefer Confession austreten; und in tatholischen Orten, wo auch nur ein Protestant fich befindet, ber ohnehin vorliegen= ben Observang zufolge, biefen zum Ortsvorsteher zu erheben, bieß Gefet, bas jenes Unwesen recht mit hellen, burren, flaren Worten ausgesprochen, hat man natürlich nicht als Norm befolgt, aber boch bie Unvorsichtigkeit gehabt, es nach ber Uebernahme bes Herzogthums im Congreß zu Ems nach seinem ganzen Umfang zu bestätigen. Da die Zeit allzu mächtig gegen solche Ungebühr sich auslehnt, und die Regierung überhaupt zu liberalern Ideen hinneigt, so steht zu hossen, daß auch dieß Uebel sein Ziel gefunden.

Daß auch anderwärts an viel Orten ber boje Geist noch sputt, beweisen mancherlei Borgange in verschiedenen Gegenden Teutschlands. Go im hannöverischen, wo nachbem taum bie Schlacht von Leipzig, bas Königreich Beftphalen aufgelöst, schon im December vorigen Jahres ber katholische Bfarrer in Gelle, vom hannöverischen Ministerium ben Befehl erhielt, wie ber in bie Grangen berjenigen Bergunftigungen gurudgutreten, bie seinen Glaubensgenoffen im Jahre 1710 ertheilt worden Worin biefe Vergunftigung bestanden, wissen wir nicht fo genau anzugeben, aber aus einem Rescript von 1763 zu schließen, ift fie nichts weniger als liebreich gewesen, ba in bemfelben ben Ratholifen fogar alles verboten wird, was auch mur eine Brivatausübung ber Religion bezeichnen mag, und ba bie höchste Connivenz fich barauf beschränkt, bag man burch bie Kinger sehen will, wenn ein töbtlich franker Ratholik fich einen Geiftlichen seines Bekenntniffes aus ber Nachbarschaft holen läßt. Und boch besteht die bortige katholische Gemeinde aus mehr als tausend Gliebern, die theils in Celle, theils gerftreut auf bem Lanbe wohnen. Selbst in Böttingen, wo aus allen Theilen Teutschlands, alfo auch aus bem katholischen, bie Junglinge aufammenströmen, um ihre Bilbung zu vollenden, wurde ichon im November 1813 bem bortigen katholischen Pfarrer verboten, irgend einen Barochialactus zu verrichten. Und bieß geschieht in Hannover in jesiger Zeit, wo, unter bem Borwand ber Entschäbigung, Osnabrud und hilbesheim mit fo vielen Ratholiten bem Lande verbunden worden. Will man etwa auch bier bie enalische Eviscopalfirche fich zum Mufter nehmen?

In Seffen geht bieg bofe Wefen gleichfalls an manchen Seit etwa zwanzig Jahren hat der jest regierende Orten um. Churfürst ben Ratholiken in Marburg die Ausübung ihres Got= tesbienftes erlaubt, und fie hatten bis hiehin ein Zimmer in bem zur Commenthurei bes teutschen Orbens gehörigen Sospitale, qu biefem Gebrauche eingeräumt erhalten. Dieß Gebäube erhielt während ber westphälischen Regierung eine andere Bestimmung, und die Ratholiken, beren Anzahl allmälig gewachsen war, betamen statt beffen ben kleinern Theil ber Elisabethtirche angewiesen, wahrend ber bei weitem größere ben Lutheranern blieb. Raum fehrte ber Fürft wieber jum Befite feiner Staaten gurud, fo lief eine Schrift zur Unterzeichnung um, worin ber Lanbesberr angegangen wirb, ben Ratholiken jenen Antheil ber Rirche wegzunehmen. Dabei liefen mancherlei Ausfälle auf ben acht= baren bortigen Pfarrer Leanber van Eg mit unter, ber burch seine Bibelübersetzung fich ber Welt bekannt gemacht, und jene ichone Bibelanftalt, jur Berbreitung biefes Buchs ber Bucher in alle Welt, gegründet, und außerbem unter Beschwerben und Lebensgefahr im verfloffenen Winter um bas preußische Militär= Hofpital fo große Berbienfte fich erworben. Der Churfürst aber bestätigte den Bfarrer in allen seinen Aemtern und wies ihm eine reichliche Befolbung aus feiner Caffe an. Auch ist auf sein Ansuchen bas Monument ber h. Elisabeth, wovon in bieser Zeitung neulich bie Rebe war, wieber nach Marburg verset worben. Da es nun aber auf bas Geheiß bes Churfürsten an feinen vorigen Ort gurud verfett werben follte, und biefer ge= rade im kleineren katholischen Theile ber Kirche fich befindet, so hat bas wieber ben Unwillen angeregt, und man arbeitet von Reuem in gleichem Sinne.

Wie unbeschreiblich klein und elend alle solche Umtriebe find, wird jeder, selbst der Betheiligte fühlen, ber fie hier in der Darstellung liest. Wie, haben sie nicht nebeneinander gestanden auf bem Relbe ber Chre bie verschiebenen Glaubensparteien, find fle nicht gestorben miteinander fur biefelbe Sache? Und fle wollten nicht in einem und bemfelben Raume vor Gott fteben, vor bem ohnehin all ihre Versönlichkeit verschwindet, und nichts übria bleibt, als allein was an ihnen seiner würdig ift. Spaltungen nicht genug in Teutschland, daß man biese stumme Bahrung ber Beifter, biefe geheime Reinbichaft wieber erweden mochte, und biefen Dolch, ben bie Reformation in's Berg bes Baterlandes gestoßen, noch einmal in ihm umwenden? wir also ben Krieg in unsern Frieden übertragen, bann wird fein Gebeiben und aus ibm erwachsen. Die Brotestanten follen fich erinnern, was ihre Bater gewesen, und ihr Andenken burch Berfolgungen nicht schänden. Die Ratholiken aber, mabrend fie an ber Erzählung folder Thatfachen, bie wir auch einmal zur Sprache bringen mußten, fich entruften, follen fich überzeugen, wie emporend folche Bedruckungen einwirken, und barum fich gleicher Unverträglichkeit enthalten, von ber fie gleichfalls an manchen Orten nicht freigesprochen werben konnen.

56.

#### Das Luremburgische.

Als eines der außersten Borwerke Teutschlands gegen Frankreich ruht dieß Land auf seinen alten Bergen. Wenig Wässer nur in sich beschließend, zeigt es kaum ein irgend bedeutend ebenes Land, kleine Ebenen längs der Sauer und Mosel etwa ausgenommen. Große flache Gebirgsköpfe wechseln meist mit abgesenkten Niederungen, und darüber hinaus steigt der Sandsteinsels mit seinen sansten, runden, oft langgezogenen Ruppen, hier und da von Kalkstein und Gppsfelsen und Bänken unterbrochen, und gegen die eigentlichen Ardennen hin in den Schiefer übergehend.

Das Ansehen bes Landes ift wie bas eines solchen, bas bie Cultur feit wenig Sahrhunderten erft bezwungen, bas Ganze ift gezähmt, nur ba und bort bricht noch die alte Wildheit vor, die Bergscheitel find noch größtentheils mit Waldung, wie mit rauhem Haarwuchs bewachsen und bebeckt, von ba ergießt fich bas grune Leben oft tief an den Abhängen hinunter; einzelne Gichen fteben wohl noch mitten auf Weizenfelbern, und als man ben Boben urbar gemacht, hat man als Granzmarten zwischen ben Felbern fie oft reihenweise steben laffen. Bon bem großen, bichten, tief erbunkelnden Urwald, in dem die Baume nicht gewaltsam durch bas Gifen, fonbern allein am taufenbiahrigen Alter ftarben; worin die großen Ure und Wisenbe gingen, und wo Rarl ber Große ber Jagb oblag, find teine Spuren mehr zu bemerten. Baufig genug find kleine Fleden ba und bort gerftreut, wie Theaterwande find fie fcmal und bunn gelichtet an ben Stragen aufgestellt, und große Striche, die zusammenhangend in weiter Ausbehnung mit Walbung fich bebedten, find felten geworben, und nur etwa ber Grünewald und ber Forst von Chiny, und was noch gegen die Obersauer hin übrig ist, find die einzigen bedeutenden Erummer, die ber Arbennenwald hier im Lande qu-Abscheulich haben die Frangosen in biesen Forsten nach ihrer Art gewirthschaftet, und bazu haben die Bauern seit bem Uebergange ber Berbunbeten noch ihren eigenen Unverstand und ihre gerftorende Sabgier beigefügt. Am übelften find vor ber Zeit die Arbennen weggekommen. Um hinreichenbe Weiben fur bie große Schafzucht zu gewinnen, hat man alle Berge weit und breit abgeholzt; barauf find die wenigen Baffer noch jum größten Theil verfiegt; burr und troden fteben bie Berge, und fie, die unten aus ber verschloffenen Tiefe bie ftarkften Gichen nahrten, wiffen taum arme Salme in ber bunnen Damm= erbe an ber Oberfläche aufzubringen, aus benen kleine Schafe ein mageres, aber fehr wohlschmedenbes Rleisch mit großer Dube= waltung bereiten. Unbeschreiblich obe ift in biesen Strichen bas Ansehen ber gangen Gegend; nichts als die allerburrfte, unschmad= hafteste Lebensnahrung ist zurückgeblieben, und bie aufgebrachte Ratur wehrt nun auch nachzurnend ber Beilung bes Uebels. Weil nämlich biefer Theil ber Arbennen auf ber hochsten Scheibe zwischen den Alufgebieten von Maas und Mofel liegt, barum ziehen bie Winde frei fturmend nun auf biefen nacten Soben um, und laffen bas neu angepflanzte Unterholz, bas bie Durre bes Sommers auch überstanden, nicht leicht ber Wintertalte entrinnen.

So ängstigend und traurig aber das Land in solchen Gegenben erscheint, so lachend, reich, schön und malerisch ist es an andern Orten, besonders an der mittleren Sauer zwischen Dietzitrch und Echternach. Diefer Strich darf neben dem Rhein in all seiner Pracht und herrlichkeit nicht zurückstehen. Durch den schmalen Saum am Fuße der Gebirge läuft, mitten unter Binsen und Wasserpstanzen, vertraulich der kleine, stille Strom, seine

Ufer auf's schönste bewachsen mit ben bunkelgrünen Erlen, Eschen mit Obstbäumen und alten Eichen untermischt, über die hie und da Pappeln wie Flammen sich erheben. Landhäuser, umgeben von schönen Anlagen, stehen längs dem Ufer, und Sisenschmieben, wo die wilden Gluthen, die das Eisen bezwingen, gleichfalls in der Mitte anmuthiger Pflanzungen auslodern.

Bor allem icon aber ift jener Theil um bas fogenannte Mühlenthal aufwärts und abwärts, welche Gegend man füglich einem alten Riesenlande veraleichen fann. Die Gipfel aller Berge an beiben Ufern find bebect und gefront mit ben nacht, Erbe und Bald burchbrechenben Banten bes Relsaefteins, bie in mancherlei Aus = und Ginbeugungen fich bingieben, fentrecht abgeschnitten, wie aus ungeheuern Quabern zusammengeschichtet, bas Anseben unermeglicher alten Riesenburgen mit ihren Boll= werken und Thurmen haben, die bis nahe an die Zinnen in die Erbe eingefunken aus bem Urwalb fich erheben, und weil feit ihrem Untergange lange Zeiten vergangen find, wieber oben mit Balb gefront erscheinen. Und es ist nun als waren bie Bewohner biefer ungeheuern Burgen, wie fie lange einfam jeber auf seiner Sobe gehauset, eines Tages im machtigen Brimm entbrannt, und hatten von ben Binnen mit gewaltiger Anstrengung untereinander fich bestritten. Lon den Soben ben Abhang bin= unter, burch ben Strom, die andern Soben binauf, ift alles mit machtigen Steinstuden bebedt, bie wie aus ben Relfenburgen einander zugeschleubert, theils tief in die Erbe eingeschlagen, theils im Bette bes Stromes fteben, und recht eigentlich verfinn= lichen, was die Alten mit ihrem Titanenstreit gewollt. ftartften ift bas Gewühle eben in jenem Dublenthal gewesen, bas einige Stunden in's Land einschneibet; aber folche Zeit ift auch schon feit biesem Rampfe verfloffen, bag felbft jene Mertftude, bie gur Wehr gebient, wieber von ber Ratur bezwungen find, indem fie mit Epheu und Mood bebeckt erscheinen, und

aus den Spalten ihrer Geschiebe wieder häusig mächtige Eichen sich erheben. Auch bezeichnet ein Kreuz mitten auf den Felbern der Zerstörung aufgerichtet, und aus einem solchen Felsenstück gehauen, die glücklich gewonnene Bezwingung der rohen, wilden Raturgewalt durch die Macht der geistigen Natur.

Die Bewohner bieses Landes find im Durchschnitt ein ftarfer, fraftiger, wohlgebilbeter und aufgeweckter Schlag Menschen, besonders die Manner. Die Weiber hingegen find häufiger baklich mit hartem Ausbruck und scharfen Bugen in bas ge= braunte Geficht eingeschnitten. Da ihr Geschlecht überhaupt mehr als bas ber Manner an bie Dertlichkeit geknupft erscheint, fo ist an ihnen schon ganz fichtbar ber Uebergang in ben franzö= fischen Lotharinger bargeftellt. Obgleich fie ein wenn auch sehr verborbenes Teutsch sprechen, so neigt boch schon Accent und Ausbrud fühlbar gegen bas Frangöftiche. Auch die fteil auf= geftülpten Sauben, die ben Ropf bebeden, und tiefer an ber Saar binunter bereits jum Boricein fommen, erinnern ichon äußerlich an die frangöfische Art. Diefer allmälige Uebergang bes teutschen Bolles in's gallische, erfolgt in vielen Abstufungen von der biesseitigen Granze über die Gebirge hinaus bis jum Ballonerlande bin.

Die Wallonen, die im Ganzen die höchste Gebirgshöhe besesen, und sich von da tief in Frankreich hinein gegen die Maas verbreiten, und mit ihr hinad durchs Limburgerland mit größeren und kleineren Unterbrechungen gegen Lüttich hinunterziehen, sind ein rein gallischer Stamm, reiner als selbst die übrigen Franzosen in der isle de france und anderwärts. Es sind nämlich diese Wallonen die alten Wahlen, Galen, Gälen oder Relten, die ursprünglich wie dieses Land, so den größten Theil des linken Rheinusers, die Schweiz, die tief in Teutschland, einen Theil Italiens und Spaniens und Britanien bewohnten. Weist im Andrange der germanischen Stämme wurden sie im Osten

12

und Norben aus biefen ihren Siten ausgetrieben, und in bie gegenwärtigen Granzen eingeengt. Im Berhaltnig, wie bie neu einwandernden Stamme flegreich weiter vorwarts gogen, murben bie vorliegenden Urbewohner aufgerollt, und in die Gebirge bineingetrieben, wo fie fich bann festsetten, und entweber fich behaupteten ober ausgerottet wurden. Darum gibt es ein Wallis, von solchen vertriebenen Wahlen ober Belichen bewohnt in England wie in ber Schweiz, und gleicherweise ein Gallicien in Spanien, und so ift bas Wallonenland gleichfalls ein Ballis an ben Ufern ber Maas von ben ursprunglichen Aborigenern ber Gegend bewohnt. Die wallonische Sprache wird für ein bloges Patois ber frangöfischen ausgegeben, aber fie enthält zu= verläßig viele Worte ber galischen Ursprache eingemischt, und ift freilich ben Franzosen verständlich, insofern fie mit ber ihrigen auf einer Wurzel ruht, enthält aber auch ein Element, bag in feiner eigenthumlichen Entwicklung teineswegs für eine Ent= artung aus bem Reufranzöfischen angesehen werben tann.

Das äußere Ansehen unterscheibet ben ganzen Stamm bestimmt und unverkennbar von den teutschen Bölkern. Die tiefe Bräunung der Hautsarbe verräth sogleich den Ursprung fernab von den Germanen im tiefern Süden, und wie beide Stämme von Norden herab und vom Mittag hinauf, hier nur aufeinander gestoßen. Ihre Gesichtszüge sind meist in die Länge gezogen, nach vorne hin geschärft, die Nase wie bei den Franzosen sie beherrschend, das Auge lebhaft, gespannt und eindringend, das ganze Wesen lebendig, aufgeweckt, beweglich, besonders bei den Kindern.

Die Teutschen werfen ihnen großen Geiz vor, Falschheit und Berschlagenheit, gestehen ihnen aber Gewandtheit zu und Geist und Berstand; auch Gutmuthigkeit, nur anderer Art als bie der Teutschen, läßt sich dem gemeinen Bolke keineswegs absprechen. Sie heirathen häufig in den teutschen Stamm hinein, so

baß sie sich Welber besselben heimführen, wodurch, da es seit vielen Jahrhunderten wohl schon so gehalten worden, hauptsächlich die oben bemerkte Mischung, und Abstufung im Uebergange ber Stände entstanden ist. Weit seltener hingegen heirathen Teutsche Weiber aus dem welschen Stamme. Obgleich den Franzosen so nahe verwandt, mögen sie dieselben im Ganzen doch keineswegs, und die Trennung von ihnen hat sie nicht geschmerzt. Um liebsten würden sie zu ihren ehemaligen Verhältnissen wieberkebren.

Der Buftand bes Lanbes ift im Gangen nicht fo gerrüttet, als man nach ben Umftanben vermuthen follte. Das frangofische Spftem hat bem Landmann gunftig fich erwiesen, und ba wenig Stabte von je fich bort befinden, fo mußte ber ichabliche Gin= fluß ihrer bas Berbaltniß zwischen Stadt und Land ganglich gerftorenden Saushaltung, weniger fühlbar werben. Durch gludliche Bufälligkeiten find manche Laften bes Kriegs, die anderwarts hart gebruckt, hier weniger bebrangend vorübergegangen; ber Requisitionsunfug, ber mabrend bes letten Relbzugs bier geherricht, bat Einzelne bart betroffen, boch im Bangen nicht fo tief burchgegriffen, bag er bas Land im Allgemeinen febr gurudgefett. Darum ift es biefer Proving gelungen, nicht zwar Reich= thum, ber im Walbe und hirtenlande überall nicht zu hause ift, wohl aber mäßigen Wohlstand fich zu retten. Sorge und Thatigkeit bes bortigen Gouvernementscommiffars, herrn Baron von Schmit-Grollenburg, ift bie Bervflegung ber im Lande cantonirenden Truppen schon seit dem Anfange bes Augustmonats in Ordnung, und bas heer erhalt seinen Bebarf aus ben Magazinen. Darum herrscht allgemeine Rube und Bufriebenheit, und es ift nur eine Stimme über bas Betragen ber Breußen in bortiger Gegenb.

Es ift nicht zu zweifeln, die große Mehrzahl wurde auch bier am liebsten die Wiederherstellung der alten Verhältnisse

Dabei ist nichts zu verwundern, ba ber Zustand wünschen. bes Landes wirklich beneidenswerth gewesen. Bei geringen Auflagen, unter einer Regierung, beren Anwesenheit man taum bemerkte, unter einer ftreng ftanbifchen Berfaffung, bie ber Regierung auch nicht bie kleinfte Anmagung burchgeben ließ, und ohne beren Ginwilligung fie nichts vornehmen konnte, bei gang freiem Sandel und Wandel bem eigenen Genius übertaffen, ganglich in fich abgeschloffen, von aller Berührung mit bem Ausland getrennt, was ben Ginwohnern besonders zusagte, ba fie eifersuchtig barauf hielten, bag alle Stellen nur von Gin= gebornen befest waren; fo fühlten fie fich glücklich und zufrieben, und es ift natürlich, bag fie bie Rudtehr folder Zeiten Doch ist auch kein Wiberstreben gegen bie neue Ordnung der Dinge in ihnen, und fie haben fich nach und nach mit bem Gebanken vertraut gemacht, auch unter eine anbere Oberherrschaft fich versetzt zu finden. Leistet biese billigen For= berungen nur einigermaßen Genüge in Berfaffung, Berwaltung und Behandlung, fo wird fie fich leicht die Reigung bes Bolkes erwerben können.

Was am bebeutenbsten noch trennt, sind die Religionsverhältnisse, worin mit Vorsicht versahren werden muß, da die Einwohner an ihrem Glauben und ihren religiösen Ideen mit Bärme und Eifer hängen. Der Einfluß der Geistlichkeit ift, obgleich die Franzosen vielfach ihn gestört, noch immer sehr groß, und bei dem größten und achtbarsten Theile des Standes sehr heilsam. Für die Uedrigen, die in schlechter Wirthschaft der früheren, und der wilden zügellosen der letzten Zeit in Unwissenheit versunken, muß durch wohleingerichtete Seminarien nachzeholsen werden. Dasselbe ist dei dem öffentlichen Unterricht der Fall, der besonders für die Bolksbildung in kläglicher Bersunkenheit daliegt, jedoch keineswegs ohne lobenswürdige Bestrebung mancher Geistlichen, nach Bermögen dem Uedel abzuhelsen. Im Ganzen ist in Leben, Sitte, Art und Wesen diese ganze Provinz ein noch nicht vorlängst der wilden Natur abgerungener und urbar gemachter Besit; sie erinnert an den Zustand der Rheingegenden unter den früheren franklichen Königen, und Sachsens unter der sächstichen Dynastie. Was ihr pflanzt in diese Erde, ihrer Nation und Art gemäß in guter Gesinnung und rechter Weise, das wird euch reiche Frucht bringen.

### Die Meutralität der Schweiz im December 1813.

Schon lange fprach man in Bafel leife und laut: bie Berner hatten bafur Belb bekommen, bamit fie bie Aufstellung einer binlanglichen Reutralitätsgrmee binberten. Diefes Berücht tam auch nach Bern, worauf ber Staatsrath von Bern bem von Basel schrieb, und ihn bat, ben gefallenen Reben naber nach= aufragen. Bafel antwortete: Bern moge nur die Urheber biefes Berüchtes bekannt machen. Auf biefe Aufforberung bin fchrieb Bern: herr Streckeisen von Basel habe nach Bern basselbe an Regierungsglieber geschrieben, die Regierung bestehe auf Untersuchung und scharfer Ahnbung. Darauf wurde herr Stredeisen angehört, welcher geftand, von S. Forcard Bug, Bater, Oberft Burthard und Rathsherr Gyfenborfer in vertraulichem Gefprach gehört zu haben: ber englische General Wilson habe ihnen öfters gesagt: "L'entrée des troupes alliées en Suisse a couté à l'Angleterre plus de cent mille livres sterling." Dige Herren geftanben biefes, und beklagten fich über Stredeisens gemeines Benehmen. Forcarb und Burthard gestanden, nie gehört zu haben, bag Bilfon ausbrudlich gesagt habe, bie Berner haben bieß Gelb bezogen.

Biel bestimmter beponirte H. Sysenbörfer: er sei mit General Wilson nach Hüningen spazieren gefahren, ba hätten sie von ber unangenehmen Nähe bieser Festung gesprochen. Wilson habe gesagt: "Désormais il vous sera bien difficile de conserver jamais votre neutralité, tandis qu'il eut été si sacile en décembre." Sysenbörfer habe barauf geantwortet: bas wenigstens die Baseler nicht Schulb an dem schlechten Gang der Sachen seien, worauf Wilson erwiedert habe: "O non, ce ne

sont pas les Bâlois, se sont les Bernois, qui ont reçu et Gusenborfer wollte bieg aus Gefühl für touché l'argent." Rationalehre nicht gelten laffen, und fagte zu Wilson: man habe in Bafel bie gebeimen Busammentunfte im wilben Mann, in Lörrach und Balbshut, und die geheime Gefandtschaft nach Freiburg, um bem Schluß ber Tagfatung gerabezu zu wibersprechen, wohl gekannt; die Baseler seien leiber Augenzeugen von bem unerhörten, unerklärbaren Bertheibigungespitem gewesen, wodurch Bafel nach Abzug bes Contingents zehn Stunden lang ben Frangofen offen geftanben. Allein man habe immer geglaubt, bieß gefchehe um Aargau und Waadt wieder zu erhalten; an bas schändlichste aller Berbrechen, an Baterlandsverrath um Gold babe niemand gebacht. Worauf Wilson erwidert habe: "Co que je vous dis est très vrai, vous pouvez m'en croire." Etnige Tage fpater habe Gnsenborfer mit Wilsons Abjutant, Charles, gesprochen, welcher ihm gesagt: "Le général vous a dit l'exacte vérité, je pourrois vous nommer les Bernois, qui ont reçu l'argent, mais je n'ose pas." Diefe Aussage verburgte Berr Spfendörfer mit feinem Chrenworte, und endete mit ber Declaration: er überlaffe nun ber Regierung von Bern, ob fie biefer Sache weitere Folgen geben, ober mit uns bie ausgearteten Sohne bes Vaterlandes betrauern wolle, die es schändlich ver= rathen und in's Verberben gestürzt hatten.

Diese Deposition wurde auf bestimmtes Verlangen bes Deponenten am 17. September 1814 ber Regierung von Bern originaliter übersandt.

Wir geben biese Erzählung als ein Beispiel, wie die öffentliche Meinung im bortigen Lande urtheilt, und wie man dergleichen Dinge da zu behandeln pflegt. Ob das Alles, was ein Engländer so in seinem Uebermuth und im Vertrauen auf die Allmacht seines Goldes ausgesprochen, auch in der Wahrheit sich begründet sinde, lassen wir billig bahin gestellt. Wenn von ber einen Seite bie herrschende Ehrlofigkeit folche Dinge immer glaublich macht, so ift von der andern Seite auch ber Leichtfinn im Beschulbigen und Verklagen auf einen hohen Grad gestiegen. Daß es einmal nicht bie aute Befinnung fur bie teutsche Sache gewesen, die damals das Bundesheer von Bafel weggezogen, hat fich in ber Kolge klar ausgewiesen. Ohne bas ware ber Uebergang zwar nicht weniger geschehen, weil jene Reutralität einmal in keiner Weise geachtet werben burfte. Es soll fortan nimmer= mehr gebulbet werben, bag, wenn bas gefammte teutsche Bolt fich jum Streite mit ben Welfchen ruftet, irgend ein Stamm gleichgultig und untheilnehmend zurudbleibe. Die Frangofen find verschlagen genug gewesen, biefes gange Bergvolt in eine Schweigergarbe für fich umzuschaffen, die fie gerade an ber offensten Stelle ihres Landes fich jum Schirme vorgeschoben. Zest follen fie fich ein für allemal erklären, ob fie zu Welschland ober Teutschland gehören wollen, damit das Reich wiffe, weffen es fich zu ihnen zu verseben habe, und ob fie feine Martmanner sein wollen, ober bes Keinbes Lugier, bie von den Bergen berab und erspähen. Welche Partei fie ergreifen werben, ift uns nicht zweifelhaft, wenn fie nur erft zu fich felbst gekommen, und angewöhnter Rleinlichkeit entsagt. Der Teutsche, wo er sei, läßt nicht von Art, und hat er fich auch Fremdem hingegeben, mit einem Schlage kehrt er zur alten Sinnesweise gurud. Die gallifche Art war in ber Schweiz vertilgt, als ber neuere norbifche Stamm vom Lanbe Befit genommen, und fo grugen wir in bie Seele fie als unsere Brüber, und fie werben nicht zurückbleiben in ber Zeit, wo auch wir unsere Schlacken und alles Frembartige auszuwerfen uns bemühen. Die Schweiz ift geologisch ber Mittelpunkt bes fühlichen Teutschlands, wie bas Riesengebirge bes nörblichen, und bie Mitte barf eben so wenig bort wie hier außer seinen Umtreis fallen.

#### Meber das neu zu mahlende teutsche Reichswappen.

"Nicht gleichgüttig ift, ob ein Symbol bedeutend ober unbebeutend seiz wie das Weiße die Unschuld kleidet, und die grüne Farbe des Frühlings die Hoffnung anzeigt, so sei auch Teutschlands Wappen ein Wahrzeichen des teutschen Sinnes, noch mehr aber der Teutschen Eintracht. — Könnte demnach nicht das Reichswappen den österreichischen Doppeladler und den preußischen Abler vereint darstellen, wie sich Beide umhalsen, friedlich müßte der bayrische Löwe sich zu ihnen gesellen, eine gemeinschaftliche Krone von Sichenlaub schwebe nehst einem Landwehrstreuz über den Oreien, unten zu ihren Füßen könnten zusammen gewundene Stäbe mit der Umschrift: Concordia res parvwerescunt, discordia magnwerdlabuntur zu sehen sein. Zu dem Ganzen könnte die Jahrzahl und der 18. October als Ehrentag hinzugesetzt werden."

"Und bann müßte bieses Reichszeichen auf allen teutschen Fahnen, für alle und jebe teutschen Krieger, ein sprechendes Momento sein."

Dieser Vorschlag ist uns von einem wackern Manne zugestommen, der wohl öfter schon in diesen Blättern ein gutes Wort gesprochen. Auch das hier Gesagte ist nicht verwerflich bis auf das Umhalsen der Abler, das als eine malerisch unaussführbare Idee sich nicht aussühren läßt. Besser möchte dieser Abler daher in einem Schilde seine Stelle sinden, das der Doppeladler faßt. Füglich könnte dabei auch die heroldische Steifsheit dieses zweiköpsigen Emblems einigermaßen plastischer bei dieser Gelegenheit dargestellt werden. Eine große Reichsfahne, die im Frieden am Hossager des Kaisers, im Kriege im Feldlager

bes obersten Heerführers ist, ware gleichfalls wohl anzurathen. Am füglichsten würde für sie wohl das alte sächsische Bilb passend seine, das einen Löwen vorstellte, der einen Abler zerreißt. Denn zum zweitenmale jest ist es den Teutschen gegeben worsden, ein Weltreich zu stürzen, und sie haben die Abler des gallischen Imperators eben so wie früher jene, welche die Feldzeichen der römischen Imperatoren trugen, gestürzt, und durch ihre Kraft gebrochen.

59.

# Die feier der Leipziger Schlacht am Niederrhein.

Recht vom herzen zu herzen gegangen ift biefe Feier hier und bort, und vermuthlich überall burch ganz Teutschland zwi= ichen bem Meer und bem hochgebirg, jest und fortan ein wahres und allgemeines Volksfest, wie wir keines noch gehabt. Gine Schlacht in fo großen Maffen geschlagen, wie man feit bem Alterthume nicht gesehen, fo furchtbare Schickfale für fo viele Bolter baran geknüpft, eine neue Zeit auf bem Schlachtfelb in Keuer und Sall und Wiederhall geboren, bas Loos geworfen über so viele Jahrhunderte, und nun so glücklich gefallen, daß Teutschlands Breis und Chre aus Staub und Asche glorreich wieder auferstanden: das Alles mußte ein großes und ftarkes Andenken im Bergen eines jeben Teutschen bilben, und aus ber feierlichen Stimmung erwuchs bann von felbst ein feierliches Begangniß ber großen Begebenheit. Darum hat die Ibee, bin= ausgeworfen in die Welt, fo fchnell und tief gegundet; fie traf aller Orten auf ein leise schlafenbes Gefühl, bas nur harrte, baß man es bei Ramen rufe, um schnell zu erwachen und ju= belnd fich zu ergießen. Was von Kriegern in jener bentwürdigen Schlacht mitgeschlagen, was nur von fern geharrt und gebangt, alle Claffen und alle Stände fühlen fich ergriffen von der Er= innerung, beren keiner fich erwehren mag, und Rührung und Freude theilten fich in die Gemuther, und fo ift eine Reier begangen worben, an ber gewiß Gott Gefallen bat. Dem Bolle ift ein startes beil wiberfahren, bas folche Tage in ber Schatztammer feiner Geschichte niebergelegt; es tann fortan nicht mehr verarmen, benn Jahrhunderte konnen an bem reichen Sorte gehren, obne baß er geminbert würbe.

Rur bem himmel, ber alles überspannt, ift es vergonnt gewesen, bas Bange in allen seinen Theilen zu begreifen, und er hat, um mit hellem Auge auf bas wohlgefällige Wert herabaufeben, fich guvor getlaret und gereinet, bag bie erwunschtefte Witterung bas Keft begünftigte. Am Rieberrhein, im Angefichte bes alten Siebenburgers, wo ber Rhein feinen Bergen fich entwindend, in die weit offene Ebene fich ergießt, bat ber Ber= ausgeber die Reier begeben helfen. Bas an ben Tagen gefchehen, wie die Gloden mit berebter Bunge in allen Stäbten und Dorfern über Land und über alle Berge bie frohe Botschaft bes Tages ausgerufen; wie man in ben Kirchen zum Danke fich versammelt, wie die Bewaffneten nach ihrer Art mit Ariegslärm und Waffenspiel bie Tagesfeier begangen haben, foll obgleich es burch die Weihe des Tages ungewöhnliche Bebeutsamkeit erlangt, nur im Borbeigeben berührt sein. Auf der Bobe bes Drachen= fels, neben ben Trummern ber alten Burg hatte ber wackere Landsturm bes Siebengebirges seinem Anführer Genger, ber auf Rolandswerth vor dem Keinde gefallen war, eine Denkfäule er-Die Weihe des Males war in schicklicher Weife mit ber Feier bes Tages verbunden worden. Der Lanbsturm ber gangen Gegend, eine treffliche Schaar, vom beften Beifte belebt, zum größten Theile wohl bewaffnet und geubt, und mit Recht ftolz auf die thätige Theilnahme, die er am Kriege fcon ge= nommen, hatte fich versammelt, und zog auf bie Bobe an bie Burg, die ihre Ritter, wie fo viel andere am Rhein hinauf. in früher Zeit bem teutschen Orben nach Oftpreußen gesenbet hat, und nun von ben Rachkommen eben biefer Geschlechter, bie von Norden herabgekommen, wieder bem Reinde abgeschlagen Der Anführer ber Schaar hielt eine Rebe bei bem Dentmal, vom jubelnben Bolt umbrangt, ber Landsturm gog bann in anter Ordnung mehrmal um die Sanle berum, und fo erhebt fie fich ben kunftigen Jahrhunderten ein fprechender Beuge,

von ber Begeisterung ber Zeiten, benen fie ihr Entstehen verbankt. Die barauf folgende Nacht war die heilige Freuden= und Feuernacht, und gang eigentlich bie Krone bes Festes. Bang einzig war ber Blick, ber fich von ben Soben in bas weite Land Drachenfels felbst und gegenüber Gobesberg binaus eröffnete. ftanden wie zwei Reuerfaulen am Eingange bes Rheinthals, und barüber erhob fich bie Löwenburg noch höher mit ihren Flammen gefront. Auch die Wolfenburg und die andern Bergeshaupter waren nicht zurudgeblieben, und trugen ein jedes seine Leuchte Nach Mittag und Morgen und nach bem in den Himmel. Riebergang, fo weit bie Bebirge gogen, umgab ben Gefichtefreis ein Krang von Reuern, die wie eben aufgebende Gestirne gur Sichtbarkeit gelangten. Rheinaufwärts bis an die Aar hinauf loberten auf allem Rheingebirg bie Alammen. Die Eifel, die ftufenweise in vielen Gebirgeabfaten anfteigend jene große Bergplatte zwischen Maas und Mosel bilbet, war gleichfalls bis oben an mit bem Alammentranz getront; hintereinander bis an bie weiteste Ferne brannten ihre Berge, die nachsten in hellen breiten Lichtmassen, die ferneren allmälig erbleichend, die fernsten in einer Beite von fieben bis acht Deilen nur von Beit zu Beit aufblickend wie die Rebeisterne am himmel, die nur ein lichtstarkes Auge faßt. In Mitternacht lag vom Kreuzberg an, ber bie Freude ber guten Bewohner von Bonn entzündet hatte, nun bie weite Ebene ausgebreitet; bis Koln hinunter und barüber hin= aus, und rechts bis Lensberg hinab und bas Bergische entlang lagen bie Sternbilber, als fei bie Erbe ein Meer geworben, in bem fich ber himmel spiegelte. Die wackern Kölner hatten auf bem berrlichen gothischen Canbel ober ihrem Domthurm bas bengalische Reuer gezündet; den Lauf des Rheines bezeichneten auf beiben Ufern belle Lichtpunkte; an ben reichlich im bergischen Lande ausgefäten Reuern waren die Schaaren abzugählen, die fie bem Krieg gegeben, und bazwischen zuchten Blige vom Siebengebirge her, und von Rheinbach herüber, und von Kbln herauf, und der Donner des Geschützes und des Rleingewehrseuers hallte von ferne nach. Der ganze Anblick war herrlich und herzershebend, und haben die Franzosen ihn aus ihrem Lande wahrgenommen, dann haben diese Feuer ein warnend Wort ihnen zugerusen, und sie haben sicherlich erkannt, welch ein anderer Geist über das teutsche Bolk herabgekommen, und seine Flammen über die Häupter seiner Jünger ausgegossen, daß sie mit einemmale Begeisterung reben. Auch die nichtige Ettelkeit all ihrer Bestrebungen ist ihnen sicher dabei klar geworden, da von allen ihren Siegen und Triumphen ihnen auch keine Spur geblieben, während die Teutschen einen so herrlichen Tag und eine so ershebende Erinnerung sich erhalten.

60.

# wie lange ift's her mit der alten guten teutschen Beit?

Die Rlage ift gar alt in teutschen Landen, und bas sehr natürlich; benn teutsche Größe und Macht ist langsam zur Reife gebiehen, und langsam abgestorben, ber Giche gleich, die in teut= schen Forsten babin altert, und beren Nachsprößlinge lange im Stillen teimen, und unbemertte Reislein find, bis fie in ftam= miger Rraft hervorragen, und allen Sturmen troten. Rriegsnoth und wilber gerftorenber Zeit mancher herrliche Wald niedergehauen und verheert wird, fo ging alte teutsche Macht, Sitte und herrlichkeit im argen breißigiahrigen Rriege unter, und bie Trümmer ber Berheerung bedten alle teutschen Gauen. Diefes Winteranfangs unserer Geschichte mogen wir auch in ber lichten Zeit der Sonnenwende ftets mit einer schmerzlichen Erinnerung gebenken. Aber schon früher sah es wild aus im lieben Baterlande, besonders zur Zeit des ritterlichen Raiser Mar; boch ift bas immer noch eine Zeit, bei ber wir mit eben fo viel Er= hebung als Schmerz verweilen. Da ftand noch alte Kraft und redliche Gefinnung mit wilber Berberbtheit in icharfen Begenfaten fich gegenüber. Wie man ben schäumenben Becher zum Uebermaß leerte, und die Trinkliebe ber Teutschen da weltkundig, und ber Gegenftand aller Gesetze bes mäßigen Raisers wurde, fo war Uebermaß in allen Dingen, im Freiheitssinn und in ber Baffenluft; die letten Kräfte wurden toll vergeubet im Lande, und braußen lauerten bie tudischen Feinde an ben Grangen. Rur der herrliche Max stämmte die mannliche Bruft ihnen noch entgegen; die Trunkenen wollten von der Gefahr nichts wiffen, und rubten nicht, bis fie bas Schwert einander in die Bruft gestoßen, und so ging ber Ritterstand zu Grunde mit bem rauberifchen Abel, ber wehrhafte und glanzende Bürgerstand mit bem tollen Gefindel der Landstnechte, die für Freund und Feind um Lohn und Beute der Hölle trotten, der Fürsten Ansehen und des Kaisers Hoheit; und in der bangen Nacht, die dann hereinbrach, saß man still und versunken in Zwiespalt und Haß auf den Ruinen alter Herrlichkeit, und es ging immer abwärts, bis ein neuer Frühling Blüthen und Hoffnungen hervorgebracht hat.

Daß schon vor Alters bie gute alte Zeit sich geneigt hatte, lehrt uns Kaisers Mar bes Andern Reuterbestellung von 1570. Er sagt darin, wie er sich, "unter andern zu bedächtlichen kaiser-lichen Gemüth geführt, wie vor Zeiten die teutschen Kriegsleute sich aller männlichen Tugend, Redlichkeit und Ehrbarkeit bestissen, gute Kriegsordnung und Disciplin gehalten, wodurch sie bei allen Rationen gerühmt, nunmehro aber es dahin kommen, daß die alte teutsche Freiheit in Kriegszügen zuviel misbraucht, weßhalb zur Erhaltung besserr Kriegszegiments und Pflanzung der alten teutschen Zucht, Shrbarkeit und Redlichkeit in Kriegs-läusten die Reuterbestellung aufgerichtet."

Sodann heißt es: "Dieweil seithero unter bem teutschen Kriegsvolt viel Ungehorsam, Unordnung, wildes und freiwilliges Leben und Wesen wider den löblichen alten teutschen Brauch und Herkommen, die vor allen andern Nationen in Mannheit, Frömmigkeit und Kriegszucht den Preis gehabt, eingerissen ist: damit nun solchem Unrath ferner begegnet und gesteuert, mehr Gottessucht, christlicher Wandel, gute Ordnung, Justitien und Gehorsam, darauf alle menschliche Wohlfahrt stehet, wiederzgebracht und gepstanzt werbez" worauf denn gar gute und fromme Regeln und Vorschriften gegeben werden. Besonders ward wiederholt zur Einigkeit ermahnt: "Ob Einer alten Haß und Neid zum Andern hätte, soll er denselben im löblichen Kriegszug in allweg ruhen lassen, und nicht rächen mit Worten oder Werken. — Keiner soll, wider den Andern, was Ration es sei, sich rotten, Aufruhr machen, nach seiner Nation schrein."

Auch wird gefagt: "Da vermög der hergebrachten teutschen Libertet und Freiheit fremden Potentaten teutsch Kriegsvolk zusgeführt worden, woraus allerhand Berkleinerung und Nachtheil der teutschen Nation endlich erfolgen mag, so soll hinfürter keiner Person fremder Nation verstattet werden, teutsch Kriegssvolk zu Roß oder Fuß anzunehmen und wegzuführen!"

Wir fügen noch ein altes Reiterlied jener Zeit bei, bas ihren guten Geist ausspricht, und, so viel wir wissen, in keiner neuern Sammlung abgedruckt ist:

In ritterlichen Rriegeszügen Dein Berg im Leib mir lacht, Benn bie Sahnen im Felbe ber fliegen. Und mand' Carthaune fracht, Dann ftreit ich ftart mit meinem Gott Für mein lieb Baterland, Der mich verläßt in feiner Roth, Frifd brauch' ich meine Banb. Dann folles ich meinen Belmen gu, Leg' ein Copie und Speer, Meins Contraparts erwarten thu', Wenn er renut auf mich ber: Dein Schwert ift blant, mein Buchs gelost, Das Ros fteigt frifc binan, Dein Schwert ben Reinb gur Erben ftogt, But' Sache ftartt ben Dann. herr Chrift ftart alle Rittersleut, Die mit Gewiffen gut Dein Bort ju ehren find bereit, Bu fterben aus freiem Muth: Unrechtem Rrieg gewaltig wehr, Der Gigen Rut und Dacht, Mehr fucht als beines Ramens Chr: Drauf fei es frifd gewagt.

# Der Dom in Rolp.....

Es find ber Reben viel gegenwärtig in gemeinem Umlauf, von großen Denkmalen, bie ber Zeit errichtet werben follen. Die Riesenfäule foll, aus ihrer taufenbiahrigen Rube aufgerut= telt, nach bem Schlachtfelb an ber Elbe wanbern. Tempelhallen follen fich bort erheben, und große Moffenwerke aus Teutschland burchziehen, ber Rhein foll auf allen seinen Inseln . Bilber und Saulen hegen. Der Wille ift gut und ber Borfat lobenswerth, aber wenn wir nun uhsere Armuth zusammen= tragen ihn auszuführen, bann haben wir boch zulest wieber nur ben Franzosen nachgeabmt, wie wir auch unbewußt gethan, als wir bie Blate unserer Stabte und unfere großen Manner, im besten Willen sie zu ehren, jungft umgetauft. Wollen wir teutsch verfahren, bann wenden wir vorerft die Rraft, die eitel nach außen fich verbreiten mochte, gegen und felbft gurud; wir laffen die Idee, die in uns hineingetreten mehr und mehr durchleuchten unser Inneres, und es burchwarmen; wir reichen einer bem andern die Leuchte hin, daß er sein Licht baran entzunde; wir legen felber Sand an uns, wie ber Runftler fie an Erz und Steine legt: und wenn wir es bann ju einer rechten Bestalt gebracht, und une in einem rechten Willen aneinander fchließen, bann ift unfer Bolt felber eine leuchtenbe Chrenfaule, wie noch keine in ber Geschichte gestanden hat. Und hat bas Innere erft fein Recht erlangt, bann mag es auch bem Meußeren wohl zu Theile werben, und bas Leben tann fich frohlich offenbaren in Kormen und Bilbungen, die es Welend ber Ratur abgewinnt, während es jest noch mit ihr angflich und fnechtisch barum ringen muß. Um liebsten aber wird es bann ber Bergangenheit

sich zuwenden, eben weil es seine Sitelkeit nicht sacht, und was sie Großes wegen allzumächtiger Gewaltigkeit der Ideen unvol= lendet zurückgelassen, ergänzen und vollenden wollen, indem es dasselbe wie ein heiliges Vermächtniß betrachtet, den späten Enkeln zur Vollziehung hingegeben.

Ein foldes Bermachtniß ift ber Dom in Roln; und ift auch in uns die teutsche Ehre wieber aufgerichtet, wir konnen nicht mit Ehren ein ander prunkend Werk beginnen, bis wir biefes zu feinem Enbe gebracht, und ben Bau vollends ausge= Trauernd schwebt bie Ibee bes Meisters über führt haben. biesem Dome, er hat fie vom himmel herab beschworen, aber ben Leib haben alle Geschlechter, die an ihr vergangen find, ihr nicht ergangen konnen, und fo flattert fie halb Beift und halb verkörpert, wie beim Sterbenden ober Ungebornen, um die gewaltige Maffe, und kann nicht fich ablösen und wiederkehren, noch auch zur Beburt gelangen, um ein viel taufenbiabriges Alter auf Erben burchzuleben. Ein ewiger Vorwurf fteht ber Bau vor unfern Augen, und der Kunftler gurnt aus ihm hervor, bag fo viele Menschenalter nicht zur Wirklichkeit gebracht, was er allein, ein fcwacher fterblicher Mann, in seines Geiftes Gebanken getragen hat. Auch ist ein Auch barauf gesetzt ge= wefen, als die Bauleute fich verliefen, und also hat der zornige Beift geflucht: so lange soll Teutschland in Schande und Er= niedrigung leben, preisgegeben eigenem Saber und frembem Uebermuthe, bis sein Bolk fich wieber ber Ibee zuwendet, von ber es fich, ber Eigensucht nachjagenb, losgesagt, und bis es burch mahrhaftige Gottesfurcht, grundlich treuen Sinn, feftes Bufammenhalten in gleicher Begeifterung, und befcheibene Selbft= verläugnung, wieber tauglich worben, folche Werte auszuführen, wie es fie jest in feiner Berfunkenheit aufgegeben. Die Rachften haben ber wahrsagenden Stimme gelacht, und bei fich überlegt, wie fie es wohl felbst burch eigenen Verstand abwenden, und zu

einem guten Enbe bringen wollten; aber Jahrhunderte haben ben Aluch getragen, und an uns ift er vollzogen worben. Und weil wir barüber uns wieber auf uns felbst besonnen haben, barum ift auch an une ber Ruf ergangen, zu vollenben, wo jene es gelaffen, und auszuführen was ein Beschlecht, bem wir wieder gleich werben wollen, angefangen. Wahrlich H. v. Rogebue, Weinbrenner, Wiebeting, und wie fie alle heißen, bie mit Blanen zu Monumenten fich abgegeben, Schöneres, Tuch= tigeres, Herrlicheres werben fie nicht erfinnen, als biefes in boch= fter Runftlichkeit einfachste Wert, bas uns in jenem Dom vor Augen ftebt. In seiner trummerhaften Unvollendung, in seiner Berlaffenheit ift es ein Bilb gewesen von Teutschland, seit ber Sprach= und Gebankenverwirrung; fo werbe es benn auch ein Symbol bes neuen Reiches, bas wir bauen wollen! Die anardifche Beit, bie zwischen bem Abbrechen und bem Bieberanfang liegt, werbe betrachtet, als fei fie bem Bofen nach gar nicht vorhanden, und knupfen wir in ber That wie hier im Bilbe wieber an, wo die Letten ber guten Zeit abgelaffen. Es ift wie ein Gelübbe ber Bater, bas wir zu lofen gehalten find. Wenn bie Rrafte Teutschlands jur Bollenbung fich verbinben, bann tann leicht zur Ausführung gebracht werben, was Stabt und Proving mit großer Anstrengung so weit hinaus geführt. Nicht leicht und luftig aber foll man bas Borhaben nehmen, wie man feither in folchen Dingen gewohnt gewesen, als Gegen= ftanb eines mußigen hin= und herrebens; nein, verftanbig foll man Zeit und Rrafte überlegen, und bann wenn bie Ausführung gefichert ift, werkthätig zur Bollziehung fcbreiten. Es ift nicht bas Werk eines Menschenalters, noch kann es ber Armuth angemuthet werben. Darum fei hier bie erfte Anregung nur gegeben, und der Borfcblag fünftiger Berathung ber Ration empfohlen.

# Das Einigungs - und Cheilungsprincip.

Wenn wir die Geschichte befragen, auf welchem Wege das europäische Gemeinwesen zu seinem gegenwärtigen Bestande gebiehen ist, dann zeigt uns diese allerwärts ursprünglich die höchste Gewalt unter viele Theilnehmer zerstreut; jeden Hauptstamm unter viele unabhängigen Bölkerschaften getheilt; unabhängige Kürsten gegeneinander kämpfend; die Kraft der Ration gegen sich selbst bewassen, so lange die innere oder äußere Gewalt und Noth, und die Mitwirkung des wohl benutzen Zusalls und der Naturordnung, von einem Mittelpunkte aus alle ercentrischen Kräfte bezwungen, und allen Gegensat in die Einheit der Gewalt gesammelt hat.

So hat es, um ber alten Zeiten nicht zu erwähnen, im neuern Europa mit Spanien fich begeben, so mit England und Franfreich, Rugland und mit ben öfterreichischen Erbstaaten. Rur in Italien und Teutschland ift es nicht in gleicher Art ergangen. Es haben bort bie Bavfte, hier bie Raiser, nach folder Sinheit unverkennbar wohl gestrebt, haben aber nie bazu gelan= gen können, sondern vielmehr fich begnügen muffen, ein kunft= liches Gleichgewicht ber ihnen untergeordneten Kräfte anzulegen. Der Grund bieses Miglingens muß hauptfächlich barin gesucht werben, daß bes Papstes Reich, gleichwie bas taiferliche, ein Wahlreich gewesen. Theils wird es bem, bessen Macht bas Sanbewert seiner Untergebnen ift, nicht fo leicht gelingen, biese mit bem ihm zugemeffenen Dage ber Gewalt zu bezwingen; theils wird die Wahl vorsichtig, wo es immer ausführbar ift, an ber gefährlichen Rraft vorübergeben; theils auch knüpft fich bas Bert ber verschiebenen aufeinanderfolgenden Rürstengeschlechter

nicht im gleichen Zwede historisch aneinander, sondern jeder Folgende setzt fich häusig in Widerspruch mit dem Borhergehenden, und die Kraft reibt sich auf in planloser auf den Augendlick allein berechneter Wirksamkeit. Darum hat auch ein brittes Reich, ursprünglich bestimmt den Nordosten zu beherrschen, Polen nämlich, die Einheit zwar erreicht, aber nie eine kräftige Einigkeit erlangt, die zu aller Zeit jene Einheit zu schüßen im Stande gewesen wäre.

Das Reich insbesondere, obgleich es nicht zur Concentration aller Macht in ihm wie bei ben Rachbarn gebeiben tonnen, bat in einer fünftlich zusammengesetten Berfaffung fich jene Rraft au geben gesucht, die ihm burch die innerliche Vertheilung ent= zogen worben, und es ift ihm bamit gelungen, fo lange Ginheit besselben 3wede, Baterlandeliebe, Selbftverläugnung, Befühl ber Chre und Eintracht in ihm gewohnt. Unter folden Bebingungen ift eine Verfassung, wie bie unfrige gewesen, wo bie Freiheit bes Ginzelnen mit ber Rothwenbiakeit in ber Tiefe bes Staatslebens vereinigt war, menschlicher, mannlicher, ebler, quträglicher, als folche wo Alles in eine Maffe geronnen ift, und jebe Selbftftanbigkeit nun wie bie alten Gebirgelager bie Eppen ber Thiere aus ber Urwelt in fich gefangen balt. Wo aber biese Lebensträfte aus einem solchen vielgliedrigen Körper ent= wichen find, ba tritt auch in so fünstlichem Organism sogleich eine furchtbare Berwefung ein, und nun zeigt fich bas Gefähr= liche, Unfichere, Rraftlose einer folden Ordnung ber Dinge, ohne daß irgend eine gute Folge berfelben fichtbar wurde. entfeelte Formen werben bem ftarfern Rachbar gum Gefpotte, und die Reiche ber erften Gewalt zur Beute, die nach ihnen greifen will.

Diesen Griff hat die Sewalt in neuerer Zeit mit Polen zuerst versücht. Der Tumult der Wahlen gab schicklichen Borwand; das Reich hatte immer beschäftigt mit Vertheidigung seiner

innern Freiheit nicht auf Bergrößerung benten tonnen, ber bie Rachbarn aufs Beste obgelegen; und biefe tamen nun, und bielten für aut in die gefundne Beute fich zu theilen. Die Welt bat es geschehen laffen, über ihr aber ist die That aufgeschrieben worden, und die Rache ift nicht ausgeblieben. Die Revolution schien die Einheit Frankreichs zu bebrohen, balb aber leitete ber Inftinct die Nation gur Gelbstbefinnung, und was bem innern Band gefährlich schien, schlug am Ende bahin aus, es noch schärfer anzuziehen. Rach außen wirkte bie Weltbewegung erst planlos, bann mit kalt berechneter Absichtlichkeit; als fie aber erst ihren Tyrannen gefunden hatte, da war sie sich selber vol= lends klar geworben, und nun wurde bas zweite Bablreich in Italien erft mit Desterreich getheilt, und bann gang vom neuen Raiserthum verschlungen. Dann tam bie Ordnung endlich auch sum Dritten an Teutschland; auch hier war die Theilung mit ben inländifchen Belfern vollzogen, aber als es zum letten Griffe nach ben Mitgefellen kommen follte, trat eine höhere Macht ba= zwischen, und mit einem Drucke brach bas Werk ber Usurpation aufammen, und bie brei Reiche find wieber hergeftellt, und es ift in die Hand Teutschlands gelegt, ihre Zukunft nach Wiffen und Gewiffen zu bereiten.

Rach harter Lehre und vielfähriger bitter erkaufter Erfahrung sollte es ben Anschein haben, als ob wir zu Berstand gekommen wären. Aber unserer Thorheit Ansang hat keines Menschen Auge gesehen, und ihr Ende wird kein Alter und kein
Geschlecht ergründen. Klar und beutlich liegen die Resultate
uns vor Augen; an Einsicht kann es uns nicht gebrechen, aber
kein Wille ist in uns; nicht mehr können wir die Kraft aufbringen, eine entscheidende Krise zu bewirken, alles geht chronisch
siechend in langwierig matter Lebensthätigkeit von statten; und
wenn irgendwo ein scharfer, schnell lösender Schnitt angesangen
worden, dann läuft aus allen Bälgen und Behältern so viel

Schleim und Lymphe zu, daß die wohlthatige Sand inne halten muß, und es wird geruhig abgewartet bis ber angestedte Theil wegfault ober abblattert. Satte ber himmel uns einen inlanbischen Thrannen gesendet ber unbarmherzig das Schwert ber Macht bandbabte, und die Scorpionengeißel gegen uns schwänge, wir wurden anbetend zu feinen Fugen finten, und mit Freuden alles uns gefallen laffen, wie wir es beim welfchen Tyrannen gethan, wir wurden bie Sand tuffen, die uns zu unferm Wohle Aber nun, ba eine weiche milbe Gewalt in unferer Mitte nur als bie erfte unter gleichen gelten will, und in unfern eigenen Willen unfer Wohl gelegt ift, und wir burch Selbstverläugnung und rafch muthige Entfagung beweifen follen, baß wir einer freien Verfaffung werth find, und fie ertragen tonnen, ba versagt und alle Kraft; wir mogen nur auf bie bumpffte Selbstsucht hören; ber Gigennut liegt hutenb feine Beute, und anfletschend jeben, ber jum Bohle bes gemeinen Wesens fie in Anspruch nimmt; und nicht ben kleinsten Theil von dem, was wir gezwungen dem Reinde hingeworfen, wollen wir freiwillig bem Baterlande geben. Und bazu wollen wir noch über bie Schweizer uns erheben, ba wir gerabe find wie fie, vom Bater ber Zwietracht erzeugt, und von ber Mutter blinder Habaier geboren. Bas biefes Land erschüttert ift bas= felbe, was in uns gahrt; ber rheinische Bund hat nicht am Bodensee gewendet, sondern läuft über ibn binaus, Krantreich mit feinen Salbichatten umgurtend, und ber fouveraine Babn= finn sputt gleich sehr in ber Berner Aristotratie wie in unserer Mitte.

In die Mitte zwischen ftarke auf uns andrängende Ginheiten geseht, muß unser Streben nach möglichster Einheit geben, so viel sie mit unserm Wesen sich verträgt; um so stärker, je mehr die Selbstsucht in ihrem Widerstande wächst, weil je träftiger die Opposition sich zu erkennen gibt, um so einleuchtender die Gefährlichkeit unserer Stellung wird, wenn fie fiegereich bleibt, und wie fie jett das Verfaffungswert zerftört, so fortbauernd kunftig jeden Frieden zu stören im Stande ist. Diesem System der Einheit entgegengesett aber ist jenes der Zerstreuung, und wie wir die eine zu suchen haben, so muffen unsere Rachbarn, Frankreich zu allermeist, auf die andere hinarbeiten.

Blücklich ist Teutschland also gestellt, daß es ohne wirkfamen fremben Ginfpruch ju befahren, auf bem Wege, ben es felbst als ben besten ertennt, in seinem Verfaffungswert voran= geben, und fich fein eigenes Wohl und Weh bereiten kann. Rufland ift ihm burch bie Versonlichkeit bes Raifers gewonnen; Englands Reich ift auf einem andern Glemente, und feine Anficht ber Welt zu großartig, als daß es mit kleinlichem Gin= greifen andere Bölker in ihren Kreisen irren wollte: so bleibt nur Frankreich allein noch übrig, bas im Bewußtsein, wie bie Reit porüber, wo offenbare Gewalt es zu seinem Riele führen moge, zu heimlicher Arglift seine Zuflucht nimmt, und bas weiße Unschuldspanier wieder aufpflanzt, womit es die Bölker schon so oft ins Verderben geführt. Raum hat es felbst geglaubt, bag es noch Thoren finden wurde, die hundertmal betrogen, immer von neuem fich verleiten laffen; aber mit gewohnter Rühnheit poranschreitenb, sucht es fich an bie Spite eines neuen Bunbes au feten, beffen Glieber von einem unfeligen Schwindel getrieben, fich gegen bas Wohl ihres eigenen Baterlandes verbinben follen. Durch folche Gulfe allein tann es ihm gelingen, einen Ginflug in unfere Angelegenheiten ju gewinnen, ber fonft gang= lich unmöglich gewesen ware.

Frankreich betrachtet Belgien und das linke Rheinufer als sein Sigenthum, es soll zum mindesten der Preis sein, um den es Teutschland die Einheit gestatten könnte. Weil ihm aber wohl bewußt ist, daß es gegenwärtig nicht zu diesem seinem

Besthe gelangen kann, barum, und bamit es freien Spielraum für künftige Plünberung gewinne, sucht es die Theilung zu exhalten, bis es bei besserer Fassung seine Ansprüche geltend zu machen im Stande ist. Da könmt ihm nun tresslich der bose Geist des Widerspruchs und der Unverträglichseit zu statten, von dem wir besessen sind, und so darf es kecklich nur den Dolch in unsere eignen Hände geben, und sicher vertrauen, daß wir und selbst justissiciren, und alle Sehnen und Nerven unseres gemeinen Wesens durchschneiben werden. Leider ist das bewassenete Volk mit seinem Muthe, seiner Hingebung, seiner Ausdauer und Begeisterung nicht wie dort im Felde zugegen, um gemachte Vehler und Irrthümer wieder gut zu machen, und auszugleichen, und wohin ein unglücklicher, undewachter Augenblick den Angelegenheiten die Richtung gegeben, dahin streben sie mit unaufsehaltenem Sturze.

Daß Frankreich also hanbelt, ist folgerecht; und wenn Europa einmal ein Haus von einander aufsähigen uneinigen Brüdern sein soll, und alles öffentliche Leben ein Schwertertanz, dann kann seine trennende Politik nicht gescholten werden. Aber daß wir selbst, für die gleiche Thorheit die aufs Blut gepeitscht, und nur darum erst wenige Augendlicke verschnausend, weil wir es zu einigem Verstand gebracht, und zu Wertzeugen seiner Tücke brauchen lassen; daß wir mit ihm gemeine Sache machen, um und selber zu verderben, da die ganze übrige Welt und wohl will, und und in unserem Treiben nicht irrt und stört; daß wir und selbst abhalten, und mit denen wieder Gemeinschaft und Verdrüberung suchen, die und von ze betrogen und mishandelt haben: das übersteigt das Maß gemeiner Unvernunft, und alle guten Geister müssen solche verworrene Rathlosigseit klieben.

Quer burch ganz Europa von der Rorbsee bis tief in das mittellänbische Meer läuft die Kette der drei Wahlstaaten, trennend den Westen von dem Often, und aus dieser Lage und der Fügung ber Begebenheiten hat es sich ergeben, baß alle brei politisch aufs engste verkettet sind, und daß das Schicksal des einen nicht ohne das andere entschieden werden kann. So ist gleich das Loos von Polen mit dem von Teutschland also genau verbunden, daß die Einigung des ersten auch die Einigung des andern zur Folge hat, und daß, wenn jenes zerstreut und zerzissen bleibt, auch dieses zu keiner inneren Festigkeit gedeihen wird.

Bon Anfang an hat es zwei Meinungen gegeben über bas, was in hinficht Bolens und Sachsens bem gemeinen Wesen am auträglichsten fei. Die Ginen haben geglaubt, es muffe bei ber Theilung Bolens bleiben, und bas Beil Europas fei aufs gefährlichste bedroht, wenn dieß Land, machtig burch feine Silfsquellen und ftart burch ben triegerischen Beist seiner Bewohner unter ruffische Obhut tomme, und sein Ronig ein Bafalle jenes riesenhaften Reiches wurde. Sie beuten auf bie Rarte, und zeigen jene ungeheuere Maffe, die von Often her auf Europa brudt; fie beuten auf die großen Borlande und Inseln, bie jenes öftliche Slaventhum in Bohmen und fühwarts in bie teutsche Erbe hineingeriffen, und auf die Möglichkeit, wenn jenes lette Zwischenreich verschwunden, daß alles in eine ungeheuere Maffe ausammenfließe, die Teutschland den Untergang bereiten werbe. Darum, behaupten fie, muffe Polen, fo viel möglich, unter Teutschland bleiben, und biesem werbe bann qualeich bie Ungerechtigkeit erspart, Sachsen zu verschlingen.

Die Anbern aber haben behauptet: bem ist nicht also, was ihr burch eine solche Theilung verhindern wollt, werdet ihr eben badurch befördern; in Polen ist ein Geist der Einheit erwacht, und eine Liebe zur Selbstständigkeit, die sich durch so viele Jahre von Elend und Ungemach, statt sich zu schwächen, nur immer verstärkt und gekräftigt hat; wollt ihr diesen lebenskräftigen Leib zerreißen, blutend und zuckend werden seine Glieder, in benen ihr nicht den Keim des Lebens ertödten könnt, wieder ineinander=

wachsen, und ehe ihr es euch verseht, wird die Wunde geschlossen seine Bewegung in Europa wird entstehen, ohne daß bort von neuem das Streben nach Unabhängigkeit sich regt; der Often wird die Unzufriedenheit der Geister benutzen, und der Westen wird auf sie seine Plane bauen, und am Ende wird doch geschehen, was ihr in eurer Klugheit verhindern wolltet. Und es hat die Ratur, wie immer, so auch hier den Fluch darauf gesetz, daß wer Unrecht säet, Unglück erndten wird; das Schwert womit ihr Polen theilt, wird auch das Band eurer innern Einheit lösen, das euch eben vereinigen wollte.

Bu ben Lettern haben wir uns von Anfang an gehalten. aus bem gang einfachen Grunde, weil nach unferm Dafürhalten Recht zu thun und Gerechtigfeit zu üben, aller Politit vorausgeht, ja als die einzige wahre Politik erkannt werden muß. ift nicht möglich, ein anderes zuverlässig leitendes Princip für bie Sandlungsweise im öffentlichen wie im Privatleben auszufinben, als jene Stimme, bie zu jebem, bem Rurften wie bem Minister und bem Bürger aus ber Bruft warnend herausrebet: Alle eure Weisheit, die ins andere Jahrhundert hineinreichen will, wird zu Schanben, und eure Rlugheit wird zum Spotte, und reicht nicht zum andern Tage aus, entfernt ihr euch von jener Linie bes Rechtes und ber Wahrheit, die euch Gott gezeichnet. Ihr konnt taumelnd ausweichen gur Rechten und zur Linken bin, aber aus bem Dunkel find Schwerter auf euch ge= judt, und wenn euer hochmuthiges Selbstvertrauen fich am ficherften wahnt, fitt euch bas Gifen in ber Bruft, und bie rachenbe Strafe bat euch erreicht.

Die Theilung Polens war die erste Jugenbfünde biefer Zeit, seither ist sie freilich in Sünden grau geworden; aber lassen wir nicht den neuen Aeon, der jest begonnen, die Bergehen seines Borgängers auf sich laden. Bis zur Wurzel des Uebels muß zurückgegangen sein, soll eine gründliche heilung möglich werden.

Mag Polen immerhin einen russischen Prinzen haben; nicht zwei Generationen sind vergangen, und er wird selbst ein Pole sein, und alle Interessen bes Landes vertreten, das ihm sich angeeignet hat. Schneller noch wird das geschehen, wenn er ein constitutioneller König wird, beschränkt durch den eigenthum= lichen Geist des Landes. Daß die slavischen Bölker zusammen= halten, ist in der Natur der Sache gegründet, und wir werden durch unsere Eifersucht den Naturtried nicht zum Schweigen bringen; aber was wir thun können, ist nicht Ungerechtigkeit gegen sie zu verschulden, damit die Freien uns nicht seindselig werden, und die Unterworfenen-sich nicht gegen uns empören.

Jenes Entsehen vor ber Größe bes russischen Reiches und ber Gefahr einer neuen Bölkerwanderung ist auch ein Schreck= bild, das sich jene Rlügelei geschaffen, die, tausendmal irrend in der Gegenwart, immer nicht abläßt auf eine ferne Zukunft vorzusorgen. Wie die Dinge gegenwärtig stehen, sind die Kräfte also abgewogen, daß Rußland eine Wanderung in entgegengesiehter Richtung mit weit mehr Gründen fürchten dürfte; lassen aber die Federkräfte im Welttheil in solcher Weise nach, daß von Osten nach Westen die Strömung wieder möglich wird, dann wird sie auch eine nothwendige und historische Erscheinung, und all unsere Vorsicht wird nicht im Stande sein, ihr zuvorzussommen.

Wohl ist vorzusehen, daß die Bevölkerung des Landes in steigendem Berhältniß wächst, aber so riesenhaft es sich gegen= wärtig in den fernen Often dehnt, doch bedroht es unverhält= nismäßig weniger als Frankreich die Sicherheit der Nachdar= länder. Kraft ist bei ihm und Naturstärke und die physische Gewalt, um jeden Angriss abzutreiben, aber nicht der unruhige Geist, der nie rastend um sich greift; es kann sich selbst genügend sein, und der Charakter des Stammes und die Umstände der Beit geben ihm beibe ein Streben die Kraft, statt sie nach außen

zu zerstreuen, nach innen hinzurichten. Auch ist die ruffische Herrschaft, obgleich unter rauben Formen erscheinend, weit kein so durchgreisender Despotism, wie er in Frankreich bestanden, und wie er dort immer wiederkehren wird; das Wort des Czars, surchtbar in der Nähe, verhallt in den weiten Provinzen seines Reiches, während Rapoleons Drohen, leise in den Tuillerien gesprochen, im Innersten jedes Hauses wiedertönte. Was slavischen Stammes in der Masse ist, wird wohl immer vereinigt bleiben; die andern Stämme, nur lose verbunden, werden auch nur durch die Kraft der Trägheit festgehalten; und die erste große assatische Wöllerbewegung wird sie lösen, um so mehr, da sich im Süden schon das Reich geschwächt, indem es seine natürzliche Gränze, den Caucasus, durchbrochen.

Bahrlich! es gibt keinen anbern Raben, ber uns aus bem Labyrinthe führt, in bas wir verwickelt find, als in einfach alter, schlichter Weise, wie es von je bei uns Teutschen bergebracht gewesen, ftrenges Recht zu geben und Recht zu nehmen, und zu bebenten, bag, fo oft wir burch Bier und habfucht uns verführen laffen über bas Dag binauszugeben, bie Strafe niemals ausgeblieben. Indem Polen getheilt bleibt, wird Preußen ein gemischter flavisch = teutscher Staat, ohne innern Raturverband, wie es Desterreich leiber seit ben Zeiten geworben ift, als bie Gothen in ferne Lande abgezogen, und die flavischen und bunnischen Stämme nachgeruckt. Und wie kann Breugen mit ber einen migvergnügten Salfte eines Slavenvolkes bie öftliche Granze Teutschlands gegen bie jenseits ber Weichsel winkenbe andere Salfte, verbunden mit ben befreundeten öftlichen Boltern, beden? Rein, bas Nordland muß als eine rein teutsche Dacht fich an jene Branze lagern, und bazu ift nothig, bag Sachsen in nabere Verbindung mit ihm trete.

Es ist nichts Unrechtmäßiges in biefer Ginigung; ber König bes Landes hat sein Schickfal auf die Spitze seines Schwertes

geset, und ift in offnem, ehrlichem Rampfe, sogar gegen sein Bolk, überwunden worden. Das Leben ift ihm gewonnen, weil er nicht zu fterben gewußt; aber bie Krone muß ihm verloren fein, weil bas Gottesurtheil gegen ihn entschieben. Die Befitznahme bes Siegers aber muß, um rechtlich zu fein, burch einen Bertrag mit bem Bolte geschehen, beffen Bebingungen in gemein= famer Uebereinkunft ausgeglichen werben. So ift es in Norwegen ergangen, wo die Schwäche ber Rührer fich von ber Lift beflegen laffen, und wo die Nation fich auf bem Storthing ihre Rechte fichert. Und fo muß es in Italien gehalten werben, foll es zu einem guten Ausgang kommen. Auch bort hat ber Sieg bie aufgebrungenen Usurvatoren verjagt, die Herrschaft ift ben Siegern beimgefallen, aber nur vertragsmäßig konnen bie neuen Fürsten bort regieren, und nur mit Bewilligung ber Bolter fann eine neue herrschaft frember Stamme bort fich grunben. Die Beute in Gelb und Gut mag man vertheilen nach bem Gesetz ber Stärke; bie Bölker aber allein nach bem Recht, und mit ibrer vertraasmäßigen Ginwilligung.

Darum hat Preußen ein Recht auf ber Einheit Polens und der Einigung Sachsens zu bestehen; die Ehre Teutschlands gebietet das Eine, sein Heil und seine Sicherheit dringt auf das Andere, und die anders rathen, sind durch die Arglist Frank-reichs verwirrt, oder durch ihre Selbstsucht ihm gewonnen. Wer aber mit Frankreich steht, ist gegen Teutschland, und in der öffentlichen Meinung verloren. Mag Englands Entscheidung, die man zu erwarten scheint, ausfallen wie sie will, Teutschland muß wissen, was ihm ziemt und frommt, und auf dem erkann-ten Guten unerschütterlich bestehen.

## sezüglich auf einen Aufsatz von E. M. Arndt über die Cheilung Sachsens.

Einverstanden immer und allezeit mit dem Freunde, der bier gesprochen, in Allem, was aufs Wohl bes gemeinen Baterlandes geht, konnen wir boch biegmal in einigen Sapen nicht feiner Meinung fein. Wir glauben, daß die Untersuchung über Die teutschen Stämme fich nicht also leicht abthun laffe, wie es bier geschehen. Die ganze Fulle ber Formen eines großen Urvolles, bas, wie die Stromgebiete aus ben vielen Bafferabern fich zusammenweben, so in den vielfältigsten Abstufungen boch immer eine Grundart ausprägend, über Berg und Thale eines weiten Landes fich verbreitet, läßt fich nur lose und obenüber in den allgemeinen Gegensat von leicht und schwer zusammen= faffen. Wie die Lineamente auf ber flachen Sand fich freugen, aneinander vorüber beugen, und ineinander fich verlaufen, fo gieben die Scheibungelinien nur gart und leise angebeutet, aber fichtbar überall burch bie Daffe bes gesammten Bolfes, und gliebern es eben zu einem organisch in aller Theilung eng verbundenen Bangen. In Mitte frember Stämme hat ber unferige, fich auf seiner Erde ausgebreitet, und überall, wo er bie andern berührt, mit ihnen fich leicht in Halbschlechtigkeit durchbrungen. Von solchen Salbschatten ift baber Teutschland allerwarts umgurtet, wo es nicht mit bem Meere granzt; in Oftpreußen bilbet ber uralte lettische Stamm ben Busat; burch Schlefien und Mahren hinunter gegen Steiermart ber flavifche; von Istrien herauf burch Tirol und Graubundten der italische; vom Jura über die Vogesen an Mosel und Maas hinunter gegen Flandern ber gälische. Innerhalb biefen Grenzen bewegt fich nun ber rein und ungemischte teutsche Stamm, in reicher

Mannigfalligfeit von Geftalt, Anlage, Art und Abart fich ent faltend. In allgemeinfter Weberficht lagt biefe Rulle am leich= testen fich begreifen, wenn man von der unsprünglichen breigetheulten Burgel ausgeht, auf welche bie alten Sagen ber Ration fich einstimmig zuruchbezieben. Man halte nicht gering folche Ueberlieferung; fie pflegt bas Wahrfte gu fein, worauf bie fervere Beschichte ruht, ja ber Grund aller Wahrheit: noch glaube man, die lange Beit habe ben Unterfchieb verwifcht, folche inners liche Theilung läuft in den Uranfang zurück, wo auch die Bolter felbst von einander geschieben worden, und der eine bamals aufgeprägte Charafter ift so unverwüftlich wie ber andere, wie ja auch unter ben Rflanzen bie Arten fo beständig find wie bie Sattungen. Die erfte teutsche Wurzel bat fich gegen Morgen ausgebreitet; fie bilbete ben gothischen Bund, als fie auf ihren Bugen an bie untere Donau tumen; biefer brang bann am Strom berauf, und ergoß fich von ba über Italien, Gallien und Spanien, und verblutete und verflegte in füblicher Erbe. Die öfterveichischen Brovingen, Babern und jum Theil bie Schweig haben einen großen Theil ihrer Bevöfferung von biefem Stamme gezogen. Die zweite Wurzel hat im Suevenbunde zuerst jenseits ber Elbe ausgeschlagen, ift bann über Bobmen ausgelaufen, und bat: ben Marcomannenbund gegründet, ift am Rheine fpater ale Allemannenbund aufgetreten, und hat alles teutsche Mittelgebirg von ben Subeten an, über Franken bis an die rheinischen Rieberlande beseht. Endlich die britte Wurzel hat fich in der teutfchen Rieberung, in bem gangen ebnen Lanbfaum, ber gwischen ber Norbsee und bem Gebirge liegt, ausgebreitet. von Rorbalbingien bat er balb über Westphalen sich verbreitet, bie teutsche Kreiheit unter heermann ben Romern abgewonnen, fich dann in ben Franken= und ben Sachsenbund geschleben, und' nachdem er Holland und den: Niederthein bevölfert, endlich bas: gatifche Land biedfeits und jenfeits bes Meeres bezwungen. Das

ift die große breifache Theilung. Jedes der brei Gileber felbit bat fich im Berfolg ber Zeiten wieber auf bie mannigfaltigfte Weise in fich selbst gelöst und abgestuft, und auch hier ift von ben alteften Zeiten ber mehr erhalten, als man glanben und permuthen follte. Sobald die Rriege aufhörten Böllerwande= rungen zu sein, und ber Gieger fich nicht mehr im eroberten Laube mit Weib und Rind anfiebette, mifchten fich bie Stamme nur langfam und wenig, und Jahrhunderte gingen ohne ficht= bare Einwirkung vorüber. Als die Engläuber im vorigen Kriege ariechische Regimenter in ihrem Dienste hatten, ba zeigte fich beib ber große, unaustilabare und unbezwingliche Stammesunterschied; fie mußten bie Stamme voneinander fonbern, und jeben einzeln in eine besondere Compagnie ober andere Abthei= lung sammeln, um Ordnung und Disciplin zu handhaben. ABas jo viel bunbertigbrige Sclavenei, die alles übereinandergefturzt, nicht auszutilgen vermocht, das hat fich bei einem freigebliebnen Bolle, bas feit einem Sahrtausend in feinem Site ungestört gewohnt, noch weniger vernichten laffen. Ware bas Dikorifche in den Wanderungen und dem Ineinanderfließen und dem Boneinanderlaffen der verschiedenen teutschen Bollerichaften erft ein= mal recht ins Reine gebracht, wir wollten es fectlich über uns nehmen, im heutigen Teutschlaub noch alle biefe altgermanischen Stammesalleber nachaumeifen.

In unserer Ansicht ber Stämme wird das, was dem Verfasser Verwirrung däuchte, vollkommen klar und durch tunere Rothemendigkeit begründet. Ernst, langsam, seierlich und schwer schille dert Jornandes seine Gothen, das ist die österreichische, die days rische und die schweizerische Schwere, ganz was Anderes als die niederteutschen Veite, obgleich sie den lettern Beiden mit viel schwädischen Blute aufgehellt worden ist. Das Snevische ist nun das rechte helle, klingende Dur, das mittelteutsche Bergwolk, beweglich und leichtblütig, anhebend oben bet den Kharin-

gern, die wahrscheinlich suevischen Stammes waren; Franken und Schwaben und alle Bewohner des Mainwinkels folgen; dann alle über dem Rheine, von den Etfässern anzusangen dis größtentheils hinunter am Niederrhein, wo das Gebirg endet. Des Italischen in den letztgenannten Ländern mag nicht viel sein, in Trier, der alten römischen Hauptstadt, ist gerade am allerwenigsten davon, auch an der Unterdonau ist nichts zu verspüren. Das Niederteutsche geht nun freilich von der Oder die zur Maas, aber wie vielsach gefärdt und abgestuft: der Pommer und der Märker, wie verschieden in der Uebereinstimmung der Brandendurger und der Holländer, der Friese und der Desse.

Das die beutigen Sachsen auch bem alten Sachsenstamme angehören, haben wir selbst behauptet, und wir möchten ben bistorischen Arrthum wohl verantworten. Dag der Mittelvunkt bes alten Sachsenreiches in seiner Bluthe um ben barg gewesen, ift uns nicht unbefannt geblieben; ba fie vom Deere babin ge= zogen, so mußten fie schon bas gange Rieberland zwischen Elbe und Befer im Besite haben. Die Sachsen waren eben auch ein Bund vieler Bolterschaften, erwachsen aus ben Trummern eines früheren, ben bie Römer in Rieberteutschland bestegt und angegriffen hatten. Diefe batten alle nieberteutschen Stämme bezwungen bis zur Gibe, ba faben fie jenseits bes Stromes bie Sneven, aus ihren hundert Gauen entboten, geruftet fe abau= treiben. Spater kamen bie Sachsen und verbreiteten fich vom Sarge aus immer weiter auch nach Often. Da ftiegen fie querft auf die Thüringer; ihre alten Befänge haben aufbewahrt, in welcher Beise fie ben Erminfried in Schibinga (an ber Unstrutt ohnweit von Weimar) bezwungen, und alsbann mit Weib unb Lind in bas Land ber Besiegten eingewandert find. unter ben fachlichen Raifern finden wir die Granzen weit in ben Often vorgeract; ber Streit mit ben hunnen wird bei Merfeburg, Magbeburg u. f. w. ausgefochten; Deigen felbit

wurde von Heinrich dem Finkler erbaut. Ans den Geschichte schreibern geht hervor, daß die Elbe in alter Zeit die Gränze zwischen dem niederteutschen und oberteutschen Stamm gewesen, und daß zur Zeit, als die Franken den Abein gewonnen, die Sachsen alles Land zwischen ihnen und jenem Strom anfüllten.

Aus Allem bem folgt nichts zur Befchonigung bes löblichen Strebens, bas fo wiele unter uns treibt, ben Theil bem Bangen vorzuseten, und über ber Bertheibigung Meiner Stammeseigen= beiten die Gesammtheit der Ration zu verderben. Bon einander find wir getrennt wie eines Baumes Zweige, von anbern 2861= fern aber wie verschiebene Baume eines Balbes. Untereinauber follen wir die engste Gemeinschaft haben, ben Aremben uns aber in teine Beise anpfropfen; well Laubholz und Rabelholz 3. B. teine Lebensverwandtschaft haben. Unserer inneren Berschieben= beit follen wir und frenen, weil in ihr bie Rulle ber Anlage, und ber Reichthum bes angestammiten Naturells sich zu erkennen gibt, aber nicht fie jum Borwurf gehäffiger Anfeinbung und einer gerftorenben Rivietracht machen. Worin wir eine find, darin follen wir vor Allem und festhalten, bann wird bie leichte Berschiebenheit, die zwischen und ift, nur bienen, bas Bant fefter anzuziehen. Gerabe so mächtig, als in uns bas ursprünglich Teutsche ift, muß auch in unserer Berfaffung die Ginheit werben ; und wie jenes Gefte bie-leichten Gegenfate ivbelend in fich befchlieft, fo auch muffen bie besonbern Kormen von bem Magemeinen überwältigt werben. Daburch wird ber quellenben Man= nigfaltigfeit tein Eintrag gefchehen, benn ihr Grund liegt tiefer, und bie gute Verfaffung wird fie nicht antaften wollen, ber Turannet aber wird fie nicht weichen, sondern fich gerabe an ihr farter ausarbeiten. Singe jeber feinen Zon, wie er am beften tann und mag; aber vor Allem muß eine harmonie zum Brunde liegen, nur allzu lange haben wir mit unserm Chariwari die Belt beihubt.

. . 1

## Meberficht der neneften Beitereigniffe im Novbr. 1814.

Den 4. Rovember.

Das Geheimniß fangt allmalig an fich anfzuhellen, in bas ber Congres fich gurudgezogen, gur Bergweiflung feiner Chronitichreiber, die ihre weiten leeren Raume mit schlechten Geblichten und noch ichlechteren Babemerumsgeschichten auszufüllen genö-Die erften Anfange ber tunftigen Geftalt Teutich= thiat find. lands beginnen schon burchzuschimmern, und es läft fich mebe als eine bloße Vermuthung über die fünftige Form des Ganzen wagen. Becht auffallend haben fich ber in hoffnung und jagenber Burcht zuschauenden Welt im gangen Verlaufe bie fibeln Folgen fener milben Politik gezeigt, die früher fo manchen Karften bes Reichs als Recht zugestanden, was sie als eine freie Gabe bee Gesammtheit hatten hinnehmen muffen. Wie in Rtalien bie Tractaten mit Joachim fich jest jeber burchgreifenben Anord= nung der bortigen Angelegenheiten entgegenseten, fo bat bie falfche Scheu, die man vor einer erträumten Revolutionirung Teutschlands gehegt, auch bei uns Alles in einem folden Grad verborben und verwirrt, bag faum baran zu benten ist bie Uebel, bie unser Baterland burch so viele Jahrhunderte verrouspet und aufgerieben haben, bei ber Wurzel auszurotten. Nun wird gevebet von nichts als ber Gelbitftanbigteit ber Ravften , wie fie gewährt sei im Krieben von Paris, und von wechselleitiger Unt abbangigkeit, lofe zusammengeknäpft burch bie schlaffen Banbe einer Köberativverfaffung. Frankreich ftimmt aufs befte in biefe Sprache ein, ober rebet vielnicht ans ibr; und bie duf Einbelt bringen, werben verrufen als philosophische Träumer aus bem Rorben. Defterreich, seiner Macht und seines anderweitigen

Befites gewiß, mag wohl wenig bie tumultuarische herrschaft achten, bie ihm Teutschland bietet. England, bas seiner San= belsmacht in Teutschland wie allerwärts auch nicht ein Saar vernibt, merft fibrigens bei feiner großen Ueberlegenbeit und bet überaus weiten Berbreitung seiner Gewalt wenig auf die untergeordneten teutschen politischen Angelegenheiten. Berftunden wir das Interesse unseres Baterlandes eben so wohl wie biefes verftanbig kluge Bolt, es wurben ber beffern Ordnung ber Dinge pon seiner Seite wahrscheinlich wenig Schwierigkeiten in ben Weg gelegt werben. Go aber, wenn von ben Leiftungen tanm bie Rebe ift, und nur bie Anspruche fich überbieten, macht es and bie feinen geltenb, und aus biefem Befichtspuntte muß bie Rote bes Grafen Munfter über Sannover, mit bem Seitenblief auf Burtemberg, betrachtet werben. Goll fich Teutschland über eine solche Lage ber Dinge freuen, und bie Soffnung aufgeben, bag ber Weltwerftanb zulett boch fingreich werbe, und feine ftarten Monarchen au einer festeren Ordnung fich verbinben? Wir haben uns belehren laffen, und volltommen überzenat, bas bei ber Schwäche und Berberbniß ber Menichen alle republikanische Form wicht taugt, foll Teutschland mit einer Fürstenrepublit es auf ein Menschenalter noch einmal wogen ? Sollen wir die Ohumacht Kranfreichs und den guten Billen aller Nachbarlander, die fo bald nicht wiederkeinen, alfo unnennitt perfireichen laffen, daß wir nicht weiter kommon als etwa in den Buftund, in dem Atelien fich befindet? Biel muffen ber Bunben Teutschlands fein, daß es befiegt migbanbelt wird, und flegreich, im Frieden wie im Rriege.

Wenn die Entwürfe jener föberalistischen Partei zur Bolle ziehung kommen, dann wird Tentschland fortbauernd siechen an temfelden Gebrechen, woran es feit so langer Zeit verdlutet: dem vielgestätigen Willen unter einen traftlosen vollziehenden Gewolfs das Grundützli was von je alle Wölker im Kriege

findll verborben, und im Arleben langiam entitelitet hat. Es wurde bann nicht bie Bielheit unter ftarter Aweibeit in traffiger Ginheit verbunden werben, vielmehr wurde Tentschland im Rreng getheilt, und moar nicht im griechischen gleichschenkeligen, sonbern im lateinischen, and einem langen und einem turgen Arm und awei gleichen aufammengesett: aber bieß Beichen wird ihm bort nicht erfreulich sein, wie bamals, als es feine Jugend in ben Streit geleitete. Der Rorboften wurde fich unter Breufens Sinflug sammetn, fein Rernfand burch Sachsen mit zwei Deil= tionen Sinwohnern, und ben Diftrict von Bofen bis gur Barthe um 400,000 verstärkt, tourbe in flügekförminen Kortfätzen fich in ben Often und gegen ben Rhein verbveiten. Ihm wurde im Nordwesten ber englische Einfluß treugend begegnen, ber ausge= bend: von Bainover, über Kriedland. Holland und Belgien fich verbreitet. Im Gubweften wurde Bagern fich zwischen Dain und Rhein ausbehnen, im Subaften abm Defterreich berrichen. Und wir müßten noch bem Himmel banten, bag ber teutsche Stern ober Unftern aus vier Strablen nur beftunbe, und nicht aus ben zwei und breißig Gegenben ber Windrose Stürme tommen können, um das Reich wieber in Aufruhr und in belle Alammen zu blafen. Und git hoffen ware banit, wenn bas Gibt und ferner noch wohl wollte, und in bunbert Rateren ein neuer Rapoleon erschiene, und und wieder all unser Whit und unsere Golbpfennige genommen worden, und er bann auch Britanien eroberte, und gulent in ben Buften Afritale berichmachtete, wobin er ausgezogen um bas Golbreich Combutin zu erobern; bag wir es noch um ein Amsehnliches weiter bringen, und bas Kreuz abwerfen, das wir bis dahin geschleppt, und nun gue Zwelherr= schaft gelangen konnten. Bis babin wurden und alle Bolter ber Welt in bergebrachter Weise veneriren, und ber Kahrt unferes Staatsschiffes mit Berwunderung nuchsehen, bas in ungewöhnlicher Art, freidrund gebaut, von vier Stenerrubern in ben

vier Carbinalpunkten abwechseind angetrieben, wie die Arche mit ihrem sämmtlichen Inhalt, nach keinem Punkte ftenert, als wohin es die Winde treiben.

Die Beisheit der im Congresse versammetten Rathe und Borftande teutscher Ration wird es nicht zu einem folchen und feligen Enbe tommen laffen; was bie Umftinbe ber Beit gebies terifc verhängen, werben fie burch bas Band innerer Bertrus phung alfo ju lenten wiffen, bag es boch jum Guten führt. Aber abgesehen von aller Berfaffung und Gestaltung bes tünf= tigen Reiches, bietet auch die innere Bertheilung, in fofern fie laut geworben, fcon beim blogen Blick auf. bie Karte nicht sonderlich tröftlichen Anblick bar. Das britische Seereich hat tief in Tentschland eingefressen, und feine Ufer ziehen jest an Maas und Befer bin, und feine Safen und Buchten liegen auer burch Teutschland, von Belgien gur Rorbfee, an ben Gelmgen Preußens. Breußen felbft; zwar beträchtlich verftärtt, bat bech teine innexitch gebrangte, beruhigenbe, sonbern eine bochft pertheilte Rraft; im Often lauft es in eine geführliche Berbreitung aus, die von ber Rete ber in wenig Tagmarichen gangbich burchschnitten werben fann, im Weften aber bilbet fich genen Frantreich, aus Dunfter, Berg, Mart, bem Bergogthum Beftwhalen und bem Lande bieffeite miffchen Maat und Rhein, um welches lettere awar noch Oranien mit ihm streitet, ein Borwert, bas burch bie Einteilung von Sannover gangtich vom Samptwert getrennt, nur in ber Mitwirtung ber anbern Reichetheile vertheibigt werben tann, alfo freilich fie alle zusammen für ihre Sicherheit ber genauesten Berbinbung beburftig macht. Am Oberrheine fcheint noch wenige Sicherheit fur bie Granzen fich zu ergeben. Da Defterreich bas Breisgau und bas Rellen= bungische wieder an fich zieht, und von Terol und Borarlberg aus baburch Bapern umgingelt, während, wie es fcheint, auch Salaburg als Fortsekung Tirols, und das Annviertel in Ansbruch genommen wied, so werben dabnech Bapern, Baben, Wietemsberg, und durch Westphalen auch Darmstadt, für ihre Entschädtzgung auf die Länder am Oberrheine angewiesen, und es droht an dieser Gränze die Wielherrschaft zurüczukehren, die, wenn nicht gute Vorsicht gethan wird, dort Frankreich eine allzelt offene Pforte in's Innere des Reichs frei läst. Es ist begreifsich, wie solche Verhältnisse die Staatsmänner zur Verzweiflung beingen müssen, die berufen sie zu ordnen, und gar wohl kindig besten, was das Wohl des Vaterlandes erheiset, also bei zedem Schritte durch Ansprüche sich gedunden sehen.

Den 6. Rovember.

1 . . . .

Es last fic nicht von unten berauf beurtbeilen, aus wels den wichtigen Gründen bie Monatchen fich betwagen gefunden baben, iene allgemeine Amnestie als ben Breis bes : Mactritte andzwiehen; aber es ift boch auch nicht vermeffen zu erkennen und au fagen, um wie vieles leichter, ficheren und grunblicher gegenwärtig die verwickelten Benbaltniffe fich gelöch baben wireben, wenn gleich anfangs eine Gränze gefest worben wärer mischen bie alte Beit und bie neue Beit, und wenn man bas Reich ber Gerechtigkeit zuerst gesucht vor Allem; ber Gnabe wären wir bei ber Gutmuthigkeit bes tentschen Charakters boch nicht untheilhaftig geblieben, und es wurde jest nicht ubtbig fein, fich nach bergebrachter Beife, mit jeber fleinen Gigenfucht berumquftreiten, und ihr jegliche Bewilligung, bie gum Bobl bes Gangen führt, gewaltsam abzudringen, während fie biefelbe vorbin willig bem furchtbaren Reinde entgegengebracht. Sett; ba man, wie es scheinen will, nothgebrungen ben Befitftund ut Grundlage angenommen, und wer viel bat, auch viel gewinnen foll, wer aber bas Seinige burch frembe Bewalt verloren, leer gusgeht, ift für die Zukunft gleich übele Borficht gethan, wie

für die Gegenwart. Die Baufer, die fchon einmal fo mohl gefahren, indem fie fich an fremde Gewalt gehangt, konnen nach bem Beltfauf, wenn die Gelogenheit wiederkehrt, tein Bedenken tragen, von neuem bie gewinnvolle Ganbe zu verfuchen: bie aber annoch fcwach geblieben, werben es auch zu einigem Grbeblichen zu bringen wunfchen, und fo wird der erfte fremde Groberer, ber fich furchtbar zu machen weiß, ficher auf einen Wetteifer gablen tounen, fich ihm dienstbar zu erweisen. Denn wenn ein Bolt nicht zu ftrafen weiß, wirb es leicht zum Gespotte beren, die ihm absagen wollen; und wenn ber Abfall von seiner Einheit nur burch einen Ehrenlohn geahndet wird, bann find jene Thoren, die ihm ferner getreu verbleiben, und einem brobenben Reinbe, ber reichlich lohnt und mit Barte ju ftrafen weiße, fich entgegenwerfen. Das baben bie alten Raiser wohl verftanben, und bas furchtbare Beispiel, bas Barbaroffa um weit geringeres Bergeben an Seinrich bem Löwen aufgestellt, hat burch viele Sahrhunderte nachgewirft, und Teutschland vor viel Bofem behütet und bewahrt. Satte bas nenerstanbene Teutschland ein Fürstenhaus aus ber Dunkelheit erhoben und basselbe groß gemacht, und als hater an ben Oberrhein gestellt, es tounte schon politisch auf lange Zeiten unverbrüchlich auf seine Treue gablen, wie aber sollen bie fich unbankbar gegen ben Beind erweisen, die durch ihn groß geworben ? Man mag fagen, folches Urtheil fei ber Eintracht entgegen, bie fortan uns verbinden foll, es fei ehrenrührig gegen ehrenwerthe Regierungen, aber leiber ift es geschichtsmäßig wohl begrundet. Teutschland begt bie größte Achtung vor ber Person ber jeht lebenben Kurften bes Reiche; unter Alle ift ein reichliches Mag nationeller Rechtlichkeit und wohlwollenber Gefinnung ausgetheilt, aber gegen Natur und Geschichte vermögen fie nicht anzukanwien, wie bie gunge lette Beit erwiesen, und Machiavelli, wenn er gleich in ber Centamennatur ber Staaten nur bie thierifche und nicht bie

menfaliche Balfte benchtet hat, liefert nur allzureichlich auf feber Seite bie Belege für bie Wahrheit folchen Urtheile. Sanbette es fich um die Unterbruckung ber wahren, wohlbegrundeten Uns abhangigteit und Freiheit ber Fürften, die öffentliche Meinung wurde ficher auf ihrer Seite tampfen und ftreiten; barmin aber weil fie ftreiten nur fur fich gegen bas Baterland, bestwegen find alle Bolferschaften, ihre eignen nicht ausgeschloffen, ihnen abgewandt, und es geht nur eine Stimme über gang Teutschland gegen foldes Beginnen. Aber immer will nicht bie Soffmung weichen, bag alles noch zu einem einigermaßen gebeihlichen Enbe fich ausgleichen werbe, obgleich schwer abzusehen ift, wie fo vielfältige entgegengesette Anspruche, wie fie jett vorkommen, im ersten und höchsten bes Gesammtwohls sich vereinigen laffen, und wie ber Scharffinn ber vereinigten Staatsmanner biefe schwerke aller Aufgaben lösen wird.

Recht im schärfften Contraft, bem uneinig einigen und einig uneinigen Teutschland gegenüber, fleht jett Spanien rund, geschlossen und nur fich felber gleich. Es ist unbankbar gewesen an ber Berfon ber Cortes; aber im Streite ber Barteien barf feine einen solchen Dant in Anspruch nehmen; fie ftanben ba mit der herrschaft belleibet und ausgernftet mit ber Macht, und find geworfen worden, entweber weil fie es in Genigem verseben, ober bes Beifalls ihres Bolles fich nicht erfreuten. Bas gefolgt, mußten fie binnehmen als natürliches Resultat bet Rieberlage. And bem englischen Bolle bat Spanien nicht mit freundlichen Gefinnungen bie Rettung erwiebert, aber England batte im autem Gelbstverständnig nicht anbers an Spanien gehandelt. Bolber, bie fich fo ungleich find, burfen fich nicht mifchen, und es ift verkandig, daß jedes fich erk in felbit abichließe, und bann über bie Erfüllung wechselfeitiger Berbinblichkeiten unterhandelt werbe. Go ftreng und scharf bie Phrenden Frankreich von ber Halbinfel fdeiben, for emft und burdigneifend bat: fie

fich losgesagt von allem frangofischen Wefen; ein scharfer Schnitt bat mit einemmale alle angesteckten Blieber abgelost; mabrend wit selbst bas Gift rubig in unfern Abern walgen, ift es bort in einer Daffe ausgeworfen worben. Dinas ganglich miglun= gene Unternehmung bat ben Wiberstand ber Buerillas, auf ben fich einzig noch eine Opposition grunden ließ, nun auch zu seinem Ende gebracht, und ba bie Beftrebungen biefer in Unabhängigteit erwachsenen Barteiganger nun ihren Mittelpunkt verloren, werden fie nach und nach fich in fich felbst auflösen und ver= achen. So fieht Spanien wieder da gang dasselbe, was es vor jenem furchtbaren Ginbruche gewefen, und wenn man bemertt; bağ bie tonigfiche Gewalt, fatt conftitutionsmäßig beschränft zu werden, vielleicht ftarker als je aus biefem Kampfe bervorgebt, bann muß man nicht vergeffen, bag er bloß zur Abwehr und teineswegs aus einem Bedürfnig größerer politischen Freiheit unternommen worden. Denn ber Trieb zu einer folchen Freibeit, ber in ben germanischen Bollern ju aller Zeit fo lebhaft gewesen ist, hat in den füblichen, die nicht durch jene unrubige, von ber Ratur eingepflangte Thatigkeit getrieben werben, immer weit fcwacher gewirtt, und fie haben, wo fie nicht bie Ruth sber eine besonders erweckende Zeit aufgeregt, jebedmal vorgesonen ben gläubigen Gehorfam, ber felbftthatigen freien Wictsambeit. Italien, Spanien so nabe verwandt, hat, ba es ben Bapften miglungen, es in eine Daffe ju vereinigen, nie gur Einheit gelangen konnen. Darum, obgleich es wie tein anberes europäisches Bolf ben Beruf bazu in fich trägt, und sbaleich ihm bie Ratur eine große Bergicheibe an ben Granzen aufge= tharmt, hat es boch nie bahin kommen konnen, bes auslanbifchen Ginfluffes fich zu erwehren. Aus frangofifcher Oberberrichaft ift es baber burch bas Loos bes Rrieges unter bie teutiche übergegungen; ben Teutschen selbst ein warnend Zeichen aufammenguhalten in Ginigfeit, weil fie fonft gleichem Schicffal nimmer

enigehen werben. Uebrigens gibt allerbings biefe Berbindung mit Italien, wenn fie mit Weisheit gehandhabt wird, bem germanischen Bölkerbunde über ben romanischen ein fo entscheiben= bes llebergewicht, bag von biefer Seite ber Beftanb bes Friebens ziemlich wohl gefichert ift. Freilich mußte fur die feste Gefchloffenheit biefes Bundes, um in feine Sanbe bas ju legen, mas ihm zukommt: bie Schlichtung aller Angelegenheiten auf bem Continente, noch Manches geschehen, wovon zur Zeit noch wenig Spuren zu bemerten find. Schweben, bas ursprünglich teutfchen Stammes, ju ihm gehört, scheint mit ber Befitnahme Rorwegens, bas es nur burch bie allergrößte Klugheit wird behaupten tonnen, und ber Befestigung ober Beseitigung bes neuen Saufes fo fehr befchaftigt, bag teine Schritte ju einiger Annaherung gescheben. Danemark, bas vor wenig Jahren noch in feinen teutschen Besitzungen bie teutsche Sprache ausrotten wollte, und jungft hamburg in jenen Abgrund bes Glenbs hinabgeftogen, hofft zum Lobne an teutschen Brovingen feines ander= weitigen wohlverbienten Schabens fich zu erholen, und feine Staatspapiere werben burch bie leichtfinnige hoffnung auf folche Beute in bie Sobe getrieben. Bon ber anbern Seite icheint felbft bie Schweig, Ratt in ben Schoof Tentschlands guruchutebren, vielmehr auch auf feine Roften bie Rolle einer erobernben Macht spielen zu wollen, indem wie frangofische Blatter berichten, die Regierung bes Cantons Thurgau ber Tagfatung in Burich eine Denkfchrift übergeben, worin ber Rugen, ber aus ber Bereinigung von Conftanz mit ber Schweiz entspringen wurde, ausgelegt worden, worauf bann die Tagfatung ihren Abgeordneten beim Wiener Congreß bestwegen Verhaltungsbefehle angesendet habe. So weit ift es mit der Ehre Teutschlands getommen, bag unter ben Freiern, bie bas ergurnte Bolt eben erft alle miteinander aus bem Steinfaal herausgeworfen, nun fogar auch Diese wieberkehren, um fich wie hungrige Beier in

bas beim Congresse aufgestellte Mahl zu theilen. Durch under biente Großmuth ift bie Schweiz mit brei neuen Cantonen: Ballis, Genf und Reuenburg vermehrt, und schon findet fie, bas auch bas Bisthum Bafel und Conftang ihr nicht übel gufagen würden. Die natürliche Lage, bemerkt richtig eine Rotiz die uns barüber jugekommen, kann ber einzige vorgeschütte Grund fein, weil man eben ben Rhein wieder als die Granze aufmu= Rellen versucht; aber fie bebenten nicht, bag fie benfelben Grund bann auch gegen fich gelten laffen muffen, und alsbann zwar Conftanz, bas Bisthum Bafel, wie ichon früher bas öfterreichtiche Frickthal und die Walbstädte Lauffenburg und Pheinfelben bet Gibgenoffenschaft zufallen, dieselbe aber bagegen ben Canton Schaffhausen, Stein am Rhein, Eglifau und klein Basel an bas Reich abzutreten gebalten ift. Es mußte tein Kunken Chrasfühles mehr im teutschen Bolte sein, sollte es fich auf andere Bedingungen einlaffen; auch ift nicht zu befahren, daß auf folde grundlose Ansprücke irgend geachtet werbe.

Den 8. Movember.

Wenn außer bem bringenoften Bebürfniß einer festen und belebenden Berfassung noch ein äußerer Grund nöthig märe, um die Teutschen zu bestimmen, sich auss engste in einem geschlossenen Staatssysteme zu vereinigen, dann würde es das Berhältniß zu holland sein. Sollen die teutschen Staaten bloß durch das lose, schlasse Band einer Föberation vereinigt werden, dann ist Belgien, dieß schöne, fruchtbare, blühende Land, mit seiner unverwüsslichen Industrie, mit seinem reichen Capital, mit seinen Basen und Rheben, und mit seinem geistreichen und rührigen Bolke auf immerdar für Teutschland verloren. Belgien ist schon ein Preis, um den man holland zumuthen kann, in ein untergeordnetes Verhältnist gegen das Reich zurückzutreten, das überzendnetes Verhältnist gegen das Reich zurückzutreten, das überzendnetes Verhältnist gegen das Reich zurückzutreten, das überzeiches

haupt unter teiner Bebingung mit Ehre ein Glieb aus feinem Bestande ablosen, und einem Staate bingeben tann, ber fic burch eigenmächtige Souverginität von ibm au trennen fucht. Wie alle Rebenvölker bes brudenben Gefühls ber Ueberlegenbeit gegen bas hauptvolt baburch fich zu entlebigen fuchen, bag fie mit haß und Keinbschaft gegen basselbe rudwirken. Wie baber in diefer fleinlich neibischen Gehäffigkeit die Teutschen von den Danen angefeindet werden: fo auch werben fie von ben bollan= bern gehaßt, bie ba meinen, fie feien weit pfiffiger, anschlägiger und gewandter, als ihre plumpen Bruber auf ber bobe. gleicher Weise ist Belgien burch tief eingeriffene gallische Sprache und Sitte, nicht erft feit zwanzig Jahren ber, Tentschland febr entfrembet; bie Stimmung neigt nur allzusehr nach Frankreich hinuber, und es find wenig Erinnerungen ber alten Berbinbung mit dem Mutterlande jurudgeblieben, was fich neuerdings bei ber Feier ber Leipziger Schlacht gezeigt, die auch nicht eine Swur von Theilnahme in alten bortigen Provinzen erregt. Es bebarf bei folder Stimmung nur noch bes einzigen Schrittes, baß die Regierung beiber vereinigten Länder fich au jener Bolitit bekennt, die ber Minister Montgelas in feiner Bertheibiaung als bie echte baprifche aupreisen läfit, welche bie Gelbiterbal= tung zu ihrem erften und einzigen Genubiat nimmt, und allen benen in Dankbarkeit zuhält, die, wie es die Krangosen gethan, barin forberlich find und bas Brincip mit ihrer Macht verftar= ten, jene aber haßt, die burch geforberte Opfer und Leistungen fürs Gange etwa fie schäbigen: und die gangliche Trennung vom Reiche ift entschieden, wenn England ober Frantreich in kunftigen Beiten ben Bestand bes Landes auf biefe Bedingung fett. Obnebin ift auch für die Bertheibigung ber Branzen, bie man bei der Autheilung Belgiens bauptfächlich jum Augenmert genommen, fcblecht geforat, wenn Solland nach jenem französischen Sonverginitätsprincip isolirt von Tentschland besteben foll. Die

Hollanden, und ein Theil der Belgier sind von Ratur tem teiegerisches Bolk; was sie ehehin geleistet, war das Werk einer seiner bewegten, thätigen, auregenden Zeit, die sie in ihre Strudel hineingezogen, und worin sie durch startes Entgegenkämpfen endlich jene Schnellkraft erlangt, die zu Ahaten treibt. Die französische derrschaft, die sie zum Müssiggang verdammt, hat sie deswegen noch mehr entkräftet, und es müsten Verhältnisse eintreten, deren Wiederehr unter den jest bestehenden Umständen und beim Uebergewicht Englands nicht wahrscheinlich ist, sollten sie sich wieder zu einem Schatten vorübergegangener Derrlichkeit erheben: Darum ist für dieß Land tein Heil, als in der innigsten Verdindung mit Teutschland, und nur auf diese Bedingung kunn as die Uebergade Belgiens verlangen.

Alfo Alle, die da von uns baben wollen, mogen auch unfere Berfaffung, fich gefallen laffen; wollen fte theilen an unferm Sut, bann magen fie und auch ihre Rraft guwenben; wir waren Thoren, wenn wir unfer Grbe auf offenem Martte ben Rrem-Belgien hat einen teutschen Rürften, ber fur ben aufchlügen. Soufe jener schmachvollen Zeit feinem Baterlaube fich nicht entfremdet hat, so wird er benn auch fest, wo bie Tage feiner Sine beginnen follen, ihm nicht entfagen, um einer trugerifchen Unabhamaigfeit nachmaeben. Er wirb mifden Britanien und Tentschland wählen. Die Schweiz wird wohl endlich auch zur Ginficht gefommen fein, wie bas ftarte Teutschland jene Reutralität nicht ferner bulben kann, die fie bloß in seiner Obnmacht enschlichen bat, und bag nur die Bermittlung bes alten Baterlandes den Barteizwist stillen wird, der, taum gefcklichtet, immet von Neib, Sabsucht und Bosbeit, unerschöpflich fruchtbaren Mittern. wiebergeboren wirb. Auch Danemark, in feiner jegigen verziveifelten Lage, follte fich erinnern, bag es einft ein Behnreich Teutschlands gewesen, und daß ihm nur vom alten Lehnsberrn gegen Aufopferung eines Theiles bas Bange gerettet fein

kann. Daß an Meer und Alpen fich aller Orten Teutschlands Branzen lehnen, forbert fein Beil; und bag alle Safen, Baffe und jene befestigten Orte, die ber Schluffel bes Landes find, von bem gemeinschaftlichen Reichsbeer besetzt werben, verlangt seine Sicherheit. Hat es fich so mit Stärke angethan, und mit ber Dacht umgurtet, bann mag es wahrnehmen feines inneren lebendigen Bestandes und feines Boblfeins, und bieg ift an eine freie und liberale Berfaffung eng getnüpft. Die Freiheit ift bas Element ber germanischen Bölkerschaften; wo ihnen biese abgegangen, find fie von je verrottet, erstorben und verfault. Die Natur ber sublichen ift auf die Rube eingerichtet; fie bebalt ihren Ton und ihr Detall ohne außern Kraftaufmand, immer jeben Mangel aus ber Rulle bes Lebens beraus erfetenb; bas Leben ber Norben aber ift allein in ber Bewegung, nur in beständiger Uebung fann ihre Schnellfraft fich erhalten; wo biefe fehlt, verstoden und erstarren alle Rrafte, und laufen in ein leblofes, bumpfes, erbarmliches Wefen aus, und verlieren fich aulest in die feifte, gebunfene Daffe.

Und wahrlich, es thut Noth, daß die teutschen Angelegenheiten sich bald und glücklich in solcher Art entscheiden, daß dem gedrückten, halb verzweifelten Bolke wenigstens eine heitere Aussicht in die Zukunft sich eröffne. Sollten die Fürsten und ihre Räthe die wahre Stimmung des Bolkes kennen, dieses büstere, sinstere, beinahe hoffnungslose Brüten, das über ganze großen Massen desselben sich hingelegt; diesen Abgrund des Glendes, der sich unter seinen Füßen eröffnet hat, in den es sein Erbe und seine Ersparniß, Gut und Haus zuerst, dann alles was nicht nagelsest gewesen, was sich Geldeswerth seit Menschenaltern in den Familien aufgehäuft, zulest sein Blut und seine Söhne hineingeworsen, ohne daß sich der gähnende Schlund geschlossen, der noch immer würzt und schlingt, und dem viele Tausende endlich jest ihr Lestes und Rostdarstes zu bringen genöthigt

II.

find, um wenn auch bas verschwunden, in rathlofer Armuth zu verfinken, follten fie bas herzzerreißende Schauspiel von fo viel bunderttaufend Kamilien seben, die seit Rabren am Morgen nicht mehr gewußt, wovon fie am Tage leben follten, und die boch auf unbegreifliche Weise ein fieches, freudenloses Leben in schwacher hoffnung befferer Zeiten, bie immer nicht kommen wollen, bis auf biefen Tag gefriftet; follten fie gewahren. wie ber Wohlstand ber Nation, so recht bis zum tiefsten Rerne ger= freffen und gernagt, einer wahrhaft entfetlichen Noth Blat aemacht, die ber Lurus der hoben Stände nur nothburftig ver= bedt, während an so vielen Orten noch immer heillose Finang= fünfte fich an ben armfeligen Ueberreften alten Reichthums por wie nach versuchen: sollten fie bas alles seben und im Grunde recht bebenken, menschlich und theilnehmend, wie fie find, ihr Blut wurde in den Abern ftarren, und fie wurden fich felbft jum Abschen werden, wollten fie burch blinde Gigenfucht und farren Trop die Rudtehr einer beffern Zeit auch nur um einen Und wenn fie nun feben, wie bieg erbructte, Taa verzögern. · zermalmte, bungernbe, im Mober nach feines Lebens Unterhalt suchende Bolt, das fich für sie hingeopfert, an ihnen hängt, wie es fie ehrt und liebt, wie es keine andere Forberung ihnen an= finnt, als nur die gerechtefte und billigfte, wie es im Augenblide, wo eine große Erinnerung an das Baterland feine Begeisterung wieder erweckt, wie neulich bei ber Reier ber Leipziger Schlacht, mitten aus seiner Armuth aufspringt, und fich ber Freude hingibt und bem Jubel und bem Dante gegen Gott, und bann wieber rudfehrt in die leere Hutte, wo ber vorige Mangel feiner wartet, und die alte Entbehrung: gewiß fie wurben nicht verweilen bei leeren und unzeitigen Erörterungen über ihre Souverainitat, und herrscherrechte; fie wurden mit ihm por Allem ihren Frieden schließen, und Erbarmen mit ihm haben, und all ihre Kraft baran feben, es aus bem Abgrund zu befreien, in bem es zu verschmachten in Gefahr gekommen.

Den 12. November.

Indem der Drang der Zeit jebe unnöthige Bogerung ausauschließen gebietet, will er boch in feiner Weise eine Uebereilung in Behandlung ber Angelegenheiten rechtfertigen, und es ift würdig, wie ber Congreß in gemeffener Thatigkeit auf seinem Wege bieber vorangeschritten. Wie bie Sachen lagen, und wie einmal die Art der Teutschen ist, war es sehr wichtig und beil= bringend, bag bie Eröffnung anfange um brei Monate verschoben wurde; und wenn es wahr ift, daß die Frangofen Beranlaffung zu einer ferneren Berichiebung bis auf biefe Tage gegeben haben, bann ift wiber Willen burch fie bie teutsche Sache auch hierin gefordert worden. Es ift einer ber Saupt= tunftgriffe Napoleons gewesen, ben Teutschen, ihren Generalen und Diplomaten, nie Zeit zum Ueberlegen zu laffen; immer war er wie die Rugel ihnen schon im Herzen, nachdem fie faum ben brobenben Blit vernommen, und fo gelang es ihm jebesmal fie in wenig Stogen umzurennen; und als ihm nur einmal erst die Zeit abgewonnen war, mußte er verloren sein. So wird benn auch jest im Rathe immer fichtbarer, wie in bem Mage, wo reifliche Erwägung vorschreitet, und die Betrach= tung grundlicher um fich greift, immer beutlicher auch ber Sieg bes auten Principes wird; wie man mehr und mehr bas Schabliche und Wiberwärtige ausscheibet, und für bas Rathsame fich bestimmt, und wie immer fichtbarer alles gegen eine heilbrin= genbe Mitte zusammenftrebt. Wader arbeitet ber Reuergeift im Innern fort, und man erkennt zur Zeit sein Werk an ben Schladen, die er ausgeworfen. Die Berwerfung ber birigirenben zwölf Boten ohne einen Beiland, ber ihnen Kraft und Weihe

gabe, und die Note bes Grafen von Münster, von der bie Zeitungen reben, find beibes gludverkundigende Zeichen, und es kann recht wohl eine Hoffnung barauf fußen.

Die Frangofen scheinen einestheils migvergnügte Buschauer bei bem Werke abzugeben, anderntheils aber mit ihren Freunden ben protestirenden Gegensat zu bilben, an bem fich ber Wiberfpruch erkennt, reibt, scharft und erhitt, und in fich felbft qu= rudtehrend fich erft recht burcharbeitet und reinigt. Inzwischen haben fie fich Succurs aus Frankreich nachkommen laffen, und auch in Teutschland alles aufgeboten, was noch einige Bartlich= keit für fie bewahrt, und die diplomatische Reserve hat fich, wie aleichfalls die Zeitungen berichten, gur verlangten Lehnshilfe aufgemacht. Orben, Banber, Solitaire, und womit man fonft ben Menschen gutlich thut, find langft vorausgezogen; aber ber himmel wird ihnen nicht ben Sieg gestatten, und wir werben im nachsten Jahre mit ber Leipziger auch eine biplomatische ge= wonnene Wiener Schlacht mitzufeiern haben. Inzwischen macht man auch im Innern Krantreichs alle Grimaffen ber Wortführer nach, und es ift die lette Zeit wieder viel vom Rriege, von neuer Bewaffnung und Aushebung ber letten Conscription aeredet worden. Auch Laine ist neuerbings vom Brafibenten= ftuble hinabgestiegen, und hat gesprochen von dem Rriege, und wie basmal bie Emigrirten mittampfen wurden in ben Reihen, und ihr Blut vergießen für die Ehre Krantreichs; was freilich, wie die Welt gestehen muß, ber Sache einen schleunigen Ausgang bereiten wurbe. Das ift ber lette Act ber Comobie, ber ohne alle Illusion ber Zuschauer ganz still verlaufen wird. Frankreich hat jest für eine geraume Zeit ben Zwiesvalt in fich aufgenommen, ben bas Unglud, wie wir hoffen, in Teutschland ausgeheilt. Beer und hauptstadt, in ben Ibeen ber Revolution aufgewachsen, find in fortgesetter Opposition gegen bie Regierung; biefe mit ben rudgefehrten Emigranten ift zwar weit in

ber Minorität, hat aber bafür bas Heft ber Macht in ben Händen, was besonders, wie sich seither wieder ausgewiesen, in diesem Lande mehr als irgend anderswo bedeutet. Bon kühnen Parteihäuptern überall umgeben, weiß sie gar wohl, daß nur die Fortdauer bes Friedens die Dinge in solcher Schwebe halten kann, und daß nur darum das Bolk so ruhig sich verhält, weil es überhaupt nach der Abmüdung eines Menschenalters Ruhe will. Auf den Frieden ist der Bourbonen Heil gestellt, der Krieg würde ihnen den Untergang bringen, aus dem gleichen Grunde, warum er ihn Ludwig XVI. gebracht.

## Den 14. November.

Merkwürdig ift bie Audienz ber Stanbesberren bei bem Raifer Frang, welche die Zeitungen berichten. Da bie Fürsten in jener öffentlichen Verhandlung fich einmal burch eine Frau vertreten laffen wollten, fo tann man wenigstens nicht läugnen, baß ihre Wahl gut ausgefallen, und die Anrede ber Fürstin von Fürstenberg an ben Monarchen gut gebacht und gefaßt gewefen, und in allem verftanbig und zeitgemäß. Die Antwort bes Raifers ift in ihrer ergreifenben, herglichen Einfalt aus bemfelben gludlichen Naturell hervorgegangen, in beffen Gingebung er meift zu fprechen pflegt: "Meine liebste Fürstin, fo gerührt ich burch ihre Anrede bin, so wenig bin ich in Berlegenheit ihnen zu antworten, benn ich habe keinen anbern Wunsch noch Willen, als ben nach Recht und Gerechtigkeit, und bag jebem bas Seinige wieber werbe. 3ch habe meine lieben Teut= schen kennen gelernt, und es ist mir unendlich rührend und fcmeichelhaft, ben Ausbruck biefer Anhanglichkeit neuerbings ju vernehmen. Ich weiß nun, was die Teutschen für ein gutes und braves Bolt find, und fie konnen barauf gablen, bag ich ibr gerechtes und billiges Berlangen, so viel an mir liegt, unter=

stützen werbe." Diese und andere Worte, die er gerebet, haben gewiß burch gang Teutschland in Aller Herzen wiederhallt.

So wohlmeinend ber Raifer ben Stanbesherren bilfe guge= fagt, fo schwer mag die Aufgabe bem Congresse fein, ihre An= fpruche mit jenen ber Besammtheit auszugleichen. Daburch bag fie bie ersten und unmittelbarften Opfer ber fremben Anmagung geworben finb, und indem ber Seind fle jum erften Gegenstand genommen, an bem er seine Unterbrudung ausgeubt, haben fie bie Theilnahme Teutschlands fich erworben, und seine Ehre kann nicht zugeben, bag an ihnen bas Wert ber Gewalt verewigt werbe. Bon ber anbern Seite mag auch bie Gesammtheit un= gern laffen von ber größeren Bereinigung ber Rrafte, bie burch biefe ihre Unterbrudung gewonnen worben. Um Beibes au vereinigen, mochte leicht nur ein einziger Ausweg übrig fein. Bunachft nämlich jene Stanbesberren zu Erzbeamten bes Raifers zu erklären, und feine nachfte Umgebung aus ihnen zu bilben, und ben Glang feiner Burbe auf fie ju übertragen. Im alten Teutschlande ernannten die Raiser biese Erzbeamten, und bie erften Bergoge des Reiches waren ftolg, wenn die Wahl bes Regenten fie getroffen. Es war keineswegs irgend eine Territorialhoheit an ihre Burbe getnupft, fonbern ber hofhaltung ber Raifer angehörig, waren fie in ber Ausübung ihrer Berrichtungen auch allein an feine Berfon gewiesen. Dann aber, bamit fie nicht Rlage führen burfen, bag ihnen für die Wirklichkeit, die fie eingebüßt, bloß ein eitler Schein ju Theil geworben, möchte füglich auch ein Theil ber faiferlichen Bewalt ihnen übertragen werben konnen, infofern bag fie, was in ben alteften Beiten bie Missi rogli, späterbin bie Pfalggrafen gewefen, als bie Repräfentanten bes Raifers bei ben Stanben bes Reichs auftraten, bestimmt überall bas Ansehen ber oberften Behörbe und bie Rechte ber Einheit gegen bie Einsprüche ber Brivateigensucht ber Fürsten zu verwahren; bei ben tampfenben Intereffen befonbers

bas ber Gesammtheit wahrzunehmen, und so ein Band zu bilsben zwischen ber gesammten Reichsstandschaft und bem Obershaupte, bessen Vertreter sie in ben Zwischenzeiten von einem Reichstag zum andern sein würden, während sie bei ber wirklichen Abhaltung besselben seine Person mit dem Glanz der Majestät umgäben. Es ist wohl glaublich, daß in dieser Weise bie getheilten Ansprüche sich leicht zum Vortheil des Ganzen ausgleichen lassen möchten.

Den 16. November.

Der Gang ber Begebenheiten lenkt unfere Aufmerksamkeit auf einen Rrieg, ber fich zwar in einem andern Welttheil führt, ber aber für ben unfrigen eine größere Wichtigkeit hat, als man gemeinhin zu glauben pflegt. Es ist ber Rampf von England Man tann nicht sagen, daß Amerika ihn gang mit Amerika. ungereizt begonnen hatte; bei ber Bewaltthatigkeit, bie in ber lettern Zeit zur See wie zu Land geherrscht, waren fie, bie auf allen Meeren ftreifen, von beiben Theilen mancherlei Avarien ausgesett, und als fle zulett die Bilang in ihren Buchern zogen, und fanden, bag ihnen England mehr Schaben jugefügt als Aranfreich, bem es freilich einzig nur an ber Gewalt, teineswegs am Billen gefehlt, ben Rebenbubler auch barin zu überbieten, fingen fie als echte Raufleute auch mit jenen ben Waffenproces an, ber bis auf biefe Stunde nicht ausgefochten ift. ift unzweifelhaft, bag biefe Schabigung, die bei ber fortbauern= ben Zunahme bes Wohlstanbes und Gewinnes noch wohl zu ertragen war, nur ben außerlichen Grund jum Bruche hergegeben, und daß andere innerliche Urfachen weit enticheibender bagu mitgewirft. Der erste ist ber fortbauernbe starte haß gegen bas Mutterland, ber biefe Atlantiben treibt. Seit fie fich ihre Unabhängigkeit erkämpft, hat biefer Born fich nicht ftillen wollen;

und als langst schon Britanien ihnen ben Abfall verziehen batte, und fie in Ehren bielt, haben fie, wie es bie Art ber Schwa= den ift, fich nicht befänftigen laffen mogen, fonbern mit ber nobeln Reinbseligkeit, bie auch unter uns die Nachften am ftartften entzweit, die nah verwandten Bruder angefeindet. Frankreich ihnen ihre Unabhängigkeit erstreiten helfen, fo neigten fie natürlich gleich von Anfang anf feine Seite bin, und als bie Revolution ausbrach, vermehrten fich burch bie republitani= ichen Formen und Ibeen, die in allgemeinen Umlauf tamen, die Berührungspunkte. So waren fie fortbauernd in Liebe ben Franzosen zugethan, und ben Englandern abgeneigt, und als auch Rapoleon ein Regierungsspftem tunbthat, bas im aller= offenbarften Wiberspruche mit ben Grunbfaten fanb, zu benen fie fich felbst bekannten, und babei noch feinen übelverhehlten Spott mit ihnen trieb, ließen fie doch nicht ab von ihm. Unterbeffen war bie öffentliche Meinung in England immerbar ju ihren Gunften geblieben; ber Krieg ber ihre Unabhangigfeit gur Wolge gehabt, war von Anfang an unpopulär gewesen; ihre Befreiung ichien bem englischen Bolte nur bie gluckliche Rolge eines rechtmäßigen Wiberftanbes gegen Unterbrudung; burch ben liberalen, republikanischen Charakter, ben ber überwiegenbe Einfluß Franklins ihrer Staatsform gegeben, galten fie vor gang Europa ale bie natürlichen Reprafentanten und Berfechter ber bürgerlichen und politischen Freiheit, und alle bie in biefem Welttheil von bem unerhörten Despotism ber Zeit fich gebruckt fanben, richteten voll fehnsuchtiger hoffnung ihre Augen gegen bie neue Welt, in ber eine schönere, verjungte Zeit aus ben Muthen fich zu erheben schien. Solche Meinung, ba fie aus allen Safen und Buchten ber alten Welt zu ihnen hinüberhallte, mußte enblich auch bei ihnen Glauben finden, und ben Brund zu einem gefährlichen, buntelhaften Schwindel legen. Sie waren längst gewohnt gewesen, die französische Revolution als bie Tochter ihres Aufstandes zu betrachten, und hatten eben barum jene gärtliche Zuneigung ihr zugewandt; und als bas Rind so ftark geworben, bag es begehrlich und ungeftum nach ber gangen Welt bie Sand ausstreckte, ba verloren fie fich in Bewunderung ber herrlichen, großartigen Ideen, die fich barin offenbarten, und wollten ihrerseits auch nicht zurückleiben binter folder Großheit; und wie bas franzöfische Reich von ber Meerenge von Gibraltar gegen bie am Bosphorus und bis zur Elbe seine Grangen erweiterte, traumten fie auch in ihrer Welt ben Traum ber Größe leife nach, und es bebuntte fie gar icon und herrlich, auch bort eine kaiferliche Republik zu gründen, die von ber Subsonsban bis zum merikanischen Meerbusen fich erftrecte, und bort fich einer andern fübameritanischen anschlöffe, bie aus ben spanischen und portugiefischen Colonien fich zu bilben im Begriffe war. So wurde ber Krieg an England erklart, und ber Angriff auf Canada beschloffen.

Obgleich aber Jefferson in amtlichen Reben und Aufrufen fein Bolt bas tugenbhaftefte, freieste und aufgeklartefte unter allen Bölfern ber Erbe genannt, fo ift es boch keineswegs bamit also beschaffen, wie man in ber alten Belt, gutmuthig solchen Reben Glauben beimeffend, es fich getraumt und eingebilbet hat. Amerika ift ein junger, vor Rurgem erft burch Ginmanberungen gegrundeter Staat. Wie im alten Griechenland bie Buge ber Belasger, und hellenen und Aegyptier in manchen Richtungen fich burchtreuzten, und neben = und burcheinander fich festfesten, fo ift es jenseits bes Deeres ebenfalls jugegangen, und bie mancherlei Bölkerstämme, die bort eingezogen, baben nebeneinander eingewurzelt, ohne fich noch miteinander zu einem gleich= artigen Gangen zu verbinden; westwegen man bicht neben einem gang englischen Ort, eine gang teutsche Stabt, bann wieber eine frangöfische und so weiter findet, die ganglich von einander abgeschloffen, weber in Sitte noch Sprache, irgend einige Gemeinschaft haben. Aber was ben neuen Staat von abnlichen ber alten Belt besonders unterscheibet, ift, daß jene Uranfange, aus benen er zusammenwachsen foll, teineswegs wilbe, traftige. barbarisch ungezähmte Bergstämme in ursprünglicher Kraft und Starte find, wie es bort meiftens ber Fall gewefen, fonbern bag vielmehr gezähmte, cultivirte Bölker ihren Ueberfluß ober gar ihren Unrath ber neuen Pflanzschule hergegeben, die nun, ba fie in einem annoch wilben ungebanbigten Lande fich anflebelten. und an dieser Wildheit nothwendig wieder einigen Antheil neh= men mußten, eben barum in einen Gulturftand eingetreten finb. ber nicht als eine ursprungliche Barbarei, sonbern vielmehr als bie Berwilberung einer zum Theil vergeffenen Civilisation erscheint. Wie bei Rinbern, so ift auch bei jungen Staaten vor Allem bie Selbstsucht machtig; bie Befellschaft muß fich erft fest in ben Boben saugen, und so werben bie unterften Berrichtun= gen bes öffentlichen Lebens: bie Aneignung und bas Erraffen bes Befitstandes noch am ftarkften und lebhafteften geubt. Darum ift zur Zeit bas gange Wefen ber Ameritaner auf bas Intereffe und ben Erwerb gegrundet; ju Saufe wird bie Land= jobberei mit unermublichem Gifer getrieben, auf ber See ftreifen ihre Sandeleschiffe in allen Meeren, um fich ben Berbienft gu suchen. Und eben weil nur bas unterfte phyfische Leben fich erft zu vorherrschender Wirksamkeit berausgearbeitet, und bie boberen Berrichtungen noch gurudgeblieben find, barum berricht auch bas bemagogische Brincip in ber Berfaffung vor, es ift eben nur Bolf bort, nur Plebs, keineswegs ein Abel ober ein Batricierstand: allein ber Saulenfchaft ohne bie Laubtrone, und barum find ausgezeichnete Talente in allen Rachern felten; was aber teineswegs ausschließt, bag wieber gang unten an ber Erbe, und an die Scholle festgebunden, Anechte liegen, Reger und Beiße, bie unvermögend aus ber alten Belt berübergekommen find. Das Bermögen ift barum ber einzige Dasftab ber Schatung

und ber burgerlichen Freiheit; wer fünfzig Bfund Sterling werth ift, kann Bahlmann fein. Selbst bie Regierung, und inebe= sondere die vollziehende Gewalt muß nach diesem Principe nur gang zu oberft leicht angeblüht erscheinen; und es mag bei fol= chem Gewächse, bas gleichsam gang Burgel ift, in teiner Beise ein schöner Bipfel fich ftolg bem himmel entgegenbreiten. Auch fann bei ber Neuheit ber gangen Anstalt, die keine Geschichte hat, unmöglich eine hiftorische Erinnerung wirksam sein, und es ift nicht möglich, bag irgend eine Scheu und Achtung vor bem Alten und Bergebrachten bie Gemuther begahme, und ihnen eine tiefe Begründung in fich selber gebe: alles wird vielmehr flach an der Oberfläche liegen, und nur allzuhäufig der Tag hinneh= men, was der Tag gebracht. Aus bemfelben Grunde ift bas gange Gebaube ber Verfaffung noch roh, ber Mechanism unbebulflich und ungeschickt, bie Reprafentation ungleich und fehler= baft, bie Juftigvflege schlecht, weil ihre Beamten vom Braftbenten und bem Senat ernannt, und nicht regelmäßig befolbet, sonbern nur von Beit zu Beit burch Gratificationen belohnt, nothwendig Creaturen berjenigen werben muffen, bie ihr Schicksal in Ban-Auch bas Kirchenwesen trägt überall bie Spuren bieses Zustandes; bas Christenthum ift bort in einen gabllosen Schwarm ber verschiebensten Secten gerfahren: Presbyterianer, Biebertäufer, Methobisten, Universalisten, Epistopalen, Congregationalisten, Quater, herrenhuter, alles treibt und brangt fich in buntefter Mannigfaltigfeit, und ber Charafter ber Berwil= berung zeigt fich gerabe bier am entschiebensten, ba felbst bas milbe, teufche Chriftenthum bort gang eigentliche Bacchische Dr= gien hervorgebracht, indem in ben fogenannten Feldzusammen= funften, unter ber Leitung einiger Priefter von ber Methobiftenfirche, in tiefem Balbesbunkel alles Bolt beiberlei Geschlechts von weit und breit her zusammenläuft, und nun über Racht iene Reste feiert, die alles gemein baben mit den alten Bacchanalien, die Raturkraft ausgenommen, die fie chebin entschulbigen konnte.

Den 18. Rovember.

Mit einem folden Bolte, bas, gleich jenen verlaufenen Rinbern, jenfeits bes Meeres in die Wilbnig hineingerathen, und bort nach feiner Beise fich eingerichtet bat, fieht Britanien fich in einen Krieg verwickelt, ben es allerbings auch burch fein Buthun mit herbeigeführt. Die Berftorung bes neutralen Sanbels, ber bie Ronigin ber Meere wie Frankreich auf allen Seen nachgegangen, die Bifitation ber Schiffe und bas Matrosenpreffen und so manches Andere bat querft ben Zwist begründet, und hatte man fich erft einmal hineingerebet, fehlte es nicht an Bewaltthätigkeit, um bie Erbitterung weiter hinaufzutreiben. Babrend bie jenseits fich mit großen Eroberungsplanen trugen, bob bie Zeit England jum Lohne fur bewiesene Rraft und Beharr= lichkeit auf die Sobe feiner Glorie und feines Glanzes; Frantreich verlor die Welt, die Herrschaft des Meeres aber blieb ben Briten, und so war es nicht zu verwundern, bag auch biese in ihrem Stolze fich übernahmen, und als Friedensverhandlungen im Sommer fich anknupften, bem Reinbe in bem angemutheten Berbot bes inbischen und dinefischen Sanbels, Bedingungen vorschrieben, benen ein felbstständiges freies Bolt fich nimmer unterwerfen tann. So war Uebermuth jenseits bes Meeres und biesseits, und so auch hat Gott Demuthigung über beibe verhangt, und ber Richter, bem wir in ber alten Welt in ftaunen= ber Chrfurcht zugesehen, hat auch in die neue seinen Stuhl gesett, um zu wiegen mit gerechter Bage. Es konnte nicht fehlen, die Anmagung ber Ameritaner, auf teinen innerlich festen Brund geftütt, mußte fcheitern an Canada, wo ein Sauflein Briten ber ichlecht angeführten und ichlecht centrirten Dacht ber

Republikaner bie Spige bot, bie keinen Rudhalt in ber traft-·losen und schwachen vollziehenden Gewalt ihres Staatenbundes hatten. 218 aber nun jene Rrieger, bie in Spanien fich unfterb= lichen Ruhm geerntet, hinübergeschifft waren, und es unmöglich schien, bag ein anderer als ber glanzenbfte Erfolg fich ergeben könne, da verwirrte die alte Schlange wieber die flegberauschten, und fie unternahmen jenen ungludlichen Bug gegen bie Saupt= ftabt bes Lanbes, bie mit ber Zerftorung ihrer öffentlichen Bebaube endete. An sich ist dieser Schaben freilich nicht so be= beutend, wie man ihn ausgegeben, ba bekanntlich die jenseitige Bautunft burch ihre Geschmadlofigfeit fich vom Anbeginne ausgezeichnet, und die Hauptgebaube, bas Capitol und die Wohnung bes Prafibenten, nur erft bem fleinsten Theile nach vollenbet find; auch war das Unternehmen keineswegs so überaus laster= baft, als es die Franzosen, die, nachdem fie die ganze Welt mit Mord, Brand und Unzucht erfüllt, jest mit naiver Unschuld gur garteften Tugend wiederkehren, ausschreien: aber untlug war es über alle Magen, und baber eben auch wie Mosfau und Anberes von oben berab verhangt. Den Stolz wie die Eitelkeit bes gesammten Volles bat bie Zerstörung in vollem Rage an= geregt; die Ginheit, die ihnen vorher gefehlt, haben fie im verftartten Saffe gefunden; schnell in ben Provinzen burch ihre Blatter, Reben und Abreffen umgetragen, hat es alle Barteien um die vollziehende Macht vereint, und biefer bann eine Starte gegeben, die fie vorbin nie gekannt. Bu gleicher Beit ift bas Unglud auf ben Seen hinzugekommen, und bamit ber Felbzug für biefes Jahr auf eine bochft nachtheilige Beise für England beendigt worben. Da die Amerikaner ben Winter für ihre Ruftungen gewonnen haben, so werben fie leicht in folche Kaffung fich verseten konnen, bag fie trot ber großen Beeresmacht Englands boch um ihre Unabhangigkeit keine gegrundeten Beforg= niffe haben burfen, und daß vielmehr bei fortgesettem Rriege

ihrem Gegner die Gefahr brobt, fich in ber Berne zu verbluten, und die Früchte all seiner zwanzigfahrigen Rampfe einzubugen. Bie fie tapfere, muthige und gludliche Seeleute geworben find, so auch können fie leicht über Winter furchtbare Lanbsolbaten werben; bas einzige was ihnen fehlt, find geschickte Officiere und Generale, und biefe ftromen ihnen jest reichlich aus Frantreich zu. Ge find deren fo viele geworben, die zum Uebergang in jene Lande fich eingeschifft, daß es endlich die Aufmerksamteit bes Lord Wellingtons in Baris auf fich gezogen, und er hat beftige Reclamationen bagegen eingegeben, und foll zulett gebrobt haben, die frangofischen Schiffe vifitiren zu laffen, was die Regierung fich benn in teiner Beise gefallen laffen will. Dishelligkeiten, verbunden mit den Beforgniffen, die bas große englische Lager in Belgien erregt, indem fie bie Verlegenheit ber franzöfischen Politik vermehren, können nicht anders als von ben ersprieflichften Rolgen fur bie teutschen Angelegenheiten auf bem Congreffe fein, mahrend die Beranlaffung berfelben, wenn auch wider Billen ber Urheber, boch jum gemeinen Beften führt. Die Englander, wenn fie, was unwahrscheinlich ift, je ben Vorfat gehabt, die Amerikaner wieder zu bezwingen, werden benfelben jest ganglich aufgeben muffen, und bieg wird zum Beil bes feften Lanbes gereichen, beffen gefammter Sanbelsbeftanb an bie Freiheit ber Meere und bas Gleichgewicht mehrerer Seemachte gewiesen ift, infofern als eine einzige übermachtige bie eingeführten roben Producte und bie ausgeführten verarbeiteten nach Willfür also besteuern tann, daß teine fremde Industrie mit ber ihrigen ben Markt zu halten im Stande ift. Darum ift biese Wendung, welche die Angelegenheiten jenseits bes Decres genommen haben, erwunscht für bas Wohl ber alten Welt, bie nicht zugeben barf, daß die Amerikaner unterliegen; aber eben fo wenig Intereffe hat, die Englander von bort verdrängt au feben. Denn fruhe genug, vielleicht noch vor bem Ablauf

bes gegenwärtigen Jahrhunderts, wird bas Betummel und ber Streit ber beiben Rebenbuhlerinen auf bem Meere, bie Welt wieber mit Glend und Berwirrung füllen; Amerifa, bas mit täglich fteigender innerer Kraft all seine Stärke gegen bie See hinwendet, wird sobald es erft einmal recht erftartt, mit Un= willen nur eine kurze Zeit die Ueberlegenheit ber europäischen Seeherrichaft ertragen, und wenn es ihm bann gelange in bem großen Weltstreit obzusiegen, bann konnten leicht die Zeiten ber Normannenguge wiederkehren. Darum foll auch in diefer binficht Europa als eine Staatenfamilie fich betrachten, und fich immer enge zusammengeschloffen halten, bamit es feine Ueber= legenheit über die andern Welttheile nicht verliere. aber foll nicht migbrauchen die Macht, die ihm burch ben Willen ber Borfehung in biefer Beit zu Theil geworben, und burch Uebermuth und ausschließlichen Despotismus die geheime Erbitterung berjenigen gegen fich erweden, die mit ihm bas gleiche Intereffe haben. Bielmehr jest, wo fich die Angelegenheiten bes festen Landes ordnen, moge es bie Bande bieten, bag auch auf ben Meeren ein bleibenbes und festes Seerecht begrundet werbe; baß die eigensüchtige, freffende Willfür, die dort herrscht, endlich ein Biel finde, und bas wilbe Fauftrecht, bas mit frecher Gewalt bas allerwärts sonst auch bem Keinde beilige Brivateigenthum gur Beute des Dadhtigern macht, und ben Stragenraub burch Caperbriefe zu einem Staatsamte. Bobin biefe robe Gewalt geführt, hat England felbst erlebt, und wie ber wilbe haß immer wechselweise fich selber überbietend, beibe Theile in ihrer leidenschaftlichen Unvernunft an ben Rand bes Untergangs geführt, hat es zu seinem Schaben erfahren. Go moge es benn ertennen, daß auf bem Meere wie auf bem festen Lande Gerech= tigkeit die einzige mahre Klugheit ift, jedes Unrecht aber ben Wurm ber Vernichtung im Innern trägt.

Raralich aus Wien eingetroffene Berichte geben an, wie es mit ber Centrirung ber teutschen Berfaffung so weit gebieben, baß fünf Mächte, worunter bem Saufe Defterreich die Oberleitung anvertraut worden, fünftighin ben Rern Teutschlands bilben follen, und bag bei allen Berathungen über Krieg und Frieden und in allen politischen Angelegenheiten fleben Stimmen bie oberfte Entscheidung geben, wovon Desterreich zwei zugetheilt find, Breugen die gleiche Bahl, Bayern, Sannover und Burtemberg aber jedes über eine bisponirt. Le mieux possible a toujours été l'ennemi du bien, mo bas Beste nicht zu er= reichen ift, mußte man freilich mit bem Leiblichen fich begnugen. Darum fagt ber Schwabenspiegel (Cap. 113) sollen ber Rur= fürsten fleben, und fle an ber Bahl ungleich sein, bamit, wenn brei Rurfürsten Ginen mablen, die vier übrigen aber einen Anbern, alebann bie brei ben vier Stimmen folgen, benn ber aeringere Theil muß bem größeren weichen. So lange Defter= reich und Breugen einverftanden waren, wurde alles aufs Befte geben, indem alsbann bie brei ben vieren folgen muffen. Wenn aber beibe fich entzweien, bann konnte jede, sowohl jene die im Rechte als die andere, die im Unrecht ift, zur Majoritat gelangen, und es wurde fich jum Guten entfcheiben ober aufs Bofe hin, je nachdem ber himmel es verhängt. Was die Verwicklung noch vermehrt, ift, daß eine ber fünf Mächte burch ihre Politit eben so fehr gegen Frankreich, wie bie anbern gegen England neigt, woburch eine beständige Reibung zwischen bem Reiche und ber Feinbseligkeit jener beiben Rachbaren unterhalten wirb. Alle innern Angelegenheiten follen, wenn jenen Rachrichten zu trauen ift, vor bem untern Kurstenrath entschieben werben, ber nur von Beit zu Beit zusammenberufen wirb, mabrend jener ununterbrochen vereinigt bleibt.

Den 28. Rovember.

Ghe ber Frieden von Paris abgeschlossen wurde, war ber allgemeine Glaube, man werbe nicht eilen, einen Bergleich bloß mit den Franzosen einzugehen, um schnell die Last des Krieges von ihnen wegzuwälzen; man hielt es allgemein für billig, da sie mit ihrem Streite alle Bölker arm gemacht, daß sie zum mindesten die Kosten der Berhandlung tragen müßten, und daß die Heere so lange in ihrem Lande blieben, die die Angelegenheiten Europas ausgeglichen wären. Aber man schloß den Frieden, seste die Franzosen auf den Punkt zurück, wovon sie ausgegangen, und etwas darüber noch hinaus, und die Heere zogen nach Teutschland, und lagerten sich im eignen Baterlande, weil man sie vernünftigerweise nicht entlassen durfte.

Man tröstete sich, unabwendbare Ereignisse hatten diese Wendung herbeigeführt; es sei wohlthätig, daß man Paris nicht zum Ort für jene Verhandlungen gewählt, wo man sich des französischen Einslusses nicht erwehren können; London die Hauptstadt europäischer Freiheit, hielt man dafür, sei eine weit schick- lichere Stätte, um dort sich über so wichtige Gegenstände auseinanderzusesen. Darum freute man sich allgemein, als die Monarchen nach Britanien übersetzen, und als man vernahm, wie die Minister in öftern Conferenzen sich verständigten. Es verbreitete sich balb die Rede, die wichtigsten Punkte seien abgemacht, und eine unerschütterliche feste Grundlage für die künftige europäische Ordnung sei gelegt.

Die Hoffnung wurde balb vernichtet, als man erfuhr, es sei noch über keinen Punkt ein Mehreres entschieden worden, als was man schon im verstoffenen Jahre zum Voraus auf den Sintritt kinftiger Ereignisse abgemacht. Da wanden aller Augen sich hoffnungsvoll nach dem Congresse, und man hatte Wohlgefallen an seiner Verschiedung zum Herbste, weil die Frist Gelegenheit geben mußte, alles gründlich vorzubereiten, und den Grundstein sest zu legen.

II.

Die ersehnte Zeit kam langsam heran; aber so unglücklich verworren waren die Berhältnisse, daß der Congreß sie in dem Zustand wiederfand, in dem sie der Frieden von Paris gelassen hatte. Die einleitenden und ordnenden Verhandlungen wurden angeknüpst. Man sah die Franzosen herzueilen, und hatte wenig Sorge um ihre Emsigkeit, weil man sich im Vortheil und im eigenen Hause wußte, und sie nun doch wohl die auf Herz und Rieren kannte. Man hörte von mancherlei Anzettelungen, die im Süden geschehen waren; auch das achtete man nicht groß: vor dem einfachen, sonnenklaren Rechte und der Wahrheit, mußte das Alles zu nichte werden. Was laut wurde, schien die gesaßte Hossnung zu bestätigen, die neue Königswürde störte wenig, die solgende Rote über die hannöverischen Landstände glich alles aus, sie war im rechten erwünschten Geiste abgesaßt, und Alles schien zum Besten sich anzulassen.

Ein Monat und mehr war barüber hingegangen, und es wurde barum gestritten, ob ber Congres angefangen. war die feierliche Eröffnung angefündigt, und die Bollmachten wurden eingeforbert; man ichien über bie Hauptpunkte entichie= ben, Sachsens Loos schien ausgemacht, und bas ber berrenlosen teutschen Lande. Der erfte Rovember sollte bie Entscheidung bringen; er ging vorüber und mehr ber Tage, und bie Sorge fing an in ben Gemüthern fich zu regen, und es liefen bebentliche Gerüchte um. Beitungen, bie fich jum Geschäfte machen, ben Congreg auszuhorchen, trugen bie Nachricht um: es fei Alles umgeworfen, ber neue frangofische Gefandte habe neue Befehle mitgebracht; über Sachsen und Bolen seien bie Loofe anders gefallen, und somit seien die Prototolle wieder eine unbeschriebene Tafel, und alles Beschriebene sei rein weggewischt. Die Gerüchte gewannen Glauben, als auch basselbe von England ber berichtet wurde, als die öfterreichischen Baviere in plotlichem Sturge fielen, als Frankreich und Bapern fich rufteten und als auch ber 15. Nov. ohne einige Eröffnung vorüberging. Tiefe Betrübniß, ja beinahe Berzweiflung ist die Stimmung der Bolzter, sie achzen und stöhnen unter der Last, die auf ihnen liegt, die Möglichkeit neuer Kriege bewegt sie schreckhaft.

Die Welt fragt sich, ob es benn möglich sei, daß die Franzosen, für ihre Saat von Schlangenzähnen, in Mitte Teutschlands wieder ein Feld gefunden; ob wir noch nicht genug gepetischt, und aufs Blut gegeißelt sind; ob zwanzig Jahre Elend
und Schande an uns verloren gegangen; ob wir in der Schule
bes Unglück nichts gelernt, als unserer Unverbesserlichkeit gewiß
zu werden? Sie fragt welch böser Stern über Teutschland stehe,
ber, wenn es diese Franzosen am weitesten von sich abgetrieben,
sie erst richt wieder in seine Mitte führt, daß wenn sie ganz
und gar vernichtet scheinen, sie gespenstisch frisch und wohlgemuth, wieder unter uns wandeln.

Und doch hat es dem Anschein nach also fich begeben. hatten eine biplomatische Schlacht von Leipzig angefündigt; wenn jene horder recht gebort, bann ift bie Schlacht von Luten und Großgörschen jest geschlagen, und Talleprand mit seinen Freunden hat zum lauten Jubel ber Barifer flegreich fle gewonnen. Wir wiffen noch, es folgte auf jene erfte bie Schlacht von Bauben, und die teutsche Sache schien verloren. Da bob die schlaffe halbheit tubn bas haupt, folden Ausgang hatte fie langft zum Boraus angefündigt, wie sollten biese bornirten ungeschickten Teutschen es wagen sich mit den Franzosen und ihrem Raiser= genie zu meffen; wie mochte bie Beschränktheit fich berausnehmen, bie großen Plane bes allzeit flegreichen Groberers zu burch= freuzen; fie waren jest nabe zu ihrer Reife gebieben, nur ber lette Schritt war noch zu thun, und bas uneigennützige Frantreich nabe baran, Europa auf eine Bobe von Glud und Wohl= stand hinaufzuheben, die es früher nicht gefannt. Die bisber bie teutsche Sache mit fester Entschlossenheit, mit Rraft und

Muth und Effer angetrieben, wurden als überspannte Schwärsmer, als unverständige Efferer angefeindet und entfernt; unter ben Freunden der Franzosen war großer Jubel und Herrlichkeit, und es war kein Zweifel mehr an dem Gelingen.

Aber oben war ein Anderes beschlossen, und als es zur Entscheidung kam, war doch der Sieg bei den überspannten Schwärmern und den unverständigen Eiserern, und die sich mit ihrer Unbezwinglichkeit brüsteten, mußten in Schande weichen. Was hat sie geschlagen und verdorben? Einzig die seite Entschlossenheit, auf die sie nun zum erstenmale gestoßen; das unswandelbare Bestehen auf dem, was als recht und zut erkannt und eingesehen worden; das unerschütterliche Beharren bei dem, was die wahre Ehre gebietet; die eiserne Willensstärke, die nicht weicht von der vorgeschriedenen Bahn, und der Borsat, der nicht wankt in seinem tiesen Grunde.

Bas bort gestegt, wird auch hier siegreich sich bewähren; wie fle bort mit frecher Gewalt berangezogen, so baben fle jest Schlangenflugheit aufgeboten; fo lagt uns ihnen benn nur bie rechte Einfalt entgegenseten, und fie werben nicht vor ihr be-Was Teutschland frommt, was Teutschland will, ift langst kein Geheimniß mehr; so burfen wir benn nur fest auf ihm bestehen; unfer Bille barf nur ein Bille fein, und biefer fest wie ein Kels im Meere wurzeln, und alle Brandung wird an ihm verschäumen. Was ift bas Frangofenwefen, bas einige Regierungen von ben unfrigen angestedt; nichts als eine eitle Hoffart bie auf teinem innerlichen Grunde rubt; fie rubmt fich ber viermal hunderttausenbe, die ihr zu Gebote stehen: aber in Wahrheit ift niemand bei ihr, als bas Spiegelbilb ihres eigenen Dunkels, und fie ftebt einsam ba und arm und verlaffen in Mitte ber Bolter, die ihr fluchen. Bas ift fie groß zu achten, jene Unentschloffenheit, bie ju teinem festen Enbe tommen tann!

65.

## Frage an Wefterreichs Politik.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hat es fich begeben. baß Teutschland mit einmmale an der steifen, faulen, breiten und vebantischen Körmlichkeit, in die fein altes wackeres tüchtiges Wefen nach und nach abgestanden war, und an der langweiligen Leerheit und Gemeinheit seines öffentlichen Lebens einen Ueber= bruß empfunden hat, und eine Sehnfucht nach einer aufgewed= teren Lebenbigkeit. Es mußten andere Zeiten tommen, bis man barauf fiel, bieß beffere Leben aus eigener Mitte hervorzutreiben; bamals fuchte man es nach ber gläubig ergebenen Art ber Teutschen von außen abzusehen, und beschrieb fich einige feine, ver= ruchte Politif aus Stalien, artige Sitten und Lüberlichkeit aus Frankreich, nachbem man zuvor fich aufs schnellfte aller eigen= thumlichen Art und Gefinnung abgethan, um die fremde Natur fich recht genau anzuvaffen. So bereitete fich aus nicht verwerf= lichem Triebe hervor nach und nach die franzöfische Sammerzeit, erft gutmutbig affisch, bann beuchlerisch geschminkt, verlogen prablend, höhnisch frech, endlich ersoffen in aller Sunde, wo bann bas Reuer tam vor unferen Augen, bas ben burren Baum verzebrte.

Wie der Norden in der neueren Zeit durch größere Regfamkeit in Allem dem Süden vorausgeeilt, so ist er auch hier vorangegangen; die andern sind erst langsam ihm gefolgt, und haben ihn in letter Zeit nur eingenommen, dann aber schnell und gründlich übertrossen. Der Osten aber, schwer beweglich wie er ist, und auf breitem Zuße ruhend, hat am längsten und sestellten gehalten. Dort hat Desterreich treu das herkömmliche gehütet; es ist nur langsam von den alten gebahnten Straßen ausgewichen, und hat nur wiberstrebend die hergebrachten Formen aufgegeben. So ist es gekommen, baß, während im Reiche die bose Krankheit schon durch alle ihre Stufenzeit durchgesaufen, das Oftland nur noch in den ersten Stadien erkrankte.

Als darum die verschiedenen Regierungen mehr oder weniger der neuen Zett sich ergeben, als das Reich in der Auflösung aller Formen wie ein sluthendes Weer zerronnen war, und die Renschen mit ihrer Habe auf zerbrechlichen Schiffen ohne Berslaß und Sicherheit dem Sturme sich preisgegeben sahen, da lag Desterreich, wie eine grüne Insel in der See, die, wenn sie gleich auch eine schwimmende zu werden drohte, doch in ihrem weiten Umfange Sicherheit und Gewähr zusagte, und Schutz und seste Unterlage dem, der sich auf sie slüchtete.

So ist das feste Vertrauen entstanden, bessen Desterreich im ganzen Reiche, besonders im südlichen Theile desselben sich erfreut; so hat die Ueberzeugung, daß Treu und Glaube bei ihm sei, sich befestigt; und es hat den Zeitgenossen, die durch den Unbestand der Dinge, immerfort sich hin- und hergeworsen sahen ohne Rast und Unterlaß, wohlgethan, hier einen Ruhepunkt zu sinden, dem sie sich anvertrauen konnten. Die Erinnerung einer langen, im Ganzen immer unbescholten gebliebenen Bergangenheit, hat gleichfalls das Ihrige zu diesem sesten Glauben beigetragen, und ihm ist die Liebe dann gesolgt, die gerade in den entserntesten Theilen des Reiches am lebhaftesten sich gezeigt.

Jenes ungetheilte Jutrauen, das Oesterreich vor allen Staaten Guropas seit Jahrhunderten genossen, hat sich am entscheisbendsten und rühmlichsten in den sinanziellen Berhältnissen ausgesprochen, und gerade hier hat es auch dis zur neueren Zeit, durch die pünktlichste und unbedingteste Ehrlichkeit, dieß Beretrauen auß glänzendste gerechtfertigt. Aber es ist auch unsläugdar, daß unter allen heiligen Pstichten, diese ihm die heiligste

sein muß, solch ein bewiesenes Vertrauen mit religiöser Schen zu hüten, und dieß Kleinod im Herzen Aller sich ängstlich zu bewahren. Nimmer soll profanirt werden, was der Glaube langer Zeiten zum Gegenstande seiner Verehrung sich genommen, und es ist die schmerzlichste, und für die öffentliche Sitte gefährlichste aller Täuschungen, wenn eine solche vertrauliche Hingebung sich getäuscht und betrogen sindet, und die Grundsesten worauf die öffentliche Treue ruht, innerlich zusammenbrechen.

Daburch, daß Defterreich feit undenklichen Zeiten fich auf jenen festen Grund ber Rechtlichkeit gefest, ift es ber Banthalter beinahe fürs ganze Reich geworden; alle Welt hat ihm Sab und But hingegeben, Sunderttaufende haben ihm ohne Bebenten ihr Bermögen anvertraut, und es geht in's Unglaubliche, welche Forberungen Teutschland an biefen Staat zu machen hat. Im= mer hat die gewiffenhafteste Ehrlichkeit bei biesem anvertrauten But gewaltet; bie Intereffen find auf's richtigfte gefallen, und ber Credit war unbedingt, felbst unbedingter als ber englische; benn es war ber Raifer, bem man gab. Seit vierzehn Jahren erft find bie ftrengen Grundfate in ber Kinanzverwaltung bes Saufes wantend worben, und ber Crebit ift in allmaligem Sinten endlich aanz verschwunden. Teutschland weiß, daß unerhörte Er= eignisse und Anstrengungen bieß herbeigeführt; aber Teutschland begt auch bas Vertrauen, bag nun wo Drang und Roth vorüber, auch die Silfe und gewiffenhafte Erfüllung ber eingegangenen Ber= bindlichkeiten der flebenden Armuth nicht versagt werden wird.

Vor zehn und zwölf Jahren mußte ein jeder Gläubiger bes Staates, der sein Capital nicht verlieren wollte, für die Wiener Stadtbanko-Obligationen noch dreißig Procente in baarem Geld nachzahlen. Das war eine schreckliche, gewaltthätige Maßregel, die Tausenden wehe that; aber Teutschland ließ sie sich gefallen, weil es die Roth einsah, weil es Vertrauen hatte, und weil die Interessen punktlich und ohne Verlust gezahlt wurden.

Seit sechs und mehr Jahren ift aber auch bieses anders geworben, hunberttaufenbe ber erften und beften Ramitien im Reiche, find entweder ganglicher Berarmung preisgegeben, ober seufzen, reich scheinenb, im tiefften Glenb. Durch ben Berluft ber Brovingen in ben ungludlich geführten Kriegen, baufte fich bie Maffe bes Papieres in solcher Menge an, bag man endlich fur gut fand, fie auf ein Kunftheil ihres Rennwerths herabzufeten, und bie Intereffen ber Staatsglaubiger um bie Balfte berunterzubringen. Dabei murbe aufs Beiligste verfichert, bag biese Ginlosungsscheine baar realisirt werben wurden. Es wurde ber neue, so gludlich beendigte Rrieg bamit geführt; Desterreich bat alle seine verlornen Provinzen wieber erhalten; alle Regie= rungen baben beilfame Dagregeln für ihre Finangen getroffen; alle Bapiere haben fich gehoben; bie sachfischen im arg verwüfte= ten Lande fteben pari, eben fo bie preußischen Treforscheine, nur bie Papiere Defterreichs find schlecht geworben, und finten taglich tiefer, und die Regierung scheint gleichgultig juguseben, wie ber Bucher in ber Hauptstadt bie Maiotage unterhalt, und wie bie Staatsglaubiger verzweifelnb zu Grunde geben.

Es ist nicht zu glauben wie viele Menschen, in allen Theilen bes Reiches, unter bieser Herabwürdigung ber Staatspapiere leiben. Besonders im katholischen Teutschland sind die unglücklichen Folgen verberblich, und die badurch hervorgebrachte Berarmung drückt schrecklich auf diese einst in ihrem Wohlstand so glücklichen Provinzen. Allein im Würzburgischen und Bamberzischen hat man, was Desterreich schulbet, auf 30—40 Millionen berechnet, und durch ganz Teutschland ist der größte Theil der öffentlichen Stiftungen dabei geschädigt. Tausende haben Capitalien aufnehmen müssen, um jene 30 Procente nachzusschieben, während die Interessen, die sie vom Staat erhalten, so viel wie nichts betragen.

Man fcreibt ben tiefen Stand ber Staatspapiere bem Bucher

einzelner Biener Saufer zu; ein einziger ernfter Blick ber Regierung tann biesem Unwesen ein Enbe machen. Wenn fie erklart, daß ihre eingegangenen Berbindlichkeiten ihr beilig find, baß fie, nun bie ichreckliche Zeit bes Rampfes und ber Gefahr vorüber ift, wieder biefelbe fein will, die fie gewesen: schnell wird das alte Zutrauen von neuem fich beleben, und in ihm werben fich bie ergiebigften Quellen jur Erfüllung jener Berbeißung finden. Desterreich hat all sein verlornes Land wieder gewonnen, und neues bazu erworben; unermeglich find bie Mittel, die fich ihm bieten. Rur ein beller Geift, mit Sach= tenntniß, Beschick und Thatigkeit ausgeruftet, barf biefe Beschäfte leiten; ftrenge Ordnung in ihrer Behandlung, Ginfalt in ben Kormen, und icharfe Aufficht in ber Controle berrichen, und es wird fich ergeben, wie auch hier die Zeit Wunder thun fann, wie, weil überall guter Bille und Billigkeit entgegenkömmt, bas Unmöglichscheinenbe zu leisten möglich ift, und wie Dester= reich triumphirend im alten Glanze und in voriger Herrlichkeit aus bem tiefen Berfalle ber Beit hervorgeben tann. Salfte ber 130 Millionen, die, nach umlaufenden, obwohl in etwas unwahrscheinlichen Gerüchten, in ben Caffen aufgehäuft fein follen, wurden binreichen, einen Kond zu bilben, ber mit gehöriger Benutung und schneller und geschickter Umtreibung ben gefunkenen Crebit wieder auf die vorige Höhe binaufzuheben. und bem tiefen Glend in fo viel Lanbern abzuhelfen im Stanbe Dabei ware bas Capital keineswegs bem Staat sein würde. verloren, nein, es wurde ihm fur unvorgesehene Greigniffe erft recht gewonnen sein; benn alles Tobiliegende ist wie nicht vor= handen, nur der Umlauf bes Gelbes ift das Leben; und dieß gebeiht um fo frifcher, je fraftiger jenes pulfirt, und je fcneller es burch alle Gliebmaffen bes Bangen fich verbreitet.

Bahrlich, es ift tein unwichtiger Gegenstand, und so ern= fter Betrachtung wurdig, wie irgend einer, ber auf bem Con=

greffe verhandelt wird! Auch ift nicht zu zweifeln, daß bie gerechte und wohlwollende Regierung ihn jum Borwurf ihrer angestrengtesten Sorge gemacht haben wirb, und bas neue eben angekündigte Kinanaproject wird ficher Bielen einen Eroft und rechte Berubigung gewähren. Rachbem Defterreich fo lange und fo rühmlich für bie teutsche Unabhängigkeit gekampft, und all seine Macht fich wieber erftritten bat, wird es feinen Mitftreitern, ben Bläubigern, auch bie Gerechtigkeit nicht versagen; und wie fie das Unglud mit ihm getheilt, so auch bes Gludes fie genießen laffen. Berlangend bat Teutschland seine Blicke nach Often hingerichtet; es will bie alte Liebe wiebergeben, und verlangt bie alte Treue nur jurud; es foll bas alte Raiserhaus in seinem Glanz erfteben, und bas wird am glanzenbften mit biesem Acte allgemeiner Gerechtigkeit geschehen; bie awischenliegende Beit wird bann im Gebächtniß Aller verschwunden sein, und bas alte Bermachtnig erbt unverfummert von Gefchlecht ju Gefchlechte fort. Rur aufrichtigen Ernft und freudige Thatigkeit au bem guten Unternehmen bingugebracht, und Gott wird weiter belfen.

66.

## Ceutsch - frangöfisches Point d'Bonneur.

Bei hundert Borfallen, wo bas frangofifche Boint d'honneur, bas überhaupt nur ein franthafter Auswuchs eines freien ger= manischen Gewächses, nämlich ber eigentlichen alten Ehre ift, in Convulfionen gerath, bleibt bas teutsche Chrgefühl ruhig, und fieht in manchem Angriff nur einen schwachen Sauch, ber nicht haftet, sondern von dem blanken glanzenden Grunde von selbst vergeht. Dagegen, wenn ber Angriff icharf einbringt, und einen gewissen Buntt berührt, über ben ber Teutsche teinen Scherz verfteht, so ift sein Born auch gewichtiger als ber französische, und eine Chrenfache fo viel werth, als hundert framöfische. Ein folder Bunkt ift bas Nationalgefühl, bas auch in ber schnöbesten Dighandlung nicht flirbt, und in allen Gliebern bes gerriffenen Rorpers fortlebt und judt, wie bas Leben in ben Bliebern ber zerriffenen Schlange. So warf vor langer als hundert Jahren bas teutsche Reich eins seiner träftigsten und ehrenwertheften Glieber, bas schone Elfag ben gierigen Bolfen vor, und wie somit alles, was die Frangosen über seine Bewohner seitbem vermocht, ihnen keine Schande bringt, weil fie es nicht wehren konnten; so ift alles, was fie im Bergen bewahrt, vom alten mutterlichen Blut, besto bewundernswerther und erfreulicher. Die Sprache hat in ihnen bas alte Gefühl ber Teutsch= beit erhalten und nachgeklungen, wie ein altes Lieb in bekannten Tonen ewig burchs gange Leben bie Krublingserinnerung ber Jugend wedt und nahrt; und ber gefunde, fraftige Boben hat ben ternhaften, ehrenwerthen Stamm erhalten, bag teine Mifchung mit ben Kranzosen möglich wurde. Sie haben nach teutscher Sitte treu an ihrer Regierung gehangen, und reblich ihre

Pflichten erfüllt; aber ber Klang beiber Sprachen an ben Gränzen hat ewig wie Mißton gelautet, und nie sich ineinander fügen, auch teine ber andern weichen wollen; darum hat ein unsicht= barer Genius die Gränzen gehütet; und wenn die Kette einst gelöst werden sollte, die das fremdartige Glied an Frankreich sesselt, so würde sich's bald wieder zu den alten verwandten Fugen wenden, aus denen es grausam gerissen worden, und Körper und Glied würden wie von selbst zusammentressen, und jede Spur der Tyrannei bald wieder schwinden.

Ein Beweis wie ftreng die Scheibewand ber Sprache trennt, ift ber, bag in ben Elfager Grangborfern ber Nationalhaß am ftartsten ift, und bag tein Welfcher fich Sonntags in ein teut= sches Wirthshaus wagt, weil er zulett boch immer wie ein ftor= riges, frembartiges Blieb ber Gesellschaft, mit bem Jeine Bemein= schaft thunlich ist, ausgeworfen und über die Granze gejagt wird. - Daß aber auch im Elfaß viele Ueberbleibsel tentiden Wefens, teutscher Sitte und Gefinnung fich erhalten, ift in biefen Blattern bereits zur Ehre ber Elfager nicht verschwiegen worben. Eine zu verbürgende Anekbote mag aber zeigen, wie scharf und unvertilgbar ber Gegensat beiber Nationen, und wie bie Sprache ein Talisman ift, ber Bolksthum und Nationalstols in allen Stürmen und in ber Dumpfheit ber Zeiten rettet, und auch in ben Elfagern ben glimmenben Funten, an ben man nicht mehr glaubte, so ficher bewahrt bat, daß er schnell zur lobernben Rlamme werben konnte. Im preußischen Kriege 1807 hielt ein frangofisches Susarenregiment aus lauter Elfagern beftebenb, bie bekanntlich als ein ftarter und träftiger Menschenschlag immer jur Reiterei gewählt wurden, turz vor einem Heinen Angriffe fich zum Einhauen bereit, und indem man den Reind anfichtig au werben ftrebte, sprengte ein Abjutant beran, und verkundete bie Rachricht, bag er anrucke. Er rebete in ber Rabe und Angefichts ber hufaren jum Anführer in teutscher Sprache,

und nannte im Uebermuth bie Feinde mit ben ehrenrührigften Beimortern, die Teutschen. Sofort aber, in bem Augenblick, wo die Truppen vorwärts marschiren follten, rebellirte bas gange Regiment, und alle Sufaren fagen ab, einmuthig erklärend, baß fle burch bie ehrenrührige Benennung der Teutschen selbst beschimpft feien, und nicht bienen wollten, ebe fie Benugthuung erhielten. Der Augenblick war fritisch, bas Regiment, eines ber bravften und zuverläffigften im gangen Beer, und ber Unführer, ein billig benkender Mann; er fprach fle zu gute, und verhieß ihnen Genugthuung, und bie Sache wurde ausgeglichen. So hielten biefe Elfaffer auf teutsche Ehre, die fie doch in der Bereinzelung oft felbst mit Rugen getreten hatten; und wie fie auch fammt ihren welfchen Baffenbrübern in teutschen Landen gehaust, und die Defterreicher und Preugen und alle teutschen Stämme mit, wie es Sitte war, verachtet und gehubelt hatten, fo erkann= ten fie boch instinctmäßig noch ein Band, bas fie Alle in Chren zusammenschloß, nämlich ben Stamm ber Ration.

Literatur: Die Centralverwaltung der Verbundeten unter dem Freiherrn von Stein. Centschland 1814.

Dien Buch ift wohl geschrieben, und um bes besonnen freien Urtheils willen, bas aus ihm die Greigniffe ber Zeit beleuchtet. ift zu wunschen, bag ihm eine allgemeine Verbreitung und Bebergigung zu Theile werbe. Nicht wie so manche, die in ber Tiefe burch Bruch und Moor gantelnben Irrlichtern nachjagen, blickt ihr Verfaffer verworren und verwirrend in die Welt; nein, von einer der großen Höhen herab, hat fich ihm die Aussicht in die Zeit eröffnet, und vor ihm liegen die Begebenheiten, wie auf einer Rarte ausgebreitet. Soll bie öffentliche Meinung eines Bolfes etwas fein und bebeuten, bann muß fie nothwenbig fich erft befestigt haben; es muß Puntte geben, worauf fie ficher rubt, und um die bas allgemeine Einverständniß fich sammeln mag; es muffen Grunbfate jur allgemeinen Anerkenntnig fommen, über bie bas Urtheil niemals wantt und wechselt. Bu folder Befestigung konnen Schriften wie bie gegenwärtige, in flarer Selbstverftanbigung, in freimuthiger Wahrhaftigkeit und boch kluger Mäßigung geschrieben, vorzüglich beitragen.

Die Schrift erzählt erst geschichtlich wie es ergangen, bis sich jene Centralverwaltung gebildet habe, und die Grundsätze, nach denen man bei ihrer Aufstellung versahren hat. Sie berichtet in wenig Worten, wodurch dem Freiherrn von Stein vor Allen der Beruf geworden, mit fester Hand die Zügel dieser wichtigen Anstalt zu lenken. Sie erzählt dann, in welcher Weise er mit seinen Gehilsen sich umgeben, und nach welchen Grundsätzen er seine Geschäftsführung in Sachsen angefangen, und dann den Heeren weislich folgend, sie in den Lagern bis zur

Sauptstadt bes Reinbes fortgetrieben. Bon ben Berhanblungen in Frankfurt wird gefagt: "Wenn biefe in Beziehung auf Teutsch= land nicht den Erfolg gehabt haben, welchen Manner, bie aus ber großen Bewegung ber Bölfer und aus ben burch Gott verliebenen Siegen ihr burch außere Gewalt und innern Berrath gerriffenes und gerftortes Baterland gern in einer wurdigen Geftalt wieder hervorgeben, und bie voneinander gelöften Glieder in ber Sehnsucht, welche fie burchbrungen, ju einer fraftigen Gemeinschaft wieder zusammenwachsen gesehen hatten, zuverfichte lich erwarteten, ohne träumerische Forderungen ober jakobinische Umtehrungsfucht nur auf Festigkeit ber Grundfage bauend, welche frühere Broclamationen verfündigt, und auf eine Gerech= tigfeit, beren Uebung Gott burch ben Sieg gegeben, und bie ohne Berletung beiliger Intereffen bes teutschen Boltes mit Gnabe nicht verwechselt werben fonnte: fo halten wir bafür, bağ bie Täuschung über biese gerechten Erwartungen bem Saupt ber oberften Bermaltungsbehörbe nicht zur Laft gelegt werben tann." Bott verhute, bag wir nicht einft eben fo vom Congreffe reben burfen. Es werben ferner bie feche Fürsten Teutsch= lands aufgezählt, benen feine Berzeihung zu Theil geworben, beren Länder also ber Bermaltung untergeben wurden. Anordnung für die allgemeine Landesbewaffnung unter bem Oberftlieutenant Ruble von Lilienstern; und die Schwierigkeiten, bie man ihr im Rheinbunde entgegensette, werben entwickelt. In vielen biefer Staaten, fagt ber Berfaffer, war man mit Digtrauen über bie Gebühr erfüllt, und ohne zu bedenken, bag ber Beift ihrer Bolfer, wie wenig auch an fich, ben herrschern zugewandt, bennoch in bem Bunde mit ben großen Staaten und beren Bolfern gehalten, gerichtet, und nur auf ben gemeinschaftlichen Feind hingekehrt werben mußte, glaubten fie in thörichter Furcht, um ihrer eigenen Sicherheit willen, bie von ben boben Berbunbeten gebotenen Anstrengungen eber hindern, als die freiwilligen Regungen ihrer Unterthanen für die allgemeine Bewassnung nähren zu muffen. Bu der Furcht nach innen gesellte sich noch die Angst vor den äußern Schrecken Napoleons: der Gewaltige möchte wiederkommen, und auch scheinbare und gezwungene Untreue surchtbar rächen. Da schien es angemessen, zu zögern und zu lauern, ob seine Macht nicht wieder auferstehe, und der Sieg sich wieder zu ihm wenden wurde.

Es wird fernerhin ein Gemalbe entworfen, in welcher Weise bie verschiebenen teutschen Staaten fich in ben Berhältniffen gur allgemeinen Bunbesfache benommen: alles nach gerftreuten gebrudten Berordnungen und glaubhaften öffentlichen Rachrichten Da erhalten bie Bergoge von Medlenburg querft entworfen. bas verbiente Lob. Gerühmt wird bas Bolt ber Sanfestäbte. und unter ben Magistraten ber von Bremen, mahrend bem hamburgischen ber Borwurf einer Berftockung gegen ben Geist ber Zeit gemacht wird, eine Anschuldigung, die berfelbe mahrend ber zulett verlaufenen Beriode keineswegs widerlegt zu haben scheint. Bon Sannover wird unter andern gesagt: "Im Lande führte die Regierung, gleichsam als hatte die Weltgeschichte seit= bem ftill gestanden, alles auf den Zustand des Jahres 1803 fteif und bart jurud. Wohl ist es in England, in diesem großen Leben unenblich tampfenber und im Gleichgewicht gehal= tener Rrafte, weise Bolitif, burch Reuerung an bem Bestehenben nicht zu rühren, sondern jede Bilbung und Aenderung ber innern Nothwendigkeit zu überlaffen, die bort burch die geschloffene Organifation bes Gangen für fich im Stande ift, bas Tobte ausguftogen, und Störungen von Rrankheit gum Gleichgewicht ber Gesundheit gurudguführen. Aber ein fo fleines und abhangiges Land wie Hannover, muß nicht bloß fich ansehen, wie es ift, und sonst gewesen, sonbern Teutschland und bas teutsche Bolt, wovon es einen Theil ausmacht. So verberblich biefen die Um= tehrung und Reuerung gewesen ift, welche bas Franzosenthum

über basselbe gebracht bat, so wenig wurde es Hell bringen, wenn bas alte Wefen, welches gerade als bie Mutter bas nene Berberben geboren bat, wieber bergestellt wurbe. Der Buftanb, welchen bie hannoverische Regierung jest firiren will, gehört ber bochften Krankheit bes teutschen Bolfes an. Welche Thorbeit. bie Krankheit für bas Leben festhalten zu wollen, bas fich eben mubfam bem Tobe entwunden hat! Blaubt nicht, ihr Manner, bie ihr in großer Berkehrtheit bas Rechte zu thun meint, bag, ba ber außere Burger und Reind gefallen, welcher eure Eriftens gefährbet hat, alles wohlbehalten und fest sein wurde, wenn ihr nur jedes, wie es vordem war, wiedergebaut und hergerichtet hattet! Das lett Alte hat ber außere Reind nur insofern mit schnellem Sturz einwerfen konnen, als es in fich morich und tobt war; ein anderer Keind, vielleicht innerer, wurde nicht ohne empfindliche Verletung ber gesunden Theile bas unbedingt von euch Aurudgerufene ichnell wieber gerftoren. Suchet, wenn ihr noch unbefangenen Sinnes fein, und euer Gemuth von aller Selbstsucht, Dunkel und Gitelkeit reinigen könnt, die wahrhaft alten lebendigen Burgeln bes teutschen Bolkes und teutscher Berfaffung auf, die ihr an ben frischen Trieben und Schöflingen teutscher Art, welche bie Sonne biefer Zeit aus tiefer Erbe er= weckt bat, erkennen konnt. Haut die tobten Aeste und Zweige aus, bamit bas junge Leben ungehindert und luftig in den freien himmel aus alter Wurzel empormachsen kann." So werben nach und nach in treffender Zeichnung die verschiebnen Regie= rungen bes Baterlandes bargeftellt, und ftreng und wahrhaft, und auf gerechter Wage aufwiegend bas Gute mit bem Bofen.

Es begleitet die Erzählung fortschreitend die Verwaltung in die Länder über dem Rheine, und setzt auch hier die Grundsähe auseinander, die sie geleitet; und gibt Auskunft, woher es gestommen, daß die französischen Länder an Kriegssteuer so wenig aufgebracht. In Bezug auf die Kunst= und wissenschaftlichen

Schätze, die man den Parifern abzunehmen versäumt, wird bemerkt: "Die Capitulation von Paris, wonach alles im Justande,
wie es sich vorsände, gelassen werden sollte, hielt von der Beschlagnahme zurück. Erst die Friedensunterhandlungen konnten
die Herausgade wieder in Bewegung bringen, und warum dieselbe, trot der zusammenstimmenden Mahnung vieler ausgezeichneten, für das Recht auf ihre vaterländischen Denkmale begeisterten Männer, welche Paris während jenen Unterhandlungen
versammelt hielt, dennoch im Frieden nicht bedungen worden ist,
mag die künstige Geschichte des Friedenscongresses aufklären."
Am Schlusse der merkwürdigen Schrift werden in den Beilagen
die verschiedenen auf den Gegenstand bezüglichen Verhandlungen
und Beschlüsse abgedruckt.

68.

## Arieg und Frieden.

Der Congreß bewölft sich je mehr und mehr; die lichte Rlarheit, womit er angefangen, hat sich umzogen; in schnellem Wechsel springen die Winde um, und haben den ganzen Umstreis schon zu wiederholtenmalen durchlaufen; einzelne Blitze zuden von Zeit zu Zeit aus dem Dunkel; noch liegen ruhig die Weere der Bölker, aber ein dumpfes Rauschen hallt über ihnen, von dem man nicht weiß, von wannen es seinen Ursprung nimmt.

Das ist immer ber Zustand, wenn die Sonne einer höhern Ibee mit ihrem Lichte in den Brodem menschlicher Leidenschaften scheint, und wenn eine Gegenwart eine schwere bedeutungsvolle Zukunft gebären will. Es hat der Geist der Zeit tief in die sonst flachsten Gemüther eingeschnitten, und so muß es sein, soll er siegreich werden. Zener Pfuhl gemeiner Politik, der über Europa steht, muß von oben die zum tiefen Grunde aufgeregt und erschüttert werden, soll er sich zu einem Aether klären.

Auf ben Wänden des Belustempels von Babylon war die urerste Schöpfung abgebildet, und vorgestellt, wie die bildende Natur sich in mancherlei Wert zuerst versucht, wie darum das Ungeheuere entstanden und vernichtet worden, wie seltsame Scheusfale aus den Fluthen des Urmeers aufgetaucht und wieder hinadzeschungen worden, wie die verzerrtesten Gebilde sich zusammenzgeschoben und gelöst, die endlich das rechte Verhältniß getrossen war, und die schöne Welt zum Borschein kam.

So jagen fich die Plane und die Projecte, die Vorschläge und die Gegenbemerkungen auf dem Congresse: Sachsen protefirt gegen die Besignahme, gegen das dreifache Protectorat protestirt Würtemberg als unverständig, weil das Thier sieben Häupter und Hörner nach bem Buchstaben ber Apotalippse haben soll; endlich hat das gautelnde Gerücht gar ein zweifach getheil= tes Kaiserthum aus ben Wellen herausgehoben, vor dem sich die Welt entsett.

Dabei ziehen Russen die Elbe hinauf, und Preußen auf benselben Wegen; Desterreicher sind nach Gallicien beordert; in Italien erfolgen starke Bewegungen; Frankreich zieht das Schwert theils drohend, theils galant protestirend, zur Hälfte aus der Scheide, und hat eine Festungs und gezwungene Deerschau ansgeordnet; in England drängt die Opposition immer schärfer die Minister, die nicht auslegen können vor ihr und der Welt die Beweggründe, die sie leiten; die Fürsten bereiten sich zur Abreise, während die Minister verweilen sollen, was freilich Beenbigung des Hauptgeschäftes, aber auch, wie die Dinge liegen, sernaussehende Weiterungen andeuten mag.

Im hintergrunde sehen die erschreckten Bolfer wieber bas wohlbekannte, furchtbare Schickfal feine Riefengestalt balb über ben Gefichtstreis heben, und die schwarzen Schleier in die Lufte schwingen, womit es feine Schlachtopfer verbullt, ehe es fie gum Unteraange führt; ben bunkeln Rebel feben fie wieber aus bem Boben bampfen, ber so oft schon, die in ben Rath ber Welt= flugheit gegangen find, mit unbeilbarer Blindheit geschlagen bat. baß fie zur Verwunderung der Zuschauer am hellen lichten Tage in dunkeln Finfterniffen gingen, und tappend vom ebenen Wege an ben Rand des Abgrundes fich treiben ließen. Ift es glaub= lich, fragt Teutschland, daß nach so turzer Krist noch einmal ein Anfall bes alten Wahnfinns wiederkehre, find noch nicht bie · Schulben abgebugt, und ift bie gurnenbe Berechtigkeit noch nicht versöhnt? Rach bem Licht bes natürlichen Berstandes verneint alle Welt die Möglichkeit eines neuen Krieges, doch bescheibet fie fich gar wohl, daß der Rath der höheren Macht fehr häufig ein anderer ift, als zu bem menschliche Weisheit fich bestimmt,

und daß das Unglaubliche nur allzu oft der Wirklichkeit fich aufdringt.

Das ist das Zeichen einer rüstigen Raturfraft, wenn die Bebensgeister recht im Tumulte durcheinander gehen. Wenn alle letblichen Elemente gegeneinander sich empören, wenn der Gegen= sat der streitenden Kräfte recht schneibend wird, wenn Gut und Bös recht fern voneinander sich geschieden halten. In Kampf und Aufruhr zum höchsten Punkt gekommen: dann schlägt mit einemmale das Uebel um, das eingebrungene Böse wird bezwungen und ausgeworfen, und die Heiterkeit des Lebens kehrt zurück.

Im Cabinette hat sich all dieser Streit entzündet, und dort wird er auch geschlichtet werden, und alle äußere Rüstung ist Grimasse und eine hergebrachte diplomatische Form, die nichts bedeutet, weil alle Welt ihre Bedeutung weiß. Auch ist die Jahl der Streitenden gleichgültig, nicht zwar für die Bölker, wohl aber für den Zweck. Denn nehmt Hundert, Tausend, ja Rillionen in den Streit, der Aufruhr wird wohl größer, aber immer wird das Gute durch die Minderzahl die größere Menge beherrschen, wenn's zum guten Ausgang neigt, und so das Böse, wenn's zum übeln kömmt. Wissen wir daher nur erst, daß das Besser in diesem Kampse, die stärkten, die rüstigsten und die sesser für sich hat, dann können wir um den Ausgang undekümmert sein.

Mehrere halb officiellen Erklärungen versichern uns, wie die Angelegenheiten, mitten im Rampfe der Meinungen, vorwärts geben, und allmälig zur Reife gebeihen. Sie verkündigen, wie man die Absichten der Franzosen und ihrer helfer dis zum Grund durchschaue, und sie zu vereiteln wisse. Solcher Rede müssen wir Glauben beimessen, denn wäre sie blos zur Beschwichtigung der geängsteten Welt ohne Autorisation erfunden, dann würde das Uebel, das am Ende aus ihr käme, schlimmer sein, als die, so sie verhindern wollte.

Darum ist ein friedlicher Ausgang mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Wer wollte auch zum andern rathen, wer noch einmal die Böller in Bewegung bringen, die ihre Ruhe mit so vielen Mühen dem Schiekfale abgerungen? Schwer und spät würden die Ruhenden noch einmal sich erheben; aber dann würde ihr Schreiten auch wie ein Bergsturz sein, und wie Weereswüthen, das seine Dämme durchbrochen hat. Da würden die am ersten ihren Untergang sinden, die durch unverstänzbigen Widerstand und Gemeinschaft mit dem Feinde den Ausbruch zuerst hervorgerufen, und dann würde alles Andere niederzgeworfen, was noch als eine Schrante dem zürnenden Geist da stände. Darum ist alles Bestehende auf den Frieden angewiesen, und so wird er auch selbst zum Bestande kommen.

Aber auch ein guter Ausgang ist zu erwarten; benn so argen Spott haben noch nie die Verhängnisse mit Teutschland getrieben, daß die Nation sollte in der Franzosen Land gezogen sein, und diesen Freiheit, Ruhe und Sicherheit gegeben hätte, und müßte nun am Ende die ihrige verloren sehen. Daß Frankreich die Einheit Teutschlands nicht will, ist zu begreisen; aber gerade weil es disher hat sehen müssen, daß diese sich troß seinem Wideln wird, darum hat es den Apsel der Zwietracht bei den Ländertheilungen zwischen sie geworfen, um also in der Borfrage die versöhnten Gemüther wieder zu entzweien.

Daß auch dieser lette Versuch mißlingen werbe, darauf beuten alle Zeichen, und dann wird das Versaffungswerk seinen ruhigen Gang zur Vollendung gehen. Ueber den Geist, der in ihm herrschend sein wird, beruhigen und die Erklärungen, die Hannover von sich gegeben, was der Kaiser ausgesprochen, was sich bei Friedrich Wilhelm und seinen Ministern von selbst verssteht, was Alexander zum öftern angelobt, und wie noch zuletzt

bie fleineren Fürsten bes Reichs, rühmlich für fie und ihre Ge-finnung ehrend, gesprochen haben.

Mag also werben, was da wolle: mag Desterreich die alte Kaiserkrone wieder übernehmen, oder an Preußen die alleinige Leitung des teutschen Bundes übertragen, was die einzige vernünftige Voraussehung ist, die man dem Gerüchte von zwei Raisern unterlegen kann, immer wollen wir mit Vertrauen des Ausgangs warten und mit voreiliger Ungeduld das Bilbungs-werk nicht stören.

## Literatur: Bum teutschen Congresse 1814.

Ift gut logiren zu Pferd und zu Fuß, bachten wir uns in Gebanken bazu, fanden aber ftatt beffen bas Motto: Trau schau wem, untergesett. Der Berfasser zeichnet ein Fragezeichen ba-hinter; wir antworten baher: Wir schauen, und nachdem bie Schau vollenbet, geben wir ben Befund in Ralphs Worten:

Diese Art Giferer ift recht Ein sonderlich Blendlingsgeschlecht; Clerit von vorne, und Laie von hinten, Und mahlt sein Mehl mit allen Winden; Thut jeden Orden halb bekleiden, Ift nicht recht wöllen und nicht recht seiben. Eine beiblebige Creatur, Im Wasser ein Fisch, am Land ein Thier. Der Schasspelz es von außen bedt, Und innerlich der Wolf ihm stedt.

Wir stellen uns nämlich das Geschichtliche in der Entstehung dieser Denkschrift also vor. Als die Häupter des rheinischen Bundes im vorigen Jahre zur teutschen Sache übergingen, da nahm man sie auf, ohne viel Nachsorschens zu halten
über Grund und Gesinnung dadei, denn der Franzose mußte
vor Allem zu Falle kommen. "Wir wollen euch die besten
Duellen zeigen," so sprachen sie, wie dort in Shakespeares
Sturme, "wir wollen euch Beeren pflücken, wir wollen für euch
sischen, und euch Holz genug schassen. Daß die Best den
Thrannen tresse, dem wir dienen! Wir wollen ihm keine Klöße
mehr zutragen, sondern mit euch gehen, ihr wundervollen Männer!" Dem geschah also, der Thrann wurde geworfen, und als
nun Alle zur heimath zurückgekehrt waren, da hieß es: so laßt

uns benn auch nun ben innern Franzosen ausziehen, last uns bie üble Krankheit, die in unfer Geblut eingebrungen ift, gang in der Wurzel ausrotten. Aber da war der bose Geist des hochmuths in einige von ben Anführern gefahren, ihr habt folche Thaten ausgeführt, blies er ihnen ein, ja ohne euch war's nicht zum Ende gekommen; barum lagt euch nicht meiftern, füß ift die Herrschaft, und ein köftlich Ding ift's um ben Gigen= willen. Sie folgten bem Rathe, und es erhob fich ein Durmeln im Bolte, fie aber achteten es nicht, benn fie trotten auf ihre Gewalt. Immer lauter aber erschallte bie Stimme ber öffentlichen Meinung gegen ihr Thun und ihr Beginnen, endlich wurde fie wie das Rauschen vieler Maffer und wie Sturmesweben. Da wurden fie boch irre in ihrem boffartigen Trote. und saben fich um nach einigen Formeln, ben mächtig anwach= fenben Sturm zu beschwören. Dat das Wort ihn erregt, wohl, wir wollen auch einige Bauberworte mischen, Bilsen und Stech= avfel und nachtschatten mit sugem Sonig vermengt, und mit lieblichem Aucker canbirt, mit weithin buftenbem Moschus cosmopolitischer Ibeen burchbalfamt! Sicher foll bamit ber Beift ber uns angstet, fich felber vergiften und vergeben. Sie marfen ihre Augen herum nach einem folden Mifchtunftler und Giftmischer, ber es verstände ben neuen Jargon zu reben von Boltsthum und vollsthumlich, von Gemuthlichfeit und ber Berrlichfeit Teutschlands, von ben Bolkbrechten und ber Frommigkeit teutscher Ration, und von ben raubgierigen Fremden. Wie ein Lichtengel mußte er zu sprechen wiffen, bamit die Bolter ihm glauben; mit einem Scheine von Ueberzeugung mußte er bis ju einem gewiffen Grabe tauschen konnen, bamit bie Ginfichtigern ihn nicht allqu= fruh entlarven auch nicht ungeschickt seinen Spruch zu thun wiffen, bamit er nicht verlacht werbe von ber gewitigten Zeit. Ra fogar bie Gegner in ihren Behauptungen zu überbieten mußte er versteben, und ibren bochften Thurm noch mit einem

boberen Stodwert überbauen, bamit er fie von oben berab be= freiten konne. Auch muß er in ber Sache ber Brincipalen feine eigene führen, bamit er auch unbestochen einige Barme und Rachbruck in die Verhandlung bringe. Hatte man uns um ben Tauglichsten zu biesem Geschäfte gefragt, wir hatten bazu ben trefflichen Verfaffer ber Beschreibung bes Aufstandes ber portugiefischen und spanischen Nation gegen Rapoleon, gezogen aus ber unverfälschten Quelle amtlicher Berichte im Moniteur, vor= gefchlagen, und gegen jeben Ginwurf geantwortet mit Squeng im Sommernachtstraum: Unmöglich, ihr findet teinen Dann in gang Athen, ber im Stanbe mare beffer benn biefer ben Biramus vorzustellen! Ob man wirklich eine so glückliche Wahl getroffen, konnen wir nicht behaupten, boch scheinen uns einige entichlüpften homerischen Conftructionen, ber Ibeengang, und einige alten wiebergefundenen Bekannte auf die freilich weitläufige Sipp= schaft ber Miscellen hinzubeuten. Wie bem auch fei, es ift bas Buch bes neuen Bunbes, bas Evangelium berer, bie fich zu feiner freundlichen Lehre betennen; es find die Grundfage, die man zum Theil auf ben Congreß gebracht, und bort, wie es scheint mit schlechtem Glude, burchzuseten versucht. Drucke foll nun auch bas Bolk verwirrt und bethört werben, bas in seiner arglosen Gutmuthigkeit, so tief es fich auch ben Abgrund ber Schlechtigkeit vorftellt, ben bas neue Suftem gegraben hat, boch nicht eher seinen gangen furchtbaren Umfang ermeffen wirb, bis nach bem bevorftebenben Sturge feiner Saupter und Bfleger alle bie unterirbifchen Minirgange aufgebect find. in benen die Berberbnig fortgeschlichen. Darum ift wohl nötbig langer bei ber Schrift zu verweilen, als fonft ihr Umfang au gestatten scheint, aber wir wollen uns boch babei huten, alles in ihr miteinanber zu verwerfen Butes und Bofes, bagegen scharf scheiben bie bienstbare gute Seele von bem übermuthigen bofen Damon, ber fie beherrscht, und aus ihr spricht.

Dem Berfaffer ift aufgegeben ju erweifen, bie neue Berfaffung Teutschlands muffe nicht auf die alte eigenthumliche Zeit und Art, sonbern auf ben rheinischen Bund gegrundet werben. Er ift aus Frankreich, will wohl fagen, von frangofischer Befin= nung, jurudigetehrt, trifft großes Geschrei und Larm in Teutsch= land gegen ben Bund, und will nun flar machen, es fei nur Einiges in ihm zurecht zu rucken und zu milbern, man burfe ihn nur in ben teutschen Bund umtaufen, und bas Beil bes Baterlandes fei gewonnen. Da geht er nun von bem Sate aus: im Staate muffen Alle Alles fein tonnen; ba foll tein ab= gegrangter Unterschied ber Stanbe fein; ein Pfaffe ift es gewefen, ber ben beliebten Spruch, Lehr=, Wehr= und Rahrstand querft im Munde geführt, und fein Klang verführt bas klingluftige Zeitalter. Die Berfaffung, bie man burch ihn bezeichnen will, ift für so alt wie die Geschichte, und für nothwendig burch alle Generationen durch zu achten. Rirche und Erziehung find Gemeingut. Der Lehrstand kann nimmermehr ein besonderer Stand werben; wenn bei ben Quakern jeber Gewerbtreibenbe Gottes Wort prediat, so sei bieß eine Andeutung deffen, was da kommen wird. So auch werbe jeber Bürger wehrhaft, und Abel und stehendes Beer verliere fich miteinander im einzigen wahren britten Stanbe, bem Rahrstand. Rudwarts binbe euch nicht bie Geschichte, und so wollet auch vorwarts bie kunftigen Ge= schlechter nicht binden. In der Gegenwart feid ihr. Alle mahr= bafte Theilung geht aus vom Besit, jede ibeale aber, bie bem' Befit vorausgehen will, ift nichtig an fich. Dieser Sat ift fart, ihn aber überbietet noch weit Gonfalo bei Shakespeare, indem er spricht: "War ich König biefer Infel, ich wurde in ber Einrichtung bes gemeinen Wefens, gerade bas Wiberspiel von bem thun, was sonft geschieht; teine Art von Handel wurde ich gestatten, von obrigkeitlichen Memtern follte nicht einmal ber Rame bekannt sein, von teinen Wiffenschaften sollte man etwas

wiffen, tein Reichthum, teine Armuth, teine Dienftbarkeit, nichts von Berträgen, Erbichaften, Theilungen, Grangsteinen, Weinbergen, tein Schwert, tein Spieß, teine Arbeit, alle Manner mußig, alle Weiber bazu, aber alles in Unfchulb und Unftraf-Man sieht der ehrliche Rath behnt das Princip des Berfaffers auch auf ben Rabrstand aus, und niemand mag es ibm wehren; nur fällt ber Bring ihm ein: und boch wollteft bu Ronig fein! und Antonio fest hinzu: ja bas Enbe feiner Republit, vergißt ben Anfang. Go vergißt auch ber Berfaffer, bag er ja ben souverainen Despotismus im rheinischen Bund verthei= bigen follte, daß aber, wenn ber burch bie Zeit geheiligte Unterfchied ber Stande eines Bfaffen Wert und nichtig ift, ber Unterichied zwischen Rurft und Bolf von der Gewalt herrühren, und gleichfalls ihm nichts fein muß, so bag also fein Grundsat, folgerecht entwidelt, nothwendig auf Gonfalos republikanische Insel, ober wenigstens bie Conftitution von 1793, führen muß. Diefer seiner Ansicht, die man gemeinhin an bas Ende ber Geschichte bin zu versetzen pflegt, fieht aber eine andere gegenüber, von der dieselbe ausgegangen ift. Bei ber Erstgeburt, vom Stammvater ausgegangen, verordnet fie, fei die Berrichaft und ber Besitstand auf ber Erbe. Um bas Recht biefer Erftgeburt ftreiten ber Erfte und ber Zweitgeborne, Rain und Abel; Cfau und Rakob, ber raube Krieger und ber milbe in fich gekehrte Beift, ber abeliche Ritter und ber Briefter. Unter Zfaats Sohnen hat der Geift über die Gewalt geflegt, wie in der Berfaffung ber Juben, und in Indien, wo die Braminencafte die ber Krieger überwunden. Im Westen aber hat in alter Reit die Macht ber wilben Stärke bem Geifte obgelegen; Romulus hat ben Remus erschlagen, weil jener, nachbem ber andere Ringmauer und Graben seiner abgegränzten Macht übersprungen, ihn burch Luge und Lift in ber Deutung bes Bogelflugs befiegt; wie bort Jakob verschlagen bas Recht, ber Erstaeburt burch bas Linsenmus bem

älteren Bruber abgewinnt, und bes Baters Segen fpater noch Der Dritt = und Biertgeborne, sagt jene Lehre weiter, follen bie Stande ber Gewerbtreibenden und ber Acerbauenden bearunden. Was aber bem Bater von Rebsweibern geboren worden, ober was ihn gehöhnt, bas soll bienstbar sein, und leibeigen Anechtesamt verrichten. Und wie die Stande also fich geschieben, und in ungablige Unterabtbeilungen gerfallen, so soll bie Ordnung auf ewige Zeiten von Geschlecht zu Geschlecht übergeben, und teiner foll es magen, diefe natürliche Granze ju burchbrechen. Go fprechen bie Geschichten aller Bolter vom Anfang ber Gesellschaft, bas laugnen aber biese Lügengeister, und nennen es in ihrer frechen, seichten, unbiftorischen Art mustische Grübelei, welche bie Damonen ber langft begrabnen Borwelt zu fich beschwören wolle (S. 14). Ihre troftreiche, berrliche Lehre ift: ber erfte Priefter war ein liftiger Pfaffe, ber erfte Ritter ein gewaltiger Räuber, ber erfte Rurft ein Tyrann, die Menschheit bedarf ihrer Aller nicht. Und wie fie nun bie Obscuranten schelten, bie fich ju jenen halten, so geben ihnen bie Geläfterten gurnend Muminat und Jakobiner gurud, und ber Streit ift ein ewiger, weil bie gange Beschichte gwischen ben Streitenben lieat. Die aber in ber Geschichte leben und mit ibr voranschreiten, ehrend bie Bufunft und bie Bergangenheit, bie muffen je nachbem ber Gefichtspunkt genommen wirb, Beibes gescholten werben. Und barum ift es uns sehr erfreulich geme= fen, daß ber Berfaffer uns ben Obscuranten zugesellt, mabrend ein Anderer aus den Tiroler Gebirgen einen Jakobiner uns gebeißen.

Die Ansicht bes Berfassers, in ihrer gangen Strenge burchgeführt, gehört, wie wir schon bemerkt, an's Ende ber Tage; benn wenn es einmal so weit gekommen, daß jeder sich selbst Fürst, Priester, Ritter, Künstler ist, und babei den Pflug handhabt, dann bedarf es keiner Berfassung und keiner Stände mehr, alles ift, wie der helle Lufttreis, eine zerronnene Klarheit, überall fich felber gleich und beweglich nach allen Seiten. Aber rudwarts beim Anfang ber Dinge, ber uns weit naber liegt, als ienes Enbe im Unenblichen, ift alles gesondert, gegliebert, torverlich scharf abgetheilt, wie Berg und Thal, im Leben wie in ber Natur. Warum bat biese Natur bas Geschlecht in Racen und Bölker geschieben? Warum unterscheibet ihr in eurer eigenen, immer fich felbst gleichen Perfonlichkeit, boch verschiebne Rrafte und Bermogen, Leben, Gemuth, Geift u. f. w. und an eurem Leibe die Glieber? Gerade fo find burch den Instinct und Naturtrieb die Stände in die Gesellschaft gekommen, verschiedne Stammesweise, Sinn und Gemutheart hat fie begrundet. Die religiöse Begeisterung und die Ibee haben ben Priefter gegeben; bie Rraft, ber Billen, bie That, bie Genialität bes Muthes den Ritter; vom Schimmer und ber Influenz, bie vom Golbe ausstrablt, find jene getrieben worden, die ben Gewerben nachgehen; endlich hat die stille Emfigkeit die Masse des erde= bauenben Bolkes, wie bas Gras aus bem Boben getrieben. Dag die ersten Gesetgeber diese Abtheilung erblich gemacht, rührte her von ber großen ibealen Anschauung bieser Zeiten, bie bas Einzelwefen immer als Gattung betrachtete, und alle einanber folgenden Geschlechter als eins mit bem Stammvater, ber nur immer auftaucht und niebergeht, so bag fein Leben wie ein unnnterbrochener Strom burch alle Zeiten burchfließt. Go erbte bie Weisheit fort im Geschlechte bes Briefters, so fühlte ber Ritter die Rraft bes Ahnen in seinem Blute, und ber stille Aleiß bes Landmanns ging als Erbftud vom Bater jum Sohn und aum Entel und weiter binaus. Durch die ganze erfte Briefterzeit burch bat man diese Sonderung aufs ftrengfte beobachtet; als aber die Geschichte in die Sande der Rrieger und ber Könige tam, und mit Tumult und Berwirrung in ben Gr= oberungstriegen, besonders ber Römer, die Welt fich erfüllte,

ba gingen bie Stammtafeln und Geschlechteregister ber alten Sonnen- und Mond- und Erbfinder verloren; ber Kaben gerrig, ber bie Nachkommen an ben Ursprung anknupfte; bas Gebacht= niß ber Ueberlieferung schwand; Alles mischte und löste fich auf burcheinander, benn es follte eine neue Zeit aus ber Berwirrung geboren werben. Auch in biefer erschienen bie ursprünglichen Stände wieder; aber, ba man neu zu gablen anfing, und bie Ratur nicht mehr fo fcharf fonbernd bie Branzen bezeichnete, barum machte nun auch ber freie Geift feine Rechte geltenb; bie Caften wurden nicht wie in ber alten Zeit auf immer und ewig geschlossen, sondern der Uebergang aus einer in die andere wurde frei gelaffen; die Briefterschaft öffnete fich nothwendig burch ben Colibat; wie bie Geschlechter bes Abels ausstarben, so traten andere erfrischend aus bem Bolke hingu; nicht minder wurden bie Gewerbe, wenn auch durch Innungen gefchloffen, boch Allen zugängig, die ehrlicher Geburt waren. Auf biese Beise mußten im Fortschritt ber Zeiten bie Stanbe nothwendig mehr und mehr fich verähnlichen. Wie ber verknüpfenden Kaben mehr wurden, verloren fich bie sonft scharf gezogenen Granzen mehr und mehr ineinander; und wie die ganze Bilbung mehr und mehr geistig fich binauffteigerte, wurden bie Buge immer feiner, garter, schwindender und mehr und mehr nebulirend, und biese Ausaleichung ist noch in fortbauernber Aunahme begriffen. So geht jeber Strom aus getheilten eigenen Quellen und benen seiner Rebenfluffe von entlegenen Bunkten hervor; aber im Fortgange sammeln fich ihrer mehr und immer mehr in seinen Basfern queinander, enblich fturat er fich in bas uuermeffene Deer ber allgemeinen Gleichheit und ber Ununterscheibbarkeit.

Das ist bas Geschichtliche in der Entwicklung der Ständeverfassung, ihr Bergangenes und die Andeutung ihres Künftigen; was Beides jede Gegenwart nie aus dem Auge lassen darf, soll sie nicht in Jrrthum fallen. Es gibt nämlich zweierlei Uebel, bas die Geschichte in ihrem ruhigen Bange zu irren sucht: ein= mal ber Schlenbrian, ber immer ben Blid rudwarts heftet, und auch wenn Keuer vom Himmel das Alte verzehrt, boch immer bas Auge nicht von ihm wenden mag, und barüber zur Saule erstarrt; bie bequeme Trägheit, die nicht von ber Stelle will, und ihre Rorallenriffe mitten im Strome bes Lebens baut, um ihn zu bammen, bag er zum ftehenden Sumpfe wird; bie geistlose Kaulheit, die alle Kraft in hergebrachter Form zu erftiden fucht. Das Andere ift das zugellose Borwegnehmen ber fernen Zukunft, damit fie der Augenblick verzehre und durch= treibe; es ist ber wilbe irre Geist, ber Jahrhunderte wie Tage ju überspringen sucht, und in bie Stunde Jahreswochen ju brangen unternimmt; bas unbeftimmte, regellofe Schweifen, bas auf den Alügeln des Windes daher fahrt, schneller felbft als die eilende Zeit, haftiger als bie Geschichte, geschäftiger als bie in ftiller Emfigteit fortwirfende Natur. Bu folden Zeiten, wo biefer Beift umgeht, braust jener Lebensftrom über Fels und Geklüfte in wilbem Sturze von der Bobe in die Tiefe binab, in Schaum und Nebel fich lofend, die ber farbige Friedensbogen oben umspannt, während unten die Wirbel in ungebandigtem Aufruhr burcheinander wogen und fampfen. In zweierlei Weise aber gahrt jene Zukunft in bie Gegenwart hinein, und gerreißt bas Bestehende, einmal auf bem Wege bes bemagogischen Despotism, indem bas Bolk, ber Nährstand, alles zu sich hinab= reißt, und alle Verschiedenheit nun in die eine und felbe Gleich= Dann auf bem anbern bes Sultanism, wo ber beit aufaebt. Fürst alles verschlingt, so daß er für Alle dasteht, und außer ihm nur noch ein dienender Bobel. Beibes baben wir gesehen in unsern Tagen; am Werte bes Conventes bas Erfte, an Rapoleons Herrschaft bas Anbere. Ein Bolt, eine Berrschaft, ein Befet, wo möglich eine Sprache auf Erben, ber Rurft Oberpriefter, Oberfelbherr, Oberfaufmann, fonft nur Bauern und bienend Gefindel. Als ber Convent feine Gleicheit von unten berauf predigte, ba gogen bie Kurften gum Streite aus gegen fie, die Bolfer aber nicht alfo, die öffentliche Meinung war gegen ben Streit, und Biele neigten gur neuen Lehre hinüber. Als aber Napoleon seine Gleichheit von oben herab verkunbigte, ba freuten sich viele ber Fürsten an seiner Lehre, und ahmten ihm nach; die Bolfer aber batten teinen Gefallen baran, und machten fich endlich auf, zum Theil gegen ihren Willen, und warfen ihn und vernichteten fein Werk. Nun aber kommen biefe Sophisten, und rühmen es uns an als einen herrlichen Bewinn, ben wir nicht fahren laffen burften: bag bie fürstliche Macht fich ben ftanbifchen Feffeln entwunden, und bag in ber Auflösung aller Formen, jene alte Theilung getilgt fei, die un= gludlicherweise vom Anfang an bie Gesellschaft gespalten. Sie rufen ben Bolfern zu, auch ihnen sei großes Beil wiberfahren, baburch, bag alles in eine gleichförmige burchfichtige Gallerte ineinanbergelaufen, wo nichts mehr scheibet als ber materielle Befit, ber in die Maffe fich theilt, aber boch auch nur nach benselben gleich heiligen Erbschaftsverträgen wie jene, bie man gebrochen, indem man ben anbern Stanben bas Ihrige entriffen. Und auf diesen Grund bin geht ihr unmaßgeblicher Rath, nach ber gludlich im rheinischen Bunbe errungenen Bleichheit, nun eine Nationalreprasentation zu grunden, beren Unausführbarkeit, wenn es nicht wieder wie bei Navoleon eine bloße Taschensvielerei sein foll, unter ben gegenwärtigen Umftanben jebem ein= leuchtet. Indem fie alfo Unerreichbares uns vorspiegeln, suchen fie uns um bas mögliche Bute, bie reife Frucht ber Beit, ju betrügen; und indem wir ben Blendwerten nachlaufen, die fie uns vorgauteln, wollen fie uns hinter bem Ruden in ber Stille wegtragen, was wir uns mit Mube errungen haben. bas ift handgreiflich und sonnenklar, bag ber Wiberstand berer vom rheinischen Bunde auf bem Congreffe gegen bie Stanbeverfaffung, nicht zum Grunde hat einen allzu großen Erieb bie Boltsrechte zu schüten: brei Minuten Buspruch wurde hinreichen, in ben Streitenben solchen Eifer nieberzuschlagen.

Sicher ift, bag feit ber Reformation, burch bie Revolution hindurch, bis auf diesen Tag, im Berhaltniß ber Stande eine beinahe eben fo große Veränderung eingetreten, wie jene gewesen ift, welche die Griechen und die Römer durch ihre Weltherrschaft hervorgebracht. In der Hierarchie hat die Reformation den firchlichen Lehnverband zerbrochen, und ben Gölibat aufgehoben, ohne barum den Stand wieder zu schließen durch Erblichkeit. Die Revolution hat damit fortgefahren, und sie in Frankreich und Teutschland größtentheils aus allem Befitftand herausgeworfen. Zugleich bat fich ber freie Stand ber Gelehrten mehr und mehr ausgebildet, der als profanes Priesterthum im Geist ber Zeit bas Alte fortbauernd überwächst. Der Abel hat seine Rechte zwar aus der Reformation zu retten gewußt, um so übler aber ift er bei ber Revolution gefahren; das ganze Lehns= wesen, seine Hierarchie, ift gerbrochen worben, die Feudalrechte find ihm größtentheils entzogen, und ihm an die Seite ift ein Berdienstabel getreten, die Chrenlegion in Frankreich, und bie Decorationen und Orben anderwärts, nur auf Lebenszeit beschränkt, und barum durch alle Stände gehend. Im Stande berer, die fich von den Gewerben nahren, find die Innungen und Zünfte aufgehoben, also auch bort bie abgränzenden Schranken niedergeworfen, während ber Handel gleichfalls feine frühere Befchloffenheit in einen weiten Umtreis geöffnet bat. Selbst an ber untersten Classe ber Acerbauenden ist dieser Beift nicht vorbeigegangen. Zene Ginrichtung, die früher im größten Theile Teutsch= lands herrschte, jest aber nur etwa noch in Defterreich, Bayern, einem Theile von Franken, da und bort im Sassischen besteht, bag ber Aeltefte ber alleinige Erbe aller Guter bes Baters ift, und die übrigen nur abfindet, ist beinahe allgemein aufgehoben.

Diese Einrichtung, die eben so uralt wie die Einführung ber Stande ift, und mit ihr auf bemfelben Grunde ruht, ift freilich eben wie diese mit der Gleichheit der Rechte unverträglich. Aber ber Vortheil eines ruhigen von Geschlecht zu Geschlecht fort= erbenden, nie veranderten ober gerriffenen Befiges, in beffen Mitte barum ber Eigenthumer seine Wohnung nehmen, und von ba aus die Bewirthschaftung leichter leiten fann; die fichere Gewähr, bie jedem für bie Fortbauer seines Bestandes gegeben ift, ba bie Theilung nie die Guter gersplittert, und ein Land nie übermäßig bevölfert wird, indem die nachgebornen jungern Sohne in Colonien auswandern, ober nicht heirathen: bas waren Betrachtungen, bie für ben ruhigen Saushalt bes Staates, ben jene Befetgeber wollten, von Bebeutung fein mußten. Das Alles aber hat ber fortschreitende Geist ber Zeit verworfen und vernichtet; er hat augleich mit ber Aufhebung ber Leibeigenschaft auch bie Gleich= heit der Rechte burchgesett, und bamit hat ber Guterbefit feine rubige feste Natur verloren, der Wechsel ist auch in ihn gekom= men, immerwährende Bewegung, Berfplitterung und Wiebervereinigung treibt alles im Wirbel um, und ber Befiger kann fich nie in der Mitte seines Befites erhalten, der die Ratur bes umlaufenben Belbes angenommen.

Das sind die durchgreifenden Veränderungen, die alle Stände gemeinsam miteinander und parallel durchlaufen haben; wir läug= nen sie nicht, und streiten nicht gegen sie, weil wir sie als geschichtliche Entwicklung erkennen, die vom Festen in's Luftige, aus der festbeschränkten Nothwendigkeit zur Freiheit führt. Aber gerade weil sie allen gemeinschaftlich gewesen, darum hat sich im Grunde ihres Verhältnisses gegeneinander nichts geändert. Der Gegensah, wie er an körperlicher Schärfe eingebüßt, hat sich nur höher hinauf in's Geistige gezogen, und dort dauert die Trennung fort, die im Körper freilich handgreislicher gewesen. Aber, daß kein Stand lassen soll von seinem Besitze auf Erden, und

baß allein die schnöbeste, burch nichts zu rechtfertigende Gewalt bie Briefterschaft aus bem Ihrigen geworfen, haben wir behauptet, und vertheibigen es noch fortwährend. Welche Kraft kein Or= gan hat, die hochfte und gange ausgenommen, die im Bangen wirkt, die ftirbt weg und ist nicht vorhanden. Ihr sprecht von eurem Bergen, von eurem Ropfe, und beutet bamit an, bag bobere Bermogen, als jene, die zum blogen Leben gehoren, barin ihre Mitte haben und ihr Werkzeug; warum follen benn in ber Besellschaft bie boberen Stande ohne Begrundung blog wie Bewölke in ben Luften schweben? Sie fingen im Chor mit Napoleon: ber unabhängige Bestand bat bie Rirche vom Leben und ihrer ursprünglichen Ginfalt losgeriffen; bie Religion foll bas reine Gewand aus ber Reit ihrer Grundung wieder anziehen; ihre Diener follen leben in harmloser Unterwürfigkeit unter bie burgerlichen Einrichtungen; erhaben über bie Duben und Sorgen bes Lebens follen fie fein, aber nicht auf bie Weise ber Welt, fonbern burch erhabene Grundfate, bas heißt, fie follen schlafen auf bem weichen Pflaum ber Wolfen bes himmels, und trinten feinen Aether, und ihre Saat faen in die Morgen= rothe; alles Gold, das die Abendrothe über die Erde gießt, ift ihnen zu eigen, und alles Gilber bes Monbicheins; fie werben nur nippen ben gartesten Schaum bes Lebens, benn es find nur bescheibene Gemuther, die fortan bem Dienste fich weiben. Gleich jenem Beutelschneiber, ber bie bolgernen Banbe über bem Mantel betend zum himmel aufhob, unter bemselben hervor aber mit ben wirklichen seine Nachbarn bestahl, haben fie ber Kirche bas Ihrige genommen, und fromm fie wieber an bie alte Einfalt gewiesen. Wollten bie Beraubten aber fagen: wohl, bann führt auch die alte Bütergemeinschaft wieder ein, wie fie bamals zwi= fchen ben Gläubigen unter unferer Leitung bestanb! bann hatten fie bas Erfte wohl gerne fich gefallen laffen, aber unter bem einzigen Borbehalt, bag es unter ihrer alleinigen Berwaltung

Wir pflegten zur Zeit ber Herrlichkeit Rapoleons, bas schöne Ibeal seiner Herrschaft barin zu verseten, bag er bie handhabung und Bormundschaft bes fammtlichen Bermögens seiner Unterthanen allein übernehmen werbe, und bag an jebem Mittag ber Ruchenwagen mit Rumforbischer Suppe von haus ju Saus umfahre, und fammtlicher Ginwohnerschaft auf Staats= koften ihren Bebarf hinreiche. Das war ausführbar gar leicht nach bem Princip ber tobten Hand; benn wie lahm und erftor= ben war nicht jebe Hand gegen die seine; und wie belebte er nicht alle, daß tausendmal Tausende an ihm wie an einem indischen Gögenbilde, auf sein Bebeiß in der geschäftigften Thatiafeit immerfort die Werkzeuge des Diebsgewerbes handhabten! Daß foviel Milliarden Gutes, womit man, wenn ja von befferer Berwendung die Rebe sein sollte, bas Ungeheuere ausgerichtet batte, alle in Wind gegangen find, preisen fie als einen herr= lichen Gewinn fur bie Aufklarung, benn bie Sumpfe bruten Ungeziefer; fie miffen nicht, bag ihr ganges Staatswesen barüber versumpft, und bag bie ganze Gesellschaft, ware es nach ihnen gegangen, in eine einzige ftebenbe Lache versunten ware, wo nichts fich regt noch bewegt, und nur das unterfte Leben in feiner Bermefung in Blafen aufgabrt. Auch ber profane Lehr= ftand foll nicht unabhängig begründet fein nach ihrer Meinung; nein, wie feither bie Briefter, foll er leben von ben Brofamen, bie vom reichlich gebeckten Tische bes Staates abfallen, und mit ben hunden barum webeln, und fich mit ihnen herumbeigen, wie es unter Ravoleon geschah. Freilich meint ber Verfasser, biefes werbe im freien wohlbegrundeten Reiche, wie er hoffe, nicht wie unter bem Despoten geschehen. Elende Sophisterei, womit begründet ihr benn dieß Reich! Womit wollt ihr die Un= umschränktheit ber Despotie brechen, als bamit, bag ihr berfelben ftarte, angesehene Rampfer entgegenstellt, bie auf fich selber, auf eigener Begründung ruben, und nicht auf die Milbe bes

Despoten angewiesen find, ben fle bestreiten, und gegen ben fie bie Gerechtsamen wahren sollen!

Einer der Saupteinwände gegen die unabhängige Begrun= bung bes Lehrstandes ift, es sei ein Vorgriff in die Zukunft, eine Anmagung gegen bie fünftigen Geschlechter geubt, wenn man Rirchen und Schulen auf Rosten bes Bangen fundiren wolle, und es komme uns nicht zu die Regel zu bestimmen, nach ber bie kunftigen Generationen erzogen werden follten. Wenn bem also ift, wenn bie Zeiten keinen Berkehr miteinanber haben, warum muht ihr euch benn also Entwurfe zu Berfasfungen ju machen, und fie in Ausführung ju bringen? Die Bufunft wird euch auch gurufen: fest euern Scharffinn nur nicht in allzu große Untoften, wir wiffen schon felbst was uns frommt; bestellt ihr nur euer haus, macht euch ein Provisorium auf Lebensbauer; feib ihr erft zur Rube gebracht, bann werben wir schon selbst weiter forgen. Sie sprechen ferner von agup= tischem Priefterbespotism, ber wiederkehren werbe, indem fie ge= schickt bie Gegner brei Sahrtausenbe gurudschieben, wie fie in ihren Behauptungen ben gleichen Zeitraum nach vorwarts überfpringen. Das Eigenthum macht noch teine gefchloffene Cafte, und Ordnung, Bucht und Methode ift kein Despotism; ihr burft nur bas progressive Princip in die Anstalt hineintragen, baß fie anständig mit ber Zeit fortgeht, und die Rachtheile ber Erftarrung find nicht zu befahren. Der Stand ift flug genug geworben um einzusehen, daß bieß allein in ber Bukunft ihm Gewähr geben kann, bag er nicht wieber burch eine Revolution gesprengt werbe. Die Schlange bes Briefterthums Heibet fich in die neue schillernde Saut ber Sorge fur bie Cultur, heißt es in bem Buche. Bur Zeit als die Hierarchie noch mit Macht ausgerüftet baftand, und ihre Blige schwang, ba war es Beweis eines muthigen und herzhaften Gemuthes, wenn einer heraustrat zu streiten mit ihr, die in ihr herrschenden Migbrauche angriff,

und mit But und Blut feine Ueberzeugung vertheibigte. Spater= bin, als die Gewalt gebrochen, aber noch nicht gestürzt war: als die Verberbniß fich in biefen Stand, wie in alle anderen geschlichen; als alle Banben fich lösten, bas innere Leben erstarb, und ber Körper aufgebunfen in feister Trägheit zerfloß, ba war es noch Beweis eines ernften Sinnes, bem es um bas Beffere an thun war, wenn bie Polemit in Spott und Ernft gegen folde Ausartung auftrat, und auf Bearundung einer heilfameren Ordnung der Dinge aufrichtig brang. Aber als nun der Riese ber alten Zeit niedergelegt war, als alle Kraft von ihm genom= men worben, als fein verständiger Mensch mehr zweifeln konnte, bağ nicht irgend ein Drang und Trieb zum Beffern Napoleon und feine Kranzosen zu biesem Werte begeisterte, sonbern nichts als eine Verruchtheit, die keinen Namen hat, die allernichts= wurdigfte Sabsucht und Gier, die frechfte Gottvergeffenheit, und ber fündlichste Sochmuth: ba war es ehrlose Reigheit geworben, mit Theil zu nehmen an bem ruchlosen Beginnen, ja auch nur mit Worten fich zu vergreifen an ber erniedrigten unter bie Füße getretenen Macht. Auch waren es zu biefer Zeit unter uns Tentschen, außer ben officiellen öffentlichen Dieben, die am Raub und ber Beute Theil nahmen, insbesondere unter ben Schriftstellern nur die allererbarmlichften und elendiaften, die qu Rittern wurden an ber gefallenen, erniedrigten Rirche. schweigend die Unbill, gegen die Menschheit begangen, zu tragen, ober wenn fle reben wollten, ihre Rraft an bem ftehenben, in ber Geschichte beispiellosen Despotismus zu üben, machten fie fich au feinen Berolben, und trampelten nun wie freche Buben auf den entweihten Seiligthumern berum; knieend vor einem politischen Jesuitism, ber alles Schandliche übertraf, was man je von ben wahren Jesuiten getraumt, bunkten fie fich muthige Belben, wenn fle gegen ben gestürzten Orben fich in giftigen Reben ausließen. Während fie schmähliche Retten trugen, die mit

jebem Tage enger fich fchnurten, rühmten fle bie berrliche Beit, bie also bie Banben bes Bfaffenthums gerriffen. Während fie wie die armseliasten Tropfe vom Uebermuthe des Reindes musti= ficirt wurden, war ihr brittes Wort Spott und Sohn über ben Mufticism ber Bergangenheit; ja fie errötheten nicht, ben Spaniern ihren helbenmuthigen Wiberftand gegen bie Unterbrudung, ba ihre schlaffe, fraftlose Seele ihn in keiner Weise zu begreifen vermochte, als Dummbeit und Aberglauben vorzuwerfen. Unterbeffen waren biejenigen, bie zu einer anbern Beit gerabe ber Dierarchie gegenüber gestanden hatten, jest aus gangem Bergen au ihr übergetreten; sie sahen nicht mehr die Entartung ber letten Beiten, fonbern bie Berrlichkeit ber Bergangenheit; nicht mehr bie unvollkommene Darftellung bes Meußerlichen, fonbern bie Trefflichteit bes inneren Rernes; fie erkannten wie biefes innerliche Befen ein Ewiges fet, bas aus jebem Sturm ber Reiten immer wieder flegreich bervorgebe, weil es unvergänglich ift, und unabbangig von gufälligem Bechfel; fie überzeugten fich, wie basjenige Bofe, bas mit ihr ftritt, nur allein auf bem bobenlosen Abgrunde bes Hochmuthes fich schwebend erhalte, und barum ben Reim seiner Bernichtung in fich trage, und bem Berberben nicht entgeben konne. Und wie fie geurtheilt, fo ift es eingetroffen, die Sonne steht wieder in alter Rlarbeit am himmel, und ber giftige heerrauch ift von ihr bezwungen auf bie Erbe niebergeschlagen. Die muthigen Seelen ber erften Claffe haben fich verlaufen und vertrochen; nur von Zeit zu Beit summt eine Phrase, gleich ber obenangeführten, noch aus bem Berftede hervor. Es ware einmal Zeit, bas Tummeln auf solchen Gemeinplaten aufzugeben. Es ift die erbarmlichfte aller Erbarmlichkeiten jest noch, nach zwanzig erfahrungsreichen Jahren, gange Stanbe burch ein allgemeines Urtheil ju verbammen. Wie die Ritterromane neben ihre Saufritter ihre liftigen, verfclagenen Burgpfaffen ftellten, fo und mit ohngefähr gleichem

historischen Grunde reben biese von ber hierarchie und ber hinterlift ber Pfaffheit, und traumen nur von Retten, die fie ber Menschheit bereiten wollen. Rein, die Herrschsucht, ber Gigennut, die Falfcheit, und was fonft von Laftern die Welt verwüftet und verbirbt, ift, leiber! ber menschlichen Ratur anbangig, bem Stand aber in feiner Beise. Rührt in eurer Beisheit ein Berfaffungegebäube auf aus Golb und lauterm Rryftall, so wie die Menschen einziehen, halten auch ihre Thorheiten ihren freudigen Einzug in ben Palaft. Dit bemfelben Rechte, wie ihr iene schlechtbin und in Maffe verwerft, mußt ihr bem Bauernstand nachreben, es fei ein ichlechthin tudisches, faliches, herzloses, unwissendes Bolt, bem Thiere, bas ihm ben Pflug gieht, zunächst verwandt. Bon bem Burgerstande überhaupt, bağ er bestehe aus einem fraftlosen, abgemergelten, schwachmu= thigen, fteif umftandlichen Gefindel, bas nur in ber Riebertrach= tigkeit fich gefalle. Bon ben Raufleuten, all ihre Sache fet auf ben Betrug geftellt, und honette Beutelschneiberet mit prahlenben Worten umblumt; von ben Gelehrten, wie fie feien hohle, ausgeweibete, mit Worten und Kormeln ausgestopfte Balge, matt und entfraftet, und babei eitel und reigbar gur Ungebubr; bie Solbaten mußt ihr als prablerifch, roh, gemein alle miteinanber bezeichnen; und ben Abel aus Duntel und hochmuth und Anmagung zusammengelaufen ertennen, so bag am Ende bie ganze Maffe nichts ift als Maben und Staub. Erkennt ihr bas für Lästerung, so bort benn auch auf jene zu läftern, die jest bie Wehrlosesten find; führt fle zu ihrer ursprünglichen Bestimmung jurud, und fucht fie barin ju befestigen, fo viel es menschliche Rlugheit vermag, und wollen fie ausweichen, und euch migbrauchen und überliften, wohl, fo bestreitet bie Menschen, aber nicht die Inftitutionen! Nur die Mittel, also euere Gerechtsame ju mahren, burft ihr nicht aus ben Sanden geben, aber bagu braucht ihr nicht fremde Rechte zu usurpiren.

Ebenso ist es beschaffen um ben Abel. Chateaubriand saat von ihm recht gut in feiner letten Schrift: "Die Ebelleute, indem fie das Grundprincip ber Monarchie aufrecht erhalten. werben augleich die Bewahrer sein bes Erbtheils ber Ehre, die Bengen ber Geschichte, bie Waffenberolbe ber vergangenen Reit. bie hüter ber Denkmäler ber Ritterzeit und ber alten Urkunden. Als Gigenthumer betrachtet, werben fie, ausgezeichnet burch ihre Grziehung, eine treffliche Pflanzschule für Officiere, Redner und Staatsleute." Wir hatten hinzugesett, fle wurden in bie Mitte bes Boltes jurudgetehrt, als Baupter bes Lanbfturms im Rriege und Pfleger bes Landbaus im Frieben, ihrer ursprünglichen Bestimmung wiedergegeben sein. Darüber läßt uns ber Berfaffer höhnisch an, es fei ein flägliches Digverfteben ber Gefchichte, wenn man noch jest Schut für Thaler und Grunbe von ben abeligen Burgen auf ben heitern Boben verspreche. Go bohnte man früher auch Alle, bie einigen Wiberstand hofften aus ber Mitte bes Bolfes gegen bie Unterbrudung. Jest aber, nach= bem es boch geschehen, heißt es, Alles fei Wehrstand, und folg= lich habe ber Abel seine Bestimmung verloren. Rrieg ift ein Rothstand, wo er eintritt muffen alle Stanbe miteinander Behrftand werben, wie fie in ben Zeiten großer Armuth und hungerenoth alle Rahrstand werben mußten: ist aber bie Roth erft vorüber, bann fehrt Alles in bie vorigen Berhaltniffe gurud. Darum werft nicht Alles miteinander weg, sonbern führt auch fie nach Möglichkeit zu ihrem ursprünglichen Berufe gurud, und bie Ehre, bie ihnen die Nation angebeihen läßt, wird ihre eigene Ehre sein. Aber es ist bei bem Verfasser auch nicht so ernstlich wie bei ben Beiftlichen gemeint, fie von ber Landstandschaft zu verbrangen, begreiflich, weil mächtigere Sprecher für fie reben. Darum läßt er fich bei seiner Nationalversammlung die Bairs= tammer gefallen, bamit bie Braris feine Theorie Lugen ftrafe. Um ben Ausfall zu beden, flebt er geistreiche Gebanten barüber,

und meint unter anderm, die beiden Kammern verhielten sich zu einander wie alte und neue Zeit; die Pairskammer vertheidige das Herkommen, die der Gemeinen das Werdende. Die Sache aber liegt viel einfacher noch, beide Kammern sind wie oben und unten, wie Witte und Umfang, nicht aber wie vorne und hinten. Recht zum Trope der Theorie ist die Pairskammer in Frankreich aus altem und neuem Abel zusammengesetzt, und die Gemeinen haben auch den Doppelkopf, und wenn sie das Ende betrachten, so vergessen sie dabei des Anfangs nicht.

Darum wollet nicht, bag Storch und Ruchs und Safe alle miteinanber effen aus berfelben Schuffel, fonbern gestattet jebem, baß er thue nach seiner Art. Der Verfasser schilbert recht gut bie ständische Berfaffung, wie fie feit bem westphälischen Frieden beinahe aller Orten in Teutschland gewesen, nur vergift er ba= bei, daß jener Frieden gunächst nur die Bafallen-Rriege in burgerliche Prozesse zu verwandeln unternommen, wo dann andert= halbhundert Jahre, die seither verfloffen, die geringste Frift waren, bie ben streitluftigen Abvokaten zur Ausfechtung ihrer Sanbel gestattet werben tonnte; und bann, bag bas Bolt seither in feiner Lanbstanbschaft boch eigentlich erst nachgewachsen. Nehmen wir jene altere fehlerhafte ftanbifche Berfaffung wieber an, wie fie bie Zeit zerftort, bann waren wir billig ber Thorheit anzuklagen; aber von Allen, die barnach verlangen, hat auch Reiner in so ungeschickte Gebanken fich verloren. Wiegt fie ab gegeneinanber im rechten Berhaltnig, weist jebem feine naturlichen Schranten an, wacht über jebe Anmagung und jeben Migbrauch, ja auch nber ben Richtgebrauch ber gesetlichen Gerechtsame eines Jeben, und glaubt nicht, daß ben Andern gutlich geschehe, wenn ihr einen aus ber Mitte erniedrigt und ausrottet. Die Berfaffuna ift wie die Gefundheit nur ein schones Gleichgewicht aller Kräfte, und beibe find nur zu erhalten burch eine ftete Bachsamteit und ein fortbanernbes geschicktes Aequilibriren aller Gegenfate;

ber Zugänge für den Tob werben nicht weniger, wenn ihr ein= gelne Bliedmaßen abschneibet, um etwa bem Berberben weniger Alache zu geben. Gerabe im ftartften Rampfe geschiebner Thatigkeit brennt bas Leben am hellsten auf, und so auch je mehr ihr ftreitende Intereffen in die Berfaffung hineinbringt, um fo ftarter ift bie Bumnaftit ber Beifter in eurem Staate; um fo mehr wird bie sonst trage Daffe im Innersten aufgeregt; um fo fraftiger wird bas leben bes Bolfes: benn alles Leben ift That. Ihr konnt nicht genug Rrafte aufbieten gegen ben Des= potism, sowohl jenen ber von oben herab wirkt, als ben an= bern, ber von unten heraufgreift; barum waffnet ben Glauben und bas Vertrauen bes Boltes in ben Prieftern, waffnet bie Ehre im Abel, waffnet ben Besit in ben anbern Stanben, ber lette allein ift ftart, aber gerabe auch am lodenbiten für bas Auch ift es unwürdig nichts anzuer= Raubthier im Menschen. tennen, ale ben unterften, blindeften und pflanzenhafteften Trieb, und bamit einen Staatsforper ju conftituiren, ber nichts ift als Magen und Bauch, etwa mit einem Nervenknoten wie bei ben Schnecken am Schlunde, und biefen Caliban einzuführen in ein haus ohne Schmud und Zierbe, ohne Saule und Giebel blog aus Bruchsteinen gebaut. Auch glaube ber Rahrstand nicht, bag ibm jum Bewinne falle, was ben anbern Stanben entzogen ift; einzig bem Despotism schlägt es zum Vortheil aus, und man hat es gesehen, wie Napoleon die Städter und handels= leute, als die nunmehrigen Ariftofraten, gehaßt und verfolgt und auszurotten versucht. Bor Allem gewöhnen wir uns wieber bas Geschichtliche zu achten, und auf die Bergangenheit unsere Werte zu grunden, und unser Thun anzuknupfen an bas Wirten ber Geschlechter, die vor uns gewesen find. Diese Zeit hat fich in ihrem Dunkel gewöhnt, Bibeln, Gefetbucher, Berfaffungen, Philosophien, Alles über Racht hervorzubringen, und, unerhört, von Grund auf, bag es vollendet am Morgen basteht, wo benn aber freilich am Abend auch wieder ber Pflug über die Stätte hingeht. Rach so viel Jahren könnten wir endlich gefättigt sein an dieser leeren Wolkenbilbnerei, und wieder zurücktehren auß Feste, wo so viel Angesangenes steht, bas unserer vollendenden Dand noch erwartet.

Bas ber Verfaffer bisher entwickelt, find alles Gegenstände freier Erörterung gewesen; wir find in teinem seiner Grundfate mit ihm einverstanden, und das Jreige berselben hat fich am meisten baburch bewährt, daß er im Widerspruche mit benfelben am Enbe boch fich gezwungen gefeben, fein Bebaube ungefahr auf die von une in einem spätern Auffat vorgeschlagene Art aufzuführen; indeffen ift, was er barüber beibringt, boch meift mit Berftand und Beift behandelt, und mag viel taufend Unbefangene in ihren Brundfaten irre machen. Aber der andere Theil bes Buches, ber bie Beschönigung und ben Ruhm ber vergangenen Schande fich jum Gegenstand genommen, ift gang und gar verwerflich und im Argen; und recht offenbar ift in ibm ber gurudgetriebene Grimm mit freundlicher Miene über= fleibet, und nur in wenigen fleinen Kalten um Mund und Augen spielend, ber ben bofen Beift überall bezeichnet und verrath. Als ber gewaltige Schlag bei Leipzig bas Panbamonium, bas Rapoleon in Teutschland fich erbaut, auseinanbersprengte, ba floben bie unreinen Beifter, bie bort ihr Wefen trieben, erschrocken nach allen Richtungen auseinander, und vertrochen fich in ent= legenen Orten gagend und gitternb, benn fie glaubten, es fei ber Tag bes Gerichts gekommen. Nachbem ber Ginbruck bes ersten Schredens vorüber war, laufchten fie forgsam in bie Welt binaus, was fich begeben werbe, und wie es fich fügen wolle, und bemerkten balb zu ihrer Freude, daß gar nichts vorfalle, baß Alles in Chelmuth und Freundlichkeit fich folichte und entscheibe, und daß bie Reue ben Menschenhaß verfohne. Sie faben ein einzig Mannlein, ben Wahrwolf, abführen auf die Infel, und

gang Kranfreich nun wie durch eine Luftration entfühut, und foloffen bann, begreiflich, ichnell in fein Bebet fich ein. warteten noch eine kleine Zeit, und saben, was die Rachwelt nicht glauben wirb, bag neun Monate nach bem Sturze Navoleons in einem großen Theile Teutschlands fein Gebaube noch unversehrt und ungefrankt baftebe, von Polizeispuhrern und Spionen und Laurern geschloffen und bewacht; bag bas Bolt, bas ausgezogen, und die Franzosen von ihm befreit, wie es auch fich winden und angstigen moge, ihn in feiner Beimath bulben muß. Ob biesem Anblick wuchs ihr Muth gar großlich, fie lachten ihrer voriger Zagheit, und kamen feierlich protestirend nun aus ihrem Berborg gurud, und schloffen fich ben alten Freunden an, um bas Wert behutsam fortzuführen, wo fie es Auch die Schriftsteller kommen nacheinander wieber. und öffnen über Nacht eine geschloffene Bube nach ber andern, und hängen neue Auflagen ihrer alten Arbeiten aus, mit Borficht in die neue Sprache ber Zeit übersett. Gine folche Ueber= fepung ift auch obiges Wert, beffen Berfaffer, wie er felber fagt, aus frembem Lanbe gurudigefehrt.

Wir erfahren burch ben Verfasser Wunder, die niemand geahnt, aus der vergangenen Trauerzeit, von den Herakliten unter den Regenten, die erkannt, daß in dem Wohle des Volkes ihre Stärke ruhe, und die auf diese Erkenntniß fortbauend zuslett den rheinischen Bund gegründet. Der Herakles, der jett auf Elba sit, und obgleich das giftige Hemd mit dem Blute des Nessus ihn verzehrt, doch den Flammentod nicht sterben wollte, hat in der Begleitung dieser seiner Paladine zulett das Werk vollbracht, und die Grundsäulen des Reichsgebäudes eingerissen, auf dem die Philister saßen. Zene Herakliten, schwache Abbilder des herrlichen Urbildes, hatten wieder schwache Abbilder von sich selbst, die zusammen einen dritten Regendogen bildeten; das waren solche Leute, die in der vollendeten Souverainität

nur ben funftigen reinen Geschäftsgang faben; in allem Guten, was fie ftifteten, nur die Fruchte erblickten, die der größere Wohlstand bes Bolfes bem herrn tragen muffe; und barum ibre Freude an bem Despotismus hatten, aber boch herrlich bem Staate und ber Ordnung bienten. Das find, fo viel man verfteht, bie Leute, bie ber Pobel Despotenfnechte, Schergen und Speichelleder nennt. Diefen aber ichloffen fich bann bie von ber zweiten Gattung an, bie auf ber boberen Stufe bes Rosmopolitismus ftanden, und in ber Begrundung einer mahren orbnungsmäßigen Abministration bie Bahn aufgeräumt erblickten zum bermal einstigen Ginzug einer rechtlich burgerlichen Berfaffung, und bie Gesellschaft gereinigt von bem Ungeziefer, bas ihr bestes Mark aussog. Diese batten nach bem Verfaffer keine Freude an dem Despotismus, bienten ihm aber treu, weil fie bie Stärke ber Verwaltung ber Schwäche und Unordnung vorzogen. Das find die herrlichen transcendentalen Despotendiener, die oben vom Stadtthurm herab bem Despotism ihr Bivat zuge= fungen und zugeblasen. Damit bie ereffliche fünftige Beit mit ihrer Freiheit einen recht glangenben Gingug halten fonne, baben fie bem Sichelwagen bes Oberschergen mit seinen Lanzen und Schwerten auf allen Seiten breite Bahn gemacht, indem fie Baume und Häufer, und Wälle und Mauern und Alles weggeräumt, und ben grunenben Boben mit burrem beißen Sand beschüttet. Um bem Rechte seinen hochsten Triumph voraubereiten, haben fie bas Unrecht herrschend gemacht, wo fie gekonnt, bamit ber ftarke Contraft ber folgenden Tugend alle Bergen gewinnen moge. Gereinigt haben fie bie Gesellschaft von bem Ungeziefer, indem fie eine giftige Krankheit ihr in's Blut verpflanzten, vor ber freilich jedes Ungeziefer flieben muß. Da= mit bas Mark ferner nicht mehr ausgesogen werbe, haben fie mit festem Gebiß alle Markfnochen germalmt. Dabei batten fie keine Freude an dem Despotism, bienten ihm aber treu, und

halfen ihm, und erfahen ihm in ihrer tosmopolitischen bobe, wie die Geier in Aegypten, alle Beute, und baten fich für ihren Theil nichts als die Eingeweibe aus. Sie erkannten wohl, biefe fublimen Naturen, von ihrem Tabor, daß die Frangosen logen; fie wußten Napoleon sei ein Charlatan, aber fie thaten als ob fle ihm glaubten, um ihn, ber ihnen bei jeder Belegenheit Fuß= tritte gab, mit ber Söflichkeit und Artigkeit zu binben. wußten, daß fie im Schauspielhause waren, aber mahrend Rapo= leon oben auf ben Brettern ihnen bie Comodie vorgautelte, fingen fie mit fammtlichem Bolfe auf bem Parterre und in ben Logen fein parobirend eine andere zu spielen an, wo er nun auschauen mußte, und ber Soufieur nicht wußte, wohin er fich au tehren habe; ben Ropf voll von ihren 3weden vergagen fie nur, bag ber Director allein bie Caffe fturzte, und ihnen nur bie Armenabgabe jum Solbe überließ. Die so bumm gewesen, ihre Sache schwarz auf weiß zu feben, muffen naturlich von ber erleuchteten Gesellschaft verläugnet werben, was bem Grafen Benzel Sternau in einer Note geschieht, weil er auch im Loben und Ausposaunen gar tein Dag noch Ziel gehalten, besonbers weil er fo fatale Borte wie Uranfang u. bgl. ausgestoßen, hinter benen boch viel Weisheit steck', wer sie nur bahinter suchen wolle.

Beiter wird erklärt, wie es zugegangen, daß die Metaphysik dieser rüstigen Bauleute durch den Aufstand des Bolkes irre worden. Während sie auf ihren Stühlen um das schlafende Lamm magnetisirend hersaßen, und Gesichte der Zukunst hatten, wurde so zu sagen eine Pulververschwörung angelegt, und ihre sieben himmel wurden mit einem Knalle in die Luft gesprengt. Die Kohle zum Pulver haben aber die Obscuranten zugegeben, die niemand für einen ehrenwerthen Mann gelten lassen, der nicht während der Dictatur der Bundesksürsten sich stolz von den öffentlichen Geschäften zurückgezogen, oder das Bolk durch

ohnmächtig prablende, schlecht angelegte Unternehmungen und Machinationen im Unheil verwickelt, und bann großmuthig fich selbst zur rechten Zeit aus ber Berwicklung gerettet haben. Den gunbenden Schwefel hat bas Bolf zugesett; enblich ben Salpeter, bie teutsche Jugend, die bose vorwitzige Art, auf die im Plane gar nicht gerechnet war, und die leider fich noch immer nicht aur Rube geben will. Die Mine ift in bie Luft gefahren mit bem Lamme, und hat die Stuble ber Aeltesten umgeworfen, biefe, nachbem fie von ber erften Bestürzung fich erholt, wollen nun jufammenruden, und felbft Lamm fein, und bas Rreuz bes Bölkerwohles auf fich nehmen. Darum wird in der Rote, wieder aus bem Munde eines Fremden, ber auch von Baris ju kommen scheint, ba er, echt frangofisch, bie Schrift über Burtembergs Rechte ein perfides Bamphlet nennt, die Herrlichkeit bes Despotismus in Würtemberg herausgestrichen, ber baburch, bag er fich bis gur Sohe bes frangofischen hinauf erhoben, nach bem Besetze des Bleichgewichts das Uebertreten dieses gallischen ver= hindert habe, wie dadurch das Blut der Landeskinder in Spa= nien nicht gefloffen, aber freilich in Rugland erstarrt; wie die ganze Berwaltung in ber Einheit so wohl gebieben, daß man orbentlich Luft gewinnen möchte, eine folde fruchttragenbe Ginbeit über ganz Teutschland eingeführt zu sehen. Das will er aber nun eben wieber nicht, sonbern gang verftanbig und gut einen teutschen Spiegel, ber alle Rechte fichere burch innere Berfaffung. Aber wer foll biefen Spiegel gießen? Jene etwa, bie bas Glas hundertedig geschliffen haben, bag jebe Seite ein eigenes souveraines Verirbild zeigt? Gegen biese Meister hat billig bie Nation einen begründeten Berbacht gefaßt, und fie fieht es ja täalich noch, wie fie auf bem Congresse immer einen Rusat in ben Tiegel bineinzubrafticiren wiffen, bag bie Daffe fprobe wirb, und fich nicht jum reinen Guffe fügt. Darum ift's kein Wunder, daß fie es lieber mit benen versuchen möchte, bie zur Zeit, als der bbse Feind umgegangen, gefeiert haben, und ruhig abgewartet, bis Gott seines Bolkes sich erbarmt.

Das find einige ber Gebanken, die uns beim Lesen bieses Buches eingefallen. Es hat das Unmögliche zu leisten übernommen: die Freiheit zu begründen durch den Despotism, in die Eprannei das Recht zu pflanzen, und die Ausbrüche roher Gewalt darzustellen als die Resultate der höchsten weltbürgerlichen Speculation. Das hat der Versasse ausgeführt, wer aber in dieser Zeit nur um ein Kleines vom Recht zur Linken abweicht oder zur andern Seite, den zermalmt ihr Rad in seinem machtigen Schwunge.

70.

# Der provisorische Buftand.

Wie geht's Dir? fragt man im hiefigen Lande: provisorisch! ift die Antwort, um zu bezeichnen, herzlich schlecht! Ja, zum Muche ift es geworben nach einem Jubenwit, ber bem Feinbe anwunscht, mogest du ewig provisorisch bleiben! Unterbeffen berichtet eine Zeitung aus Wien, es habe nicht große Gile auf bem Congreffe mit ben Berhandlungen, die Ungebuld laufe bem Gefalbaber in ben öffentlichen Blattern nach; von ben Bewohnern bes linken Rheinufers aber wiffe man, fie feien unter ihrer Abministration höchst zufrieben und vergnügt. Etwa in berfelben Art wie ber Wiener, ber in ber Burgburger Zeitung fehr fatt und behaglich ben beneibenswerthen Buftand feiner Stadt an= rühmt, und nichts bedauert, als daß der bevorstehende Fasching fo turz fei, und die steiermärkischen Rapaunen und die wendischen Dahnenritter, im Preise fo unerschwinglich in bie Bobe gegangen. Es ift nicht gut, daß man in gegenwärtiger Zeit die Wahrheit mit Lugen umtleiftre, und fich felbft jum Rachtheil und jur Schande ein Trugbild ber Welt vorschiebe; es ift nicht gut, baß man verschweige ben nagenben Wurm im Innern, und verbeiße ben Schmerz ber ichleichenben Berftorung; bie Rurften find es wohl werth, bag fie bie reine Wahrheit horen, bag fie bie Rlagen bes gebrudten Volkes vernehmen, und bag fie erfahren, welche Bewandtniß es habe um jene gerühmte Herrlichkeit. fei folgende Darftellung bes mahren Buftanbes biefer Lanber von und entworfen, weil fie Reinen haben, ber auf bem Congreffe für fie rebe. Damit man uns nicht nachfage, bag wir uns um ferne Dinge befummern, die nicht unseres Amtes find, und barüber ber nahen und bringenden Noth vergeffen, haben wir bas Wort genommen, um burch ben Mund ber Publicität bie Rlagen an biejenigen zu bringen, die allein helfen konnen.

Als die Verbundeten im vorigen Jahre über den Rhein bringend, biefen Gegenden bie Befreiung von ben Frangofen brachten, ba wurden fie überall mit aufrichtigem, bankbaren Rubel aufgenommen. Das war tein Berbienft für bie Bewohner. es mußte fich von felbst verstehen, und bas Glud, was ohne thre Mitwirfung ihnen also zugekommen, mußten fie burch ihr Benehmen erft zu verbienen fuchen. Dag es an gutem Billen gur thatigften Theilnahme nicht gefehlt, bat fich bei jeber Gelegenbeit erwiesen. Spat erft bat man die Landwehr angeordnet, weil man früher unnöthiges Mistrauen in das Bolt, auch wohl in das Blud ber teutschen Waffen, geseht; und während eine aweibentige fremde Macht im Rieberlande alle Bewaffnung bintertrieben, bat am Mittelrhein, unter Ginwirtung ber begeifternben Thatigfeit bes Gouverneurs Gruner, nichts bie volltom= mene Ausruftung ber verlangten 10,000 Mann unterbrochen, als die frühzeitige Beenbigung des Rrieges. Man hatte ebenfo mur ben Lanbsturm anordnen burfen, und alles Bolt murbe jest schon geubt und ftreitfertig unter Baffen fteben. Was sonft an Lieferungen und Abgaben bem Lanbe aufgelegt wurde, bat es alles bereitwillig ertragen, und bantbar bie Schonung ertannt, bie man ihm immer, wo es die Umstände nur erlaubt, angebeiben laffen. Obgleich von bem Durchzug ber Heere hart mitgenommen, hat es nicht ohne ein Gefühl von Ertenntlichteit, seinen Buftanb vergleichend mit bem von Sachsen und bem nörblichen Teutschland, sein Glud gepriefen, bas fo fconend ben schweren Sturm über feinem haupte hingeführt. gefreut um feinetwillen und bes gemeinsamen Baterlandes willen. bem es nun wiebergegeben war, und bem es nicht zuträglich sein konnte, verarmte und verwüstete Provingen au erwerben. Es alaubte babei freilich auch früheres Elend, Plunberung und

Beraubung aufrechnen zu können, die ihm schon vor vielen Jahren zu Theil geworden, als es gegen Frankreich auf den Borposten gelegen, schon der Tummelplat der Heere war, als das nörbliche Teutschland noch ruhig, reich und wohlhabend und sorgenlos aus der Ferne dem Streite zusah.

Als nach ber Einnahme von Paris die Unterhandlungen angeknüpft wurden, hofften die Hiefigen mit gang Teutschland, man werbe zuerst bie Frangofen in ihre gehörigen Schranken "zurudweisen, und bann die Landertheilung nach Recht und Billigfeit und gemeinfamer Uebereinkunft mitten in Reinbestand Unstatthafte Ansprüche waren zu biefer Zeit noch nicht zu folcher Starte gebieben; ber feinbliche Theil hatte fo viele Rudfichten zu schonen; bas bewaffnete Bolt war auf ben Rall eines ernfthaften Wiberspruches fogleich in ber , Nahe; bie Franzosen waren noch bescheiben und bemuthig, weil all ihre Rraft gerftreut war, und die eingebrungenen Beere wie ein Schwert in ihrem Bergen ftanben, und wollten fie ja burch ihre Umtriebe bie Verhandlungen in bie Länge hinausziehen, bann war es auf ihre Rosten, und fie mußten bie gewonnene Krift mit ihrem Herzblut bezahlen. Dan bachte nun ferner, weiter verfolgend ben iconen Traum, man werbe, nachbem man auf biefe Beife alles abgethan, wobei ben Fremben ein Wort zukam, bas teutsche Verfaffungswert als eine Kamiliensache behandeln, und allen äußern Einfluß babei als unstatthaft abweisen. Da bie Fremben keinen billigen Vorwand mehr hatten, brohend an ben Grangen mit gezogenem Schwerte zu fteben, fo konnte man bie stehenben Beere auf ben Friedensfuß seten, und nun in Mitte ber Nation in offener Verhandlung die Verfaffung bera= then, und nach reiflicher Ueberlegung in Jahresfrift bas Rechte Dann burfte man bas Wert nicht übereilen, noch beichließen. in geheimer Berathung verbergen, bag ber Nation wieber, wie eben fest bie Demuthigung wurde, bie erfte amtliche Rachricht

von den drei vorgelegten Planen im Moniteur zu lesen. Bon Allem diesem ift nichts geschehen, und man muß sich die zur näheren Aufklärung bescheiben, daß es jeht undegreisliche gedieterische Umstände untersagten, auf so natürlichem Wege zu gehen. Mit den Franzosen wurde der Frieden geschlossen, ihnen Sichersheit, Ruhe, Wohlstand gegeben, alles Andere sollte vier Wonate später auf den Songreß gebracht werden. Gegen Frankreich mußte man auf seiner Dut bleiben, darum wurden die Bedingungen des Tractates von Chaumont erfüllt, ein englisches Here beseite Belgien, 100,000 Preußen blieben im Lande zwischen Waas und Wosel zurück, Desterreich zog seinen Theil in Italien zusammen, darum wurden nur wenige Tausende aus seinem und dem baprischen Heere zwischen Queich und der Mosel aufgestellt.

Mit dieser Anordnung war den besetzen Provinzen die Last aufgewälzt, die man von den Franzosen genommen, und ihnen blieb die traurige Aussicht in eine lange Zwischenzeit, wo fie balb im Rriegs = und halb im Friedenszustand, zwischen Solle und himmel mitten inne, in einer Art von Regfeuer, ihren Reinigungsprozes abwarten mochten. Wir kennen nicht genau bie Stimmung ber italienischen Bolfer; in Belgien forgt bas reiche Volt, bas seine Seere bort aufgestellt, für ihren reichlichen Unterhalt, was die Last bedeutend vermindert. Bom rechten Moselufer kommen bie Rlagen, bag man für ben Unterhalt ber 10,000 Mann, die bort liegen, eigne Auflagen ausschreibt, um bie gewöhnlichen außer Landes fenden zu konnen, gang entgegen bemienigen, was die Abministration in Rreuzuach beim Antritt ihrer Verwaltung als Instruction von Seiten bes Marschalls Wrede angegeben: es komme nicht barauf an, daß fie einige Millionen mehr ober weniger erspare, fie folle in all ihrem Thun nur barauf feben, ihr Andenten im Segen zu erhalten. Dag folch leeres Formelwerk auch nie aufhören will, ift ber

Auch dieser Zeit, und verberblicher für die Moralität des Boltes, als man begreifen will. Es bleibt unserer Betrachtung das Land zwischen Maas und Mosel noch übrig, und es ist nicht zu längnen, daß auf ihm der härteste Druck liegt.

Dankbar erkennen bie Bewohner bieses Landes ben besten Willen ber Regierung, bie alles, was fie nur irgend zur Erleichterung beitragen kann, thut. Sie hat einen Theil ber Eruppen abberufen, fie hat verordnet ben Bewohnern eine gewiffe Ent= schäbigungesumme für bie Ginquartierung zu gablen, sendet von Beit zu Beit, foviel es bie Erschöpfung bes Mutterlandes gestattet, Belber fur ihre Dedung, und ergreift auf's Willigste jebes Mittel, das irgend zur Minberung bes Druckes beitragen tann. Dankbar rühmen fie bie Sorge, die Reinheit ber Abfichten, und die Thätigkeit bes Generalgouverneurs, ber nach Bermogen au helfen sucht, und bedauern seine Lage, in der so viel Sorge an ber Gewalt ber Umftanbe zu nichte werben muß. Sie tonnen nicht anders als loben die Sorge ber Militarbehörben für Orbnung und Mannszucht, und ebenso bas Benehmen ber Sol= Sie wiffen, bag ungludliche Verhaltniffe ihren gegen= wärtigen Auftand herbeigeführt, und bag er bis zum Abichluß bes Friedens nicht leicht zu verbeffern ift. Aber boch ist ihnen nicht zuzumnthen, während fie auf bem Rofte langfam braten, au rufen, wie jener meritanische Raifer, fie lagen auf Rofen, und es heißt freveln am Elend bes Boltes, also leichtfinnig in bie Welt zu schreien, es sei frohlich und guten Muthes und veranüat.

In dem Theile bes Rhein= und Moselbepartements, der unter preußischer Herrschaft steht, und der etwas über 100,000 Bewohner zählt, liegen 18,000 Mann und 8000 Pferde. Fünfzig Gentimen vergütet die Regierung aus den Auflagen für die Berpstegung jedes Mannes, dieß und was den Pferden bestimmt ist, macht eine monatliche Ausgade von 200,000 Athlir. Bei

ben acgenwärtigen Preisen ber Lebensmittel muß ber Wirth gum Wenigsten eine gleiche Summe julegen; jener Landesftrich bat also in ben feche Monaten, welche hindurch biefe Ordnung ichon bauert 2,400,000 Rthir. aufgeopfert. Die Auflagen in biefer Beit haben etwa 400,000 Rhlr. ertragen, beswegen hat ben Einwohnern von jener ihnen zugesagten Entschädigung im Durchschnitt nicht gang ein Monat bezahlt werben können. annehmen tann, dag bie öffentlichen Abgaben wenigstens ein Behntheil bes reinen Ertrags von allem Grundbefite wegnehmen. fo haben jene feche Monate nahe zwei Drittbeil bes reinen Gin= kommens biefes gangen Jahres verschlungen, und wenn Oftern herangekommen, bis zu welcher Frift man uns alle Ausficht gibt, daß ber Congreß fich verlängern werbe, ift ber gange Ertrag bes Jahres rein aufgezehrt. Am Enbe bes vorigen und im Anfange bes gegenwärtigen haben bie Rriegelieferungen an bie Frangosen und Berbunbeten nach ber Berechnung bas reine Grzeugniß, an manchen Orten noch mehr, von 1813 weggenom= men. Dazu rechne man noch, bag ein großer Theil biefes Lanbes am Rhein, Mofel und Mar Weinland ift, und bag bie biegjährige Weinlese ganglich miglungen, bie vorigjährige febr fparlich gewesen, und bie biefer vorhergehende gleichfalls gar nichts ab= geworfen, fo ergibt fich, bag alfo für biefe Begenben am Enbe jener Frift die vierjährige Ernte burch Digwachs und Rrieg genommen worben, und wie nicht ba gewesen. Man erinnere fich weiter, bag burch ben Berkauf ber Domanen alles baare Belb größtentheils verschwunden, und bag außer ben vielen Millionen, die auf biefe Weise außer Lanbes gegangen, bie frangofische Regierung noch vor Ginführung ber droits reunis jährlich 1.400,000 Franken aus bem Departemente wegschleppte. mas über 17 Jahre gebauert, und seit jener Ginführung fich mehr als verboppelt. Man bebente, wie feit der Sperre und früherhin in ben Kriegsjahren, und jest noch fortbauernb, aller

hanbel und Gewerbe gestocht, und man wird ben Abgrund bes Glends einigermaßen ermeffen, in ben bieg Bolt versunten ift. In ben Stabten find ber Reichen wenige, ber Bettler viele; ber Mittelftand, auf bem bie ganze Last liegt, völlig verarmt. Schon bei ben ruffischen Durchzugen ift ber lette elenbe Ueberreft bes ebemaligen Wohlstandes in die Bfandhaufer gegangen, nachbem unter ben Frangofen langft bie letten Sparpfennige verschwun= ben; mit Berzweiflung blickt biefe gablreiche Claffe, ber Rern jebes Staates in die Zukunft; fie wagt es nicht in die Tiefe binunter zu feben, an beren Ranbe fie geben muß; teine Ausficht, tein Rudhalt, teine hoffnung, tein Capital, auf bie fich ein befferer, ja auch nur ein leiblicher Buftand bauen ließe. Wie auf ein Rad geflochten, ober von wuthenden Pferben geschleift, werben fle jeben Tag tiefer in ben Untergang gezogen, und vermögen es in teiner Beise zu wehren; eine bumpfe Gleichgultigkeit und eine verzweifelte Refignation bricht Feber nach Reber, baf vollends bem andringenben Berberben nicht mehr ge= wehrt werben fann. Biele Tausend und Tausenbe effen Brob und Salz, ba auch zum Unglud bie Rartoffelernte migrathen, unb geben bas Rleisch ben Solbaten, bas fie mit ihrem Brobe von Morgen und Uebermorgen erborgt; und es fann fie wenig troften, wenn fie in ben Zeitungen lefen, in Wien fet allein für 250,000 Morin Beflügel aufgegangen. Bielen bat die voria= jahrige Seuche noch eine Frift gegeben, indem fie die Armuth mehrerer Theilnehmer durch Aussterben zueinandergestoßen. Wie ein seichter Pfuhl, ber mit jeber Stunde im Sonnenbrande mehr und mehr austrocknet, und in bem bie Kische fich angstigen und lechzen, und nach Rublung und Waffer und Rahrung schnappen: alfo ift ber Zuftanb bes Lanbes, und ber Rudhalt, ber alle unverbiente, schamhafte Armuth begleitet, bat einen Schleier über bas Gange getworfen, unter bem bie Menge ihr Elenb tragt, und ihre Noth verwindet fo gut fie tann. Leiber ift in

biesem Gemalbe ber größte Theil Teutschlands gemalt; allen ift es schmerzlich, boch ist es nicht zu verbenken, baß es benen am schmerzlichsten fällt, die nach der Wiederherstellung des Bater-landes sinken, wie jene am ungernsten fallen, die nach geschlossenem Frieden noch in einem blinden Lärme umkommen.

Cbenfo wenig erfreulich find bie burgerlichen und politischen Berhaltniffe mahrend ber Dauer einer folden Ginftweiligkeit. In derlei Bustande von Halbheit und Unentschiedenheit wird in ber Regel bas Bute, was fonst wohl geleistet werben konnte, unterlaffen, weil man ber nahen Beranderung entgegensehend, es nicht vollenden zu können glaubt; mahrend das Bose wie ein wuchernb Unfraut fich unvergleichlich wohl burchbringt, indem berjenige, der basselbe übt, es vollbracht hat, ehe er beobachtet wird, und bann burch bie eintretende Berwirrung beim Bechsel hinlänglich fich gesichert findet. Die Bollmachten ber Oberbeamten sind meist entweder beschränkt oder unbestimmt, indem bie gewohnte Unterordnung ber Gewalten burch fie, als eingeschobne ober angesette Blieber, unterbrochen ift, und so bleibt alles ihrer besondern Billensftarte überlaffen, bie nur fcmer auf der Gränzlinie sich behauptet, wo sie sich nicht in eigen= williger Anmagung übernimmt, ober allzu verzagt fich weniger gutrant, als billig von ihr geforbert werben tann. Sie find gu bem in ber Regel teine Eingeborne, fonbern aus bem Ausland bereingesenbet; muffen erft bas Bertrauen ihrer Berwalteten fich erwerben, und mubiam ihre Intereffen und Bedürfniffe, ibre Gesinnungen und Art und Weise flubtren. Bringen fie ihre Gehülten jum Werte von bem Auslande mit, bann verwickeln fich biefe, besonders in brangenden Zeiten, die keine Rrift gum Rachbenken gestatten, ba fie nicht wiffen, was zuvor gewesen, leicht in eine Berworrenheit, aus ber kein Ausgang und teine Rettung ift. Seben fie fich aber nach helfern im Lande um. bann ift es ein Glud, bas nicht jeber voraussetzen barf, ober

auch zu benuten weiß, wenn rechtliche Menschen, bie Ort und Berfonen fennen, ihnen mit gutem Rathe entgegenkommen, und auf jene ihre Aufmertfamteit hinlenten, bie ben beften Beruf jum Werke haben. Das Berbienst will gesucht fein, nur bas unwiffende Bolt läuft in seiner Anmagung schnell bingu; por Allem aber bie Schlechtigkeit, worin, wie leiber nicht zu längnen ift. Biele in diesen Landern unter ber frangöfischen herrschaft es zu bewundernswürdiger Birtuofitat gebracht. Solche Schelme in ihrer unermublichen Thatigkeit, in der Rubnheit, die fie in biefer Zeit gelernt, auf ber Schneibe bes Meffers hinzugehen, wo bieffeits ber Abgrund und jenseits ber Galgen fteht; in ihrer verschmitten Gewandtheit alles Schlechte geschickt burch bie Form gu beden, wiffen, tausenbmal verjagt, immer von neuem fich anzudrängen, und ihre Nepe fo geschickt zu weben, bag fie balb unentbehrlich find. Rur ber jetige Gouverneur hat die Departementalräthe, die gut geleitet und organisirt, sehr nütlich werben tonnen, wieder hergestellt; ber porige murbe burch die Regie= rungsveranderung unterbrochen, und fo fehlt dem Mittelrhein auch diese Institution. Auch ist in benen, die noch hilfreich eingreifen konnten, nicht einmal ein Trieb, auf Roften ihrer Rube, fich mit Sandeln abzugeben, die zwanzig aufeinanderfolgende Regierungen verworren haben; gewohnt, daß immer ber folgende Tag zerstört, was der vorbergegangene gebaut; so oft betrogen in ihren besten Erwartungen; getäuscht in vielfach ver= schiedner Weise, nachdem fie gesehen, daß öftere mubsame Arbeit nicht zum Biele führte, und an ber Schlechtigkeit ber Beit ge= fcheitert, hat fie ein Etel angewandelt, fich mit öffentlichen Beichaften abzugeben. Die Generation aber, die in die Frangolen= zeit gefallen ift, und die mit frischem jugenblichen Muth die Abgebenden ergangen follte, ift versunken in der elenden Beit und im Mechanism felbft zur Maschine, und größtentheils un= brauchbar geworben.

Bu folder Abgestandenheit haben zwanzig Jahre provifori= fcher Regierung uns hingebracht. Es ift kläglich anzuseben, wenn man das Verzeichniß ber aufeinanberfolgenden Verwal= tungen betrachtet, wie biese ganber zerregiert worden find, und wie man über fie geschaltet nicht gewaltet. Die verschiebenen Bolferepräsentanten, erft Bourbotte, bann Frecine, weiter Gilbert, Jaubert, Reuveu, eröffnen ben Bug; alle find auf ben Stelzen großer, bober Worte über bie Grangen geftiegen tommen, haben Freiheit und Blud versprochen, und Belb und But genommen. Ihnen folgte eine Gentralverwaltung in Nachen mit mehreren Bezirkeverwaltungen in Bonn, Blankenheim, Trier, Coblenz, die das Aussaugen zuerst systematisch zu treiben an= Aus einer find dann zwei geworben, indem fich in Erier die Generalbirection Bella's erhoben, in Nachen aber bie andere unter Bruneau die Krallen ftrectte. Sobann wurde dem Beneral Soche die Oberverwaltung übergeben, ber in Bonn eine Mittelcommission errichtete, die mehrere Regierungen unter fich befaßte. Run folgte eine Schaar von Regierungscommiffaren, proconfularische Mächte: Thronen, Mächte, Fürsten, Cherubim, alle in Lucifers Reich, einer ben anbern ablosenb, zuerft ber fcwach gutmuthige Rubler von oben geschilberten Schelmen umaeben, ber unbebeutende Marquis, ber ziemlich wohlmeinenbe, aber halb wahnfinnige Lakanal, ber schändliche, giftige, nichtswürdige Jollivet, Jean-Bon-St. Anbre mit bem Geschmeiße um Es tam nun ein vel quasi stehender Austand in ber na her. Bereinigung unter ben Prafecten; funf ober feche Umtehren aller Dinge, bie über Racht gefommen, wurden nicht geachtet, weil boch bie Ramen blieben. Die Schilberung alles beffen, was unter biefen verschiebenen Regierungen vorgefallen, wozu, wie wir wiffen jemand die Belege fammelt, wird ein Gemalbe von Erpreffung, Diebstahl, Raubsucht, Schamlofigfeit und ichandbarer Berworfenheit geben, bas feit ben ausgearteten Römerzeiten seines Gleichen nicht gehabt. Wie der Sand in der Wüste seit Jahrtausenden vom Winde zerrieden, in seinen einzelnen Particeln alle Unterscheidbarkeit verloren, und gleich dem Meere Wellen schlägt, so sind die Bewohner dieser Länder; ihnen ist kaum eine Erinnerung des vorigen festen Zustandes geblieden. Der einzige Gewinn, der noch aus all dieser Zeit hervorgegangen: daß Alle, die auf dem linken Rheinuser wohnen, sich als ein Bolk betrachteten, ist zerstört worden durch die Uebereinkunst, die dem Frieden von Paris gefolgt. Die Mosel tritt seindlich scheidend in die Mitte, auf ihren beiden Usern herrschen verschiedene Geschgebungen, Regierungs= und Verwaltungssysteme, und die drüben und hinüber wohnen, seinden sie nach löblicher teutscher Gewohnheit gebührend an.

Seithem mit ber Ruckfehr ber Teutschen bas Raubspftem aufgebort, haben bie Gouverneure viel Gutes und Rutliches angelegt und ausgeführt; fie haben nach Möglichkeit mit gut gewählten Unterbeamten fich umgeben, wo es nicht geschehen, trägt unsere eigene Indoleng bie Schulb, jum größten Theil aber die Unftetigkeit und Wandelbarkeit ber Reit. es hohe, ja bie höchste Zeit, daß biesem Austand ber Dinge end= lich ein Ziel gegeben werbe, daß biefer Wirbelwind, ber Menfchen und Dinge bis zum furchtbarften Schwindel umgeriffen, endlich völlig beruhigt werbe. Es ift ein schmerzliches Sehnen in allem Bolte, enblich einmal zu einem festen Bestande zu gelangen, um, wenn es noch möglich ift, ber Wieberaufbauung bes zerftörten Saushalts fich anzunehmen. Also spricht bieses Bolf und fprechen alle teutschen Bolfer mit einer Stimme: "Raifer und Ronige! Ihr, benen Gott bas Schickfal unferes Baterlanbes anvertraut, in beren Sande Glud und Frieden, Freiheit, Begenwart und Zukunft beffelben ruben, bort auf unser Wort, und enbet balb bas große Wert, bas ihr mit helbenmuth begonnen, burch Eintracht und Selbftverläugnung. Roch find schwere

Sorgen unfern Schultern aufgelastet; noch schweben Furcht und Gram und alter Rummer finfter über unsern Sauptern; noch bluten alte Wunden, die zwanzigiähriger Rrieg und Druck und die Schmach in Aller Herzen eingefreffen; noch fließen ungezählte bittre Thranen von teutschen Burgern, Frauen, Rinbern, bie unverbient im tiefften Glend schmachten, und laut zu Gott, gu Guch um Silfe und Rettung fleben. So gebt ihnen fichern Frieden gegen fremde Feinde, gebt im Innern Rube, und lagt fie von langer, schwerer Arbeit raften, bamit die langft erschöpf= ten Kräfte fich endlich wieber sammeln. Das Mag bes Elenbs ift in all ben jammerreichen Tagen fo übervoll gemeffen, bag. ein Tropfen weiter bie Berzweiflung bringen tann, bie wir an Kurft und Vaterlande nicht verdient. Wenn die Fremden, wenn bie Eigenen Ranke schmieben, brecht mit einem Machtwort bie Bespinnste; fie waren bort auf bem Schlachtfelbe nicht jugegen, wo die Befreiung erftritten worben, fo mogen fie benn auch beim Arieben und Berfaffungswert fteben, wo fie ftanben, als bie großen Loofe geworfen wurben, und burch ihren Beitritt nur verstärken, was Ihr beschloffen habt. Welche Verfaffung Teutsch= land will, ift zur Genuge laut geworben; die große Mehrheit ber Fürsten ift ben Bolfern beigetreten, Guch haben Alle gu Schiebsrichtern aufgeforbert. Darum thut benn Ihr ben Spruch, gebt bas Wert in feinen Grundzugen, bie kunftige organische Befete bann ausfüllen mogen, und mit Jubel wirb es bas gefammte Bolt begrüßen als Pfand bes Kriedens und der Rube, bie es mit seinem Theuersten erstritten und verbient."

Das ist die Stimme des Volkes am Rheine und allen den teutschen Strömen; die anders reden, lügen in ihre Seele, und keine Wahrheit ist in ihren Worten.

Man hat uns aufmerksam gemacht, bag im ersten Theile bieses Aufsabes die Angaben zu gering genommen worben, was

wir zum Theil abfichtlich gethan, bamit wir ber Uebertreibung nicht beschulbigt werden möchten. Wir hatten bie Abgaben auf ein Behntheil bes reinen Ertrags angenommen; Wohlunterrich= tete aber haben uns nachgewiesen, bag fie mit ben Busakcen= timen rein ein Funftheil, ja ein Biertheil bes reinen Ertrags aufzehren. Daraus folgt, bag unter biefer Borausfetung, wenn teine außere Silfe kommt, jedesmal acht bis gebn Monate ber Berpflegung ben gangen Ertrag eines Sahres verfchlingen. 1,400,000 Franken, die Frankreich aus bem Departement bezog, waren berechnet, daß fie nach Abzug der Ausgaben übrig blieben, welche die Regierung machen mußte, wenn fie in ben Stäbten beffelben die bestimmte Friedensgarnison unterhielt. Da bei ben beständigen Rriegen dieser Bestand aber nie im Lande sich befand, fo tann man ben jährlichen Abzug bes baaren Belbes an britthalb Millionen, und nach Einführung ber droits rounis über brei Millionen anschlagen.

#### 71.

## Die Reichsämter.

In einer vielfach zusammengesetten Verfassung, wo der Eigenwille der Genossen sich nur allzu leicht mit dem Gesammtwillen der Genossenschaft in Widerspruch sett, ist es gut, wenn dieser natürlichen Schwungkraft eine möglichst durchgreifende Bindung entgegengesett werde, indem man einzelne Verrichtungen und Gewalten in sich zusammennimmt, daß sie durch's Ganze durchgreisend es in eigner Mitte sesthalten, wie die Speischen die Achse des Rades mit seinem Umkreis aufs dauerhafteste und sestsche verbinden. Das möchte die Grundidee der Reichsämter sein, von denen man dei Gelegenheit des Verfassungswerkes gesprochen. Sie müssen erscheinen als die Gemeinbegriffe im Staate, und je erschöpfender diese in ihnen dargestellt sind, um so mehr freier Spielraum kann dem Einzelnen vergönnt werden.

Solcher Aemter möchten sein: erstens, ber Oberrichter. Als Borstand bes höchsten Reichsgerichtes steht er an der Spise ber gesammten Rechtspsiege, wacht über die Rechtsverhältnisse ber verschiednen Bundesglieder, und hütet das Ansehen der Gesese, daß sie gelten gleich sehr für die Fürsten, wie für die Bölter.

Zweitens, ber Oberfelbherr bes Reiches. Alles stehenbe Kriegsvolk gehört der Gesammtheit an, und schwört ber Gesammtheit die Treue; es darf nur vom Baterland wissen und ihm nur gehorchen. Ein Felbherr führt sie, wenn die Teutschen zu ihrem Bortheil sich gütlich verstehen, zwei, wenn die Wunde zwischen Norben und Süben noch nicht vernarbt. Der Landsturm ist landsässig, er gehört der Heimath an, und soll sie nimmer verlassen; denn er ist mit dem Boden verwachsen, den

er vertheibigt. Darum ist ber Fürst jedes Landes sein Herzog; er hat keinen Oberanführer, und die Anstalt steht nur unter den allgemeinen Gesetzen des Reiches. Der Landsturm ist der natürliche Bertheibiger der Eigenthümlichkeit und der Selbstskändigkeit des Besondern; das stehende Heer der thätige Schutz des Allgemeinen gegen die Willkur des Besondern. Behalten die Souveraine die stehende Kriegsmacht, und ist darüber auch noch der Landsturm zu ihrer Berfügung, dann ist alle Berfassung ein Spott, die Zeiten des Faustrechts kehren zurück, und die Fürsten sind nur an die Stelle der alten Kitter getreten.

Drittens, der Oberschammeister. Er hat zu verwalten den Hort des Reiches, was zur Aufrechthaltung der Allgemeinheit die besondern Genossen des Bundes beisteuern, und zu leiten die Zuslüsse, die von oben herab in die verschiednen Theile einströmen müssen. Er soll zugleich dem Maß und Gewicht vorgesset, und Obermünzwardein sein, damit auch dem Unfug und der Untreue gesteuert werde, die zur Schande Teutschlands mit schlechter, werthloser Münze besonders in den kleinen Staaten getrieben worden sind.

Biertens, der Oberposimeister, dem die Besorgung und die Obhut des gemeinen Berkehrs auf den öffentlichen Straßen, und der Wegdau im gesammten Reiche anzuvertrauen wäre. Was das Haus Thurn und Taris darin geleistet, ist im Andenken der Nation; wenn auch das alte Postwesen mancherlei Verbesserungen bedürfte, so hat es doch das Mögliche geleistet; die Sireculation war belebt und rasch, die Gelbsorderungen waren nach Maß und Billigkeit geregelt. Hätte Alles in Teutschland auf dem gleichen Fuße noch bestanden, wahrlich, das Neich wäre nicht gefallen! Auch hat man gesehen, was daraus gesolgt, als die Privatzier sich auch über diesen Körper hergeworfen, und ihn sich zum Raube zerrissen. Der Telegraph des Neiches ist ein Beutelschneiber und ein Spion geworden.

Fünftens, ber Vorstand ber ganzen inneren Schifffahrt bes Reiches, ber Hüter bes Berkehres auf allen teutschen Flüssen, baß alle seine Bewegungen frei seien, wie bas Element in bem sie geschehen; baß keine Privatwillkur den Stromgang mit ihren Dämmen hemme; daß keine Stapel sei, als wo ihn die Natur selbst nothwendig gemacht. Auch Canale sollen gedaut werden unter seiner Leitung, wo das gemeine Wohl sie verlangt, wie bei jenem Werke das Karl der Große begonnen; der Uferdau soll unter seiner Aufsicht stehen, damit nicht einer den andern beeinträchtige, wo die Flüsse die Landschaften begränzen; auch die Brücken des Reiches seiner Sorge anvertraut.

Sechstens, ber Obmann für den gesammten äußeren Berkehr. Das Seewesen in den nördlichen Meeren, Ein= und Aussuhr rund um alle Gränzen des Reiches, die Mauthen und das
gesammte Zollwesen sind ihm untergeben, und die jährliche Bilanz des gesammten Reiches gegen das Ausland hat er zu ziehen,
damit der Staat den Zustand seines inneren Haushalts kenne,
und wisse wo nachzuhelfen sei, und wo hemmung zuträglich.

Das möchten bie sechs Hauptrabien sein, die ausgehend von ber Mitte die Bielheit stark und kräftig mit der Einheit verstetten; wollte diese wie früher vorgeschlagen nun noch eigene Wächter der Berfassung in die einzelnen Länder abordnen, dann wäre alles geschehen was zu ihrer Stärkung und durchdringensden Einwirkung Roth thut, und es wäre nun darauf zu stnnen, wie durch die innere Einrichtung des Bundestages dem entgegenzesehten Mißbrauch des kaiserlichen Ansehens zu begegnen sei. Es ist nicht zu zweifeln, daß in diesem Bunkte ohne fremdes Zuthun hinlänglich vorgearbeitet sei, und die Welt von dieser Seite sich beruhigen könne.

### 72.

# Meberficht der neueften Beitereigniffe im Becbr. 1814.

Den 16. December.

Die frangöfischen Zeitungen laffen immer lauter und geiprachiger über bie teutschen Angelegenheiten fich vernehmen. Gin alter Bolfsglauben meint, um bie Abventszeit frahten bie Sabne die gange Racht ununterbrochen bindurch; mit diesem Naturinstinct mag jene Erscheinung gar wohl zusammenbangen. Jest hat auch ber Moniteur als Chorführer fich ihnen ange= schlossen, und läßt am 5. December auf eine ungemein leutselige Weise fich über Teutschland weitläufig aus in lieblichen Tonen wie Erlfonig, wenn ber Bater mit bem Rinbe burch Sumpf und Moor über ben Steinbamm babinreitet, und ber feurige Mann mit Krone und Schweif nun fingt und lodt, bis bem bethörten Rinde Leibes geschehen. Borgeführt wird am Anfang wieber Napoleon, nicht als Lamm Gottes, bas trägt alle Sunben ber Welt, sondern als der Antichrift, der fie alle begangen; um ibn ber alle Staaten Europa's, wie die awolf Zeichen bes Thierfreises beim Aberlagmannlein, die mit ftarten Langen auf die fündige Seele zustechen, und ihr jammerlich bas herzblut abgapfen. Spater nachbem biefer wilbe cannibalifche Mann abgeführt, wird bas Lamm felbft gang ferne im hintergrunde gezeigt, bas zagend und bescheiben auftritt, und boch ber Richter ber Welt ift und ber allgemeine Bergeber und Lossprecher. Sobann wird von ber Bolitik Frankreichs gerebet, die da fei eigentlich bie Politik Europas, natürlich noch aus alter Gewohnheit von Rapoleon bei ben Frangosen und aus Bergeflichkeit von Seite ber anbern Bolter. Diese rath nun ben Teutschen, fich einerlei Sitten anzuschaffen, am besten bie frangofischen, wozu ichon fo

guter Anfang gemacht, und bann, ba fie ohnehin schon einerlei Sprache rebeten, und einerlei Literatur hatten, beburften fie, wie ihnen schon Napoleon gesagt, weiter nichts, und ihre Unabhan= gigkeit sei vollkommen gesichert. Das sei wahr, Breugen und Desterreich mußten fortan einig sein; aber wegen ber Uneinig= feit mußte boch fo eine Art Schmeer zwischengelegt werben, um an den Berührungspunkten gelinde Reibung zu geben, bamit ber sonft knarrende Rriegs= und Sichlwagen fort konne. Wollte man aber hören auf jene, die Zeiten und Alles durcheinander mengten, Ludwig ben Heiligen und Heinrich IV. und Ludwig XIV. und Napoleon, bann wurde Mord und Aufruhr entstehen, und bas vielleicht balb. Frankreich wehrt nicht, daß Preußen fich brufte mit Starte ibm gegenüber und Rugland entgegen, aber daß es wirklich fark werde, dagegen muß es feierlich protestiren. So ftark Preugen auch wird, so wird es immer boch nicht ftark genug gegen Frankreich und Rugland fein; barum ift's besser, daß es schwach bleibe, damit die Lust sich zu wider= seten ihm nicht ankomme. In seiner Schwäche bleibe es immer Teutschlands bedürftig, unser ift bann bie Sorge, burch 3wietracht ihm wie eben jest seine Rothburft versagen zu machen. So fingt Erlkönig aus Sumpf und aus Moor, und alle bie Teutschland nicht wohlwollen ihm nach; da fie Alle ben Sat fich gewählt, so ist natürlich die Antithese unser Theil. Ihnen graut vor bem, was aus Teutschland werben kann, ift ihm mit ber Einheit die Freiheit gegeben. Darum ift ber Höllenlarm in ber Welt, um uns bumm und irre ju machen, bag wir unfern guten Stern ungenutt vorbeigeben laffen. Um das Rleinfte gu gewinnen, forbern bie Frangofen nach ihrer alten Weise bas Größte; fie bieten Schach bem Konig ohne andere hoffnung, als auf bem Buge einen unbewahrten Laufer zu ichlagen, und hintennach unserer zu lachen, daß wir uns burch ben Allarm, fo fle geschlagen, haben bintergeben laffen. Aber nein, je ftarter

und wüthender es sich bäumt, um so schärfer fast ben Zügel, ihr, in beren hände Teutschland sein heil niedergelegt! Dieser Larvensput, und der Theaterlärm geht vorüber, was ihr aber verschüchtert durch ihn am Werke versaumtet, das würde uns Jahrhunderte plagen und drücken. Die eherne Schlange umfasse Teutschland an all seinen Gränzen, innen sei Freiheit; und sie mögen kommen uns anzugreisen in unsern Marken.

#### 73.

## Bum Schlusse des Jahres.

So oft der Himmelswagen, der den Menschen und sein Leben und seine Geschichte trägt, in der großen Reundahn einen Umlauf vollendet hat, werfen wir gern einen Blick zurück auf den Weg, den wir durchwandert haben, und einen andern auf die nachtbedeckte Bahn, die sich vor und öffnet. So sei denn auch von und nachsinnend und vorsinnend dieser Jahreslauf beschlossen.

Uns Allen, die wir in der Genossenschaft dieser Zeit gelebt, ist in dem Jahre ein groß heil widerfahren: daß die grimme Thrannei, welche die Welt überzogen und alle Menschheit zum Abgrund hinunterriß, gebrochen wurde, und ausgetrieden der sinstere Quellgeist des zorndittern hasses, von dem alle Welt besessen war. Nur zu leicht vergißt der Mensch im Unmuth seines herzens der Wohlthat, die ihm vergangen ist, und die ihm gewohnt geworden, um all seinen Sinn auf die drückende Gegenwart hin zu richten. Richt also soll es ergehen, und der Dank soll nicht vergessen sein, daßuns Gott geholsen, weil wir durch einige Erhebung aus unserer Versunkenheit uns seiner Hilfe werth gemacht. Dieser Dank aus herzensgrunde sei daher an die Gränze der vergangenen Zeit geseht, er set das Rachgefühl in dem sie vergeht.

An ben Eingang bes neuen Jahreslaufs aber sei hingesett eine gleich feste Zuversicht, baß endlich und gewiß das Gute siegreich werde; ein ruhiges Vertrauen, daß nur dieß Gute wurzle in der Weltordnung, daß nur es allein liebend durch alle Zeiten und alle herzen zu einem ewig unsterblichen Ganzen sich umfasse, während das Bose sich ewig hassen flicht, und selbstvernichtend durcheinander sich verzehrt; die unerschütterliche

Ueberzeugung endlich, baß so viel vom Bessern in uns ift, so viel allein dauerhaftes heil von uns ausgehen kann; und daß alle heuchelei, alles Unrecht und alle Gewalt und Lüge vor ber heitern Ruhe bes Weltgesetzes zu Schanden wird.

So viele Hoffnungen sind und in diesem Jahr zerronnen, weil sie auf das Richtige, auf Menschenweisheit, gedaut gewesen. Was hat man von dem Einzuge in Paris für die Ruhe Europas nicht erwartet, es ist alles wie ein Rauch und leerer Dunst dahingeschwunden. Es schien so flar vor Augen zu liegen, daß es unmöglich zu übersehen die Zuschauenden bedünken konnte, doch sind sie daran vordeigegangen, daß es zum Erstaunen Aller ausgefallen: das ist darum geschehen, weil der Weltgeist nur den heitern, klaren, bescheidenen Weltverstand zu seinen Werken brauchen kann, nicht aber den vorwißigen, prahlenden, eiteln, hohlen Menschenwiß, weswegen Gott gerade, wenn er das Größte bereiten will, den blöden Verstand verwirrt, damit die gehorssamen Naturkräfte allein zum rechten Ziele treiben. Durch die Sclaven läßt er in seinem Haushalt zur Schande der Freien gerade das Herrlichste vollbringen.

Das muß uns auch bei bem jest versammelten Rathe ein Erost sein und eine Zuversicht, obgleich er an ber Neige bes Jahres noch nichts Gebeihliches und Erfreuliches zu Tag gesfördert. Die Fürsten sind unseres Herrgotts Kartenspiel, sagt Wartin Luther treffend; so spielt er auch jeso durch sie mit dem Teusel, und wird sicher zulest das Spiel ihm abgewinnen. Der Apfel der Zwietracht ist hineingeworfen, es streitet und braust und gährt, die die Noth endlich zum Rechten treibt. Gruterus hat ein ander treffend Wort gesagt: Alle schelten auf Macchiavelli, und Alle üben ihn; es kann nichts Erspriesliches geschehen, so lange es mit Rapoleon eben also gehalten wird, und jeder die Gewaltthätigkeit sich selbst verzeiht, und allein am Andern sie bitter haßt.

Während aber innen gehabert wird und gestritten um den Best, fördert außen der Geist sein still fortschreitend Wert, es verständigt und reinigt sich die öffentliche Meinung mehr und mehr, es schließen enger und enger die Herzen sich aneinander, jeder Tag sieht im alten Dunkel neue Lichter zünden, wie Morgenhelle schreitet es überall am teutschen Gesichtstreis herauf, immer mächtiger brechen die Ideen in's Leben vor, und werden immer allgemeiner anerkannt; immer ernster wird der Blick, den die Nation auf das Werk heftet, das im Werden ist. Schon mehr als einmal haben sie steinernen Gesetzestaseln zerbrochen, ehe sie dieselben herausgebracht, weil sie wohl gefühlt, daß sie bes fromm harrenden Volkes unwerth seien.

Und das ist die gründlichste Hoffnung unter allen, die wir faffen mögen, diese, die ihren Anker im eigenen Berzen bat; ift biefer Beift erft groß gewachsen, und regt bie gewaltigen Schwin= gen, bann wird bas Schlechte und Erbarmliche vor ihm vergeben, benn es hat in fich felber keinen Salt, und wurzelt nur in der Käulniff, die im gesammten Leben ift. Biel Gutes ift gefaet worden in Teutschland in biefem und im vergangenen Jahre, und mehr als man glaubt hat Wurzel bavon geschlagen, und hoffnungevoll und vielversprechend fteben biefe Saaten. 3m Darmstäbtischen hat man fürzlich ben Landsturm gemustert, und 40,000 Mann gefunden, wovon 30,000 Mann, nach bem Reug= niß Sachverständiger, volltommen fo wohl eingenbt erschienen, wie die Garbe bes Kürsten. Das ist kein Buch mit 30,000 Wörtern bedruckt, sondern alles berbe Natur, an welche die Wider= fager wohl glauben werben. Fragt biefe wackern Leute, was fie wollen, fie werben Alle fagen: Gehorsam mit ber Freiheit bei groß und klein. Ordnung und Sicherheit und Einheit bes Reiches bei der Selbstständigkeit ber Theile. Ja, fragt auch nur bie Frauen, bie allerwarts in einer schonen, lebenbigen Bewegung find, und fie werden mit der Antwort die beschämen, die es anders meinen.

Diefen Beift in ber Bruft ber Jugend follen wir begen und pflegen nach aller Möglichkeit, auf ihn allein ift ein Berlaß, und er wird wachsen in seiner Macht tag und täglich, benn bei ber Barme ift immerbar bas frische Leben. Darauf ift von Anfang ber bas Absehen biefer Blatter gerichtet gewesen, fie haben ein Jahr fich burchgekampft, und fich, was Vielen un= möglich schien, behauptet. Der Rachen ber Löwen ist verschloffen. fingt ber heilige Dichter, und fle haben mir nicht geschabet, weil Gerechtigkeit in mir befunden worden. Wunderbar hat Gott fo viele taufend Herzen uns zugewendet und aufgeschloffen, und wir haben nach Möglichkeit geftrebt, bas Vertrauen mit aufrich= tiger Wahrheit zu erwiebern. Richt, daß wir uns des Erfolges irgend überheben wollten, wenn ber Zwed erreicht, foll nicht mehr bavon gesprochen werben; benn bes einzelnen Menschen Ohnmacht ift fur nichts zu achten, und nur baburch find wir ftart geworben, bag wir im Geift bes Rechts gehandelt, und ohne Borbehalt uns seiner Einwirkung aufgeschloffen, und immer geradeaus ohne Winkelzuge vorgeschritten. Darum hat die ftarke Macht bes Guten mit uns gestritten, bie Bielen aber, die in allen Theilen bes Baterlandes uns geholfen und mitgekampft, mogen bier unfern warmften Dant annehmen.

Es hat sich ein Parteikampf unter ben Zeitungen erhoben; Bahern hat unter die seinigen Caperbriese gegen Preußen ausgetheilt, das ist besser als das alte, todte, gleichgültige Wesen. Die Menge soll am öffentlichen Leben Antheil nehmen, und sich
erwärmen für und gegen im Streit der Meinungen; im Federkrieg wird viel Jorn und böser Unmuth verblasen werden. Ich
bin gekommen, um den Krieg zu bringen, sagt der Erlöser, und
bas ist sein Sinn gewesen, damit aus dem Streit des Guten
mit dem Bösen der rechte Krieden erdlüben möge.

Sind bie Gegenfaße erft recht scharf herausgetreten, bann mag man um so burchgreifenber ber höhern Ginheit wahren.

Bei ber Fortbauer biefer Blatter möchten wir wie bieber, und mehr noch wie bisher, im Rampf ber Parteien bie gemeine teutsche Sache führen. Wir möchten ihre Thore nach allen Weltgegen= ben bin öffnen, bamit fie ein Sammelplat werben und eine Gemeinschaft ber Nation, wo alle kommen, die zu klagen ober fich zu verständigen haben, die fich felbst ober Andere erheben wollen; wo alle Stimmen laut werben konnen, und wo also jene, bie als bie Danner bes Staates mit feinem Boble fich au beschäftigen berufen find, ben Gebankenkreis bes gesammten Bolfes in seinen Sauptzugen übersehen konnen. Es ift ebrenvoll für die preußische Regierung, unter beren Schute biefe Blatter bisher erschienen, daß wir folche Gebanten wagen konnten, und wir laben barum mit frischem Muthe Alle, die reinen Bergens find, jum Werke freundlich ein, die Andern werben wir freilich abzubalten wiffen.

### 74.

## Die Bunfte und Innungen.

In heffen, wo ber Rurfurft allem Guten, bas er erft in ruhiger Ueberlegung als folches erkannt bat, mit williger Theil= nahme entgegenkömmt, und in biefem Sinne auch eben noch aus eigenem Antrieb die Gleichheit bes Bertretungsrechtes für alle Stänbe anerkannt, und mas Reiner noch gethan, die Auflagen auf ben Fuß von 1806 zurückgesett hat, bort wird auch jest zur herstellung ber gesprengten Bunfte Unftalt gemacht. Sicher ift, daß nichts über die Berfunkenheit ber teutschen Bewerke geht. Reine Nation ift in diefer hinficht fo fehr gurud= gekommen; bie Franzosen wiffen boch wenigstens für's Auge zu forgen, wenn auch das Innere nicht taugt: hier aber ift, beinahe in Allem was man fieht, Inneres und Aeugeres gleich schlecht, gesubelt und lieberlich, alles auf den wechselseitigen Betrug berechnet. Das kömmt zum Theil her von ber Armuth, die bas Anschaffen des roben Materials in binlanglicher Gute unmöglich macht; größtentheils aber von dem Nachlaffe ber alten Strenge und bes Ernstes in den Lehrjahren, und wenn auch nicht eben von ber Aufhebung ber Zunfte, aber boch aus bem Beifte, ber fle früher entfeelt und aufgelöst hat. Dag man bem eingeschli= chenen Migbrauche zu steuern versucht, ift bringende Roth, boch ift billig, bag bie größte Behutsamkeit eintrete. Es muß wie Befieber aus bem Bolte sproffen, und teineswegs wie ein fteifer, leberner Koller ihm angelegt werben. Man foll nicht in allerlei aufgeklarten Bebanken lächerlich finden, was wirklich gut und tuchtia ist; und auch nicht aus Aberglauben, was wirklich er= ftorben und ausgeschieben worben, gewaltsam wieber einpropfen wollen. Nur der Boefie mag bas Wunder gelingen, den alten

Lanzenschaft wieder grunend und blübend zu machen. Ueber= haupt follen die höheren Stande ihrem Urtheil in bergleichen Sachen mißtrauen; fle haben fich bem Bolte allzu fehr ent= frembet, als daß fle viel wußten, was ihm fitt und ansteht. Darum ware bie Sache zuvor mit ben Witigften und Gefcheib= teften und Grundlichsten in ben Gewerken zu berathen. Da bem Teutschen immer am besten von oben durch ben Berstand beizukommen ift, so mußte vor Allem bem Bolke, bas bie eigentliche Bebeutung ber Zünfte in ihrer Entartung beinahe gang vergeffen hat, diefelbe wieder klar gemacht werden und verständlich, und es wurde zu ber Ginficht balb die Luft und Liebe fur bie Sache kommen. Jest benten fich bie meisten in ber wusten Art eben nichts babei als eine Schranke, bag nicht jeber wer will in bie Bunft hineinläuft, und allenfalls ein Saufgelag auf ber Bunft= ftube. Bare barin erft einmal ein befferer Beift gewect, bann könnte man das Bolk in Bielem schon gewähren laffen, und mit leichter Nachhilfe allmälig Alles ordnen und gestalten. wird fobalb nicht gethan fein, daß Strenge, Bucht und Grund= lichkeit wiederkehrt, aber Uebertreiben führt auch nicht jum Biele.

### 75.

## Neber ein Sild des General v. Gneisenau und ein Benkmal am Siebengebirg.

Wir haben das Bild bes General v. Gneisenau vor uns liegen, fehr trefflich und brav gezeichnet und gestochen von Buch= born in Berlin. Ein Blick barauf beweist, bag es treffend ähnlich fei, weil Wahrheit ift im Ausbruck und eine reine Tem= peratur und Stimmung in allen Berhältniffen. Das Antlit ift bas Bilb, in bem bie Seele fich gesehen, als fie in ben alten hermesspiegel hineingeblickt, und in bem Blide ber Materie fich leibeigen hingegeben. Die Seele, die fich hier beschaut, ift ficht= barlich treu und gut und ehrlich ohne Falsch und ohne Arg; in bem Augenlichte, bas bie Lebensmuben leicht gefanftigt und gemildert haben, ftromt ein heller Beift hervor, ruhig und geubt in großen Maffen von oben ber bie Dinge zu überschauen, und nicht leicht zu verwirren burch ihr wild aufrührisch Treiben; bie gange Miene ift auf einen Sinn gerichtet, ber, mas er ergriffen, festzuhalten weiß. Dieß sei unbefangen hingesagt, wie wir bie milbe, erquidliche Freundlichkeit eines blauen Sommerhimmels rühmen, und jeder wird es in Wahrheit so befinden, der bas Bild betrachten will. Das follten aber billig alle Teutschen, bie ein Baterland wiedergefunden haben, und es nebst Gott biefem und ben befreundeten Beiftern verbanten muffen, die in ftiller Berborgenheit bas Seil gefördert haben. Darum seien ihre Bil= ber, um in alter Sprache zu reben, eingeschlossen in unseres herzens Schrein, und ihre Sammlung fei bie Schattammer bes gefammten Bolfes.

Zwei Platten, die unter ber Besorgung bes herrn Professor Bufen und des herrn Aupferstecher Breitenstein in Duffelborf erschienen sind, stellen in doppelter Ansicht das Denkmal auf bem Siebengebirge gut und anschaulich vor. Die Geschichte biefes Denkmals ift nicht unbekannt. Im vorigen Jahre lag ber brave Major Boltenftern mit ben preußischen Garbejagern in Ronigswinter, und berebete mit bem Burgermeifter, Freiherrn v. Schall, vor allen querft bie Errichtung eines Lanbfturms in bortiger Gegend. Arhr. v. Schall, ein Greis von 70 Jahren, ftellte fich felbst an die Spite ber Schaar, die nachbem fie in wenig Tagen fich gebilbet hatte, ben Ramen bes freiwilligen Landfturms vom Siebengebirg erhielt, und ber Butebefiber 3. Genger ein muthiger, entschloffener, einfichtiger Mann, wurde Befehlshaber ber Vorposten. Als zu Neujahr die Verbunbeten bei Coblenz über ben Rhein gegangen waren, erfolgten später gegen ben 7. Janner viele Befechte bei Remagen zwischen thnen und ben Frangosen, und es wurde endlich beschloffen, um ben Rudzug ber letten zu erschweren, die Position auf ber Insel Ronnenwerth zu besethen. Fünfzig Garbefager unter bem Saupt= mann Bod, und eine Abtheilung vom Landsturm unter Genger, führten bie Unternehmung aus unter bem Feuer eines ganzen Bataillons franzöfischer Blankler. Genger fiel und ftarb am britten Tage, zu gleicher Beit blieb auch Major Boltenftern bei Roln, und wenige Tage nachher ftarb auch Schall erfcopft von den allzustarken Anstrengungen in seinem Dienste. Lanbsturm beschloß nun das Andenken ber brei Gefallenen in jenem Denkmal zu ehren, bas aus feinen Mitteln errichtet wurde. Da folche Saulen immer etwas an frangofische Sitte erinnern, fo ware es vielleicht beffer gewesen an ihre Stelle, aus ben Saulen ber benachbarten niedergeriffenen Abtei, eine kleine gothische Rapelle zur Erinnerung aufzubauen. Inzwischen ift, was geschen, immer fehr lobenswerth, und bie Saule felbst einfach in schidlichen Berhaltniffen gebaut, und mit wohlgewählten Symbolen und Inschriften geziert. Wie fie fest und ficher auf dem alten Granite ihres Felfens fteht, fo moge in bem braven Land= fturm ber Beift, ber fie gebaut, auch unverwüftlich bauern!

76.

# Der Raifer und das Reich. Gin Gefprad.

In Wien hatte fich eine Gesellschaft bei bem Fürsten von S . . zusammengefunden, bunt gemischt aus allen teutschen Landen und Bolkerschaften, wie es wohl jest fich fügt, wo bie Stadt burch die Anwesenheit so vieler Fürsten gur hauptstadt ber Welt geworben. Gin preußischer General und ein Staatsrath bes Königs, Graf von Albringen, baprifcher Generalcommiffar, Freiherr von Boltenftein vom ehemaligen Reichshofrath, ein Landvogt aus Würtemberg, Graf von Orla fachfischer Landftanb, einer ber Raugrafen im Dienste bes Rurfürften von Deffen, ein Standesherr, ein Reichsritter aus Franken, ein Senator aus einer ber freien Stabte, und ein Domberr vom Rheine mochten biejenigen sein, die den lebhaftesten Antheil an dem Befprach genommen, das fich in einer belebten Befellichaft geift= reicher Leute balb zu entzünden pflegt. Das lette Carouffel war eben gegeben worden, und noch war der Einbruck frisch und neu, ben bas glangenbe Schausviel bei Allen bervorgebracht. bie als Zuschauer fich baran erfreut. Man sprach von den schönen jugenblichen Gestalten, die hier auf auserlesnen Roffen in ben zierlichsten und kunftreichsten Bewegungen fich versucht, und wie überhaupt bie mannliche Schonheit erft fo recht auf bem Pferbe fich tunbthue und entwickelte. Man bewunderte bas überaus große Runftgeschick von Rog und Reiter, bas nie verfagend, alle Bewegungen im rechten Ebenmaß gefchloffen, und mit ber ficherften Fertigkeit, bas Unmöglichscheinenbe geleiftet. Man bezeugte sein Erstaunen über bie Gewalt ber menfchlichen Ratur, ber es gelingen konne, so tief in bas Wesen ber

thierischen einzubringen, daß fie nicht bloß bas ihr einwohnende wilbe, bunkle Reuer zu banbigen vermöge, sonbern es bis in sein Innerstes also bezwinge, daß fie gleichsam als ihre Seele alle Ausbrüche sogar in bas Maß bes Anstandes und ber Schon= beit zu schlagen im Stande sei. Darüber nahm der Kürst bas Wort und ließ fich vernehmen: Es ist allerbings nicht zu läug= nen, bag es ber bochfte Triumph bes menschlichen Beiftes ift, ben Inftinct also zu befeelen, daß er gleichsam eine Dufit wirb, und bag die Bestien frei in jedem Augenblicke und unwillig burch die Widerspenstigkeit ihrer innern Ratur, boch nach feinem Willen fich wie Sphären im gemeffenen Tange schwingen. Dopvelt merkwürdig ift ein foldes Schausviel im beutigen Auftande ber Gultur, wo ber Beift fich ber thierischen Welt so fehr ent= fremdet, und eine so tiefe Rluft zwischen fich und fie gesetzt hat, baß beibe einander kaum mehr versteben. Auch bewährt sich baburch ber alte Ruhm ber Teutschen, daß fie unter allen Bol= tern bes eigentlichen Europa am meisten bes Reitens fundig und erfahren find; por Allem aber ift auch allein hier in Desterreich ein folches Spiel zur jetigen Zeit noch auszuführen, weil hier allein wie in Vielem, so auch in bem, noch ein Anstrich vom orientalischen Wesen und ber Runstfertigkeit ber Raturvöller übrig ift. Auch bas Andere, was zum Glanze bes Weftes fo vorzüglich beigetragen bat, die Schönheit der Frauen und ber Reichthum und ber Schmuck ihrer Gewander, mochte fich nicht leicht an einem anbern Orte in folder Kulle zusammenfinden. Wie die Griechinen, die hier auf ben Stragen umgeben, einen alten, seit vielen Generationen gesammelten Reichthum von Gold= mungen in Flechten und Schnuren aufgereiht an fich tragen, fo ift es mit bem Schmucke von Rleinobien und Gbelfteinen bei ben biefigen abelichen Geschlechtern; und seit Sahrhunderten ift biefer Glanz allmälig zusammengefloffen, ber jett an ben Frauen unser Auge blenbet. Darum hat bas Ganze mich ein wahrhaft

kaiserliches West gebünkt, und ich babe mit ftolger Freude einen Nachschimmer ber alten teutschen Raiserwurde und bes Festge= pranges jener Zeiten barin gesehen, und kann nicht bergen, bag ich gewünscht, er moge nicht am Abendhimmel Teutschlands, fonbern im Morgen als Borläufer bes neuaufgebenden Gestir= nes fteben.

Graf von Albringen. 3ch will nicht in Abrebe ftellen, bag jenes Schauspiel auch mich ergött, aber ich habe nicht fol= den Gebanken babei nachgehangen. An einer Berlenschnur find einzig die Berlen mir etwas werth, keineswegs aber ber Kaben, ber fle ausammenhalt. Was fummert mich ber Ursprung biefer Diamanten, und ob fie in hunbert Testamenten schon gestanden haben, genug, fie glangen an ichonen Weibern, bie ich auch nicht in ihrer Rindheit kannte. Die Gegenwart ift allein etwas werth, barin läßt fich einzig leben mit Mart und Fleisch und Kraft, alles Schwarmen in Butunft und Bergangenheit muß ich für eine frankelnde Phantasterei erkennen. Mir wird schwul, bor' ich jest, wie es oft geschieht, reben von Glanz und herrlichkeit ber Raiserwurde, und wie es wunschenswerth fei fie wieber ber= Das ift die Krankheit und der Aberglauben biefes Zeitalters, einmal greifts voraus, und will fich alles felbsteigen und neu machen, und versteigt fich in wunderbarlichen Luftschlöffern; bann wirfts wieber Alles weg, und will bas Alte mit Gewalt neu haben, und scharrt die Todten aus ihren Grabern heraus, und läßt fie auf Stuhlen unter Kronen figen. 3ch weiß noch wohl wie man geklagt und gespottet über bie Reichsverfassung, wie man froh gewesen, als sie endlich zusammen= fturzte. Sest fommt jeder gelaufen, der einen gemalten Lappen noch gerettet hat, und man paßt forgsam Alles aneinander, um wenn es möglich, das liebe Alte wieder herzustellen. Was hat man nicht über bie Hierarchie gescholten und geklagt, fie war gestürzt, nun ift wieber ein Sehnen nach ihr und ein Berlangen; 21 II.

ber Papft ist kann nach Rom zurückgekehrt, und läßt bie Schwärme von Mönchen und Alostergeistlichen wieder ausstliegen, und der katholische König zündet die Scheiterhausen von neuem an. Diese Dinge mögen Alle in der Idee recht gut sein, in der Ausschlung wird Alles schlecht; und die Wahrheit ist, daß Teutschland unter seinen Kaisern nie stark und mächtig warz daß in der gepriesensten Zeit des Wittelalters die Kaiserwürde dem Ausland feilgeboten wurde, und daß in unsern Tagen Teutschland verloren war, hätten die Fürsten sich nicht selbst geholsen und zum Ruder gegriffen.

Der Senator. Man follte benten, ba wir uns nicht felbft gefett, fondern in die Rette ber aufeinanderfolgenden Beschlechter geschlagen find, biefe Lehre mußte irrig fein; auch wiberspricht ihr klärlich die Geschichte. Teutschland ist ftark und gefürchtet gewesen, also lange bie Raifer allein und ungeirrt burch ber Fürsten Gifersucht bas Regiment geführt; und bie kaiserlose Zeit ist bamal wie jest aus bem gleichen Grunde ein= getreten, weil die Verwilberung, die auf den Rampf der welt= lichen Gewalt mit ber geistlichen gefolgt, die Gemuther ebenso in Bugellofigkeit entbunden, wie gegenwartig bie fcnelle Folge von Anarchie und Despotism in ber frangofischen Umwälzung. Welche Bewandtniß es aber in ben beffern Zeiten um bas Reich gehabt, unter ben Ottonen und späterhin, als bie Raifer noch als die Handhaber bes Landfriedens erschienen, und als folden ihnen eine ftarte heeresmacht ju Bebote ftand jum Schut ber Schwachen und jum Schrecken ber Unterbruder; als alle Fürften und Herzoge noch als Bedienstete bes Reiche erschienen, und vom Oberhaupt ihr Land als Lehn empfingen; als jeder Bruch ber Treue ftreng geahndet wurde, und die Kaiser burch ihre geschwornen Richter überall zu Gerichte fagen, und alle Bafallen au Rechte ftanden, barüber ift bei ben Geschichtschreibern ber Beit nur eine Rebe. Sie berichten einstimmig wie gewaltig und segensreich damals das faiferliche Machtgebot geherrscht. ohne daß jedoch bie personliche Freiheit angetaftet gewesen mare. Es gab, betheuern fie, fein Gefet, bas auch ber Gröfte ungeftraft hatte übertreten burfen, beswegen auch waren fie in Rraft. und die faiferlichen Satungen wurden gefürchtet und geehrt. Und bamit fie aufs bauerhaftefte gefestigt wurden, maren jahr= liche Busammentunfte ber Fürsten angeordnet, die fein Straffälliger ohne Ahnbung verließ, indem er nicht bloß vom Raifer, fonbern sogar burch seine eigenen Freunde und Verwandte ge= richtet wurde. Denn um bes bem Reiche geleifteten Gibes willen konnte keiner, ber um sein Urtheil befragt wurde, bas vorhan= bene Gefet migbilligen ober umgehen, und im Rothfalle mußte er felbft gegen ben eigenen Sohn urtheilen. So wurde ber gemeine Frieden glücklich gehandhabt, und bas Reich war blühend und im Wohlstand, ob es gleich bamals viel größer war und mehr Landes befaßte als jest, indem gang Subfrantreich im Arelat, Burgund und Lotharingen, gang Oberitalien, Iftrien, Myrien, Oberungarn und Bohmen zu ihm gehörten, und Bolen zinsbar war. Wie weit es die Bafallen gebracht, seit fle die Oberherrschaft unter sich getheilt, liegt am Tage.

Der Fürst. Es ist wie Sie gesagt. Man scheint in ben letten Zeiten beinahe ganz die Ibee verloren zu haben von ber Bedeutung, die ehemals das Kaiserthum gehabt. Dante Alighieri, der Florentiner, hat ein Buch geschrieben, betitelt von ber Monarchie, worin das alleranschanlichste Bild dieser großen Ibee sich ausbewahrt, und bas unter allen am besten dienen mag, sie in uns wieder aufzufrischen. Beil ich die Schrift, die durch Form und Inhalt meine ganze Ausmertsamkeit auf sich gezogen, noch in frischem Gebächtniß trage, so kann ich das Wesentliche in seinem Ibeengang leicht in kurze Worte fassen. Er beginnt damit, daß er entwickelt, wie die Natur nichts Phüssiges geschaffen, sondern Alles zum bestimmten Zwecke. Ein

folder Amed fei auch bem bodiften menfdlichen Bermogen, bem geiftigen, gegeben, bas aber feine gange Dacht nicht im Gingel= nen, fondern allein in ganger Menfcheit auslaffen konne, und bazu wie beim Ginzelnen bie Rube, fo im Allgemeinen ben Friedenszustand verlange. Darum hatten auch bei ber Geburt bes Heilands bie Engel teinen beffern Gruß für bie Sterblichen gehabt, als ben: Ehre fei Gott in ber Sobe, und Friebe auf Erben ben Menschen, bie guten Willens find. 3m Menschen aber beherrscht ber eine Beift alle Rrafte, fo auch muß in gutem haushalt nur Giner herrschen, ber Aelteste, und ben andern Befete auflegen, und eine alte Berwünschung flucht: mogeft bu beines Bleichen im eignen Sause finden. Jebe Gemeinde muß verberben, worin mehrere herrschen wollen, und so auch bas Reich, und wenn bie Gattung ju einem 3wede ftrebt, muß fie auch einen Regenten haben, und bieg ift ber Raifer. Denn bie Ordnung ber Theile zum Ganzen ift beffer und höher, als bie Ordnung ber Theile unter fich, weil die lettere allein ift um der ersten willen. Ift aber eine Ordnung in der Bielbeit, wie fie benn in allen Staaten ift, fo muß auch eine in ihnen Allen zu ber höheren Ginheit fein, und alle Reiche muffen fich in eine Monarchie zusammenfügen. Alles ist gut, was nach Gottes Chenbilbe geordnet ift, und alle Welt foll fein eine Spur bes Guten, bas ift in Gott, und fie wird biefem um fo ähnlicher, je vollkommener sie in ber Einheit sich versammelt. Der Mensch ift ein Sohn bes himmels, wie aber biefer fich in ber einigen Bewegung bes erften Beweglichen um fich felber schwingt, und nur einen Beweger in allen feinen Theilen hat, fo foll auch in allen menschlichen Dingen nur eine Grundbewegung herrschend sein. Zebe andere Ordnung muß gur Unrube führen, weil zwischen Zweien, bie gleich find, wenn kein boherer Richter über fie gebietet, allein ber Krieg entscheiben tann. Alles Beil auf Erben hangt überbem baran, bag bie

Gerechtigkeit auf ihr herrschend werbe, dieser aber widerspricht vor allem am meisten die Gier, und da diese bei vollkommener Macht, wo nichts zu wünschen übrig bleibt, sich erschöpft und zerstört, so wird auch mit ihrem Steigen die Gerechtigkeit wachsen müssen. Dem Monarchen bleibt nichts zu wünschen übrig, der Sinzelne aber neidet den Nachdarn. Auch ist besser, daß Alles, das durch Sinen geschehen kann, durch ihn geschehe, als durch Mehrere; denn alles Ueberslüssige haßt die Natur, weswegen auch die alte Philosophie in das Sine die Wurzel alles Guten, in das Viele die des Bösen hineingesett, indem keine Sintracht, welche der Ursprung alles Heiles ist, ohne die Gleichsormigkeit und Sinheit mehrerer Willenskräfte gedacht werden kann.

Der Landvogt. Ich fann nicht verschweigen, gerabe wie Dante so urtheilt mein herr von Burtemberg eben auch; er will auch möglichft viel von ber Ginheit und vom Buten, und mag baber alle Bielheit, die vom Bofen ift, weber in ben Lanbständen, noch irgend fonst. Was aber die höhere Ginheit betrifft, fo wartet er ruhig bis fie kommt und ihn bezwingt, bann wird er fich zu fügen wiffen. Früher hatte er in Napoleon ihr gehulbigt; feit biefer burch bie Berschwörung ber Bielheit ift gefturzt worden, hat er fie nirgendwo gefunden. Es wird auch wirklich niemand im Bilbe, bas ber Florentiner von feinem Monarchen entworfen bat, bas mahre Contrefet Napoleons verkennen. So hat er gestritten um bie Oberherrschaft, und in ihr die Gerechtigkeit gesucht; hatte er wie Alexander nur erft Indien gewonnen, und wie Balboa auf ber Bobe zwischen ber atlantischen und ber ftillen See gestanden, bann hatte wie gu Augustus Zeiten ein ununterbrochner Frieden die Welt beglückt, und Aftraa mare gurudgekehrt. Sest aber gerreißen fie wieber bas ungenabte Bewand, bas er aus einem Stude gewebt, in taufend Reten.

Der Fürft. Dante hatte wahrscheinlich in seinem drift=

lichen Sinne ihn für ben Antichrift genommen, und in feinem gangen Treiben nur ein Blendwert gesehen, womit Satan bas aute Brincip affend parobirt. Denn nach seiner Anficht foll bie Monarchie keineswegs eine Tyrannei fein, fonbern eine freie Genoffenschaft ber Bolfer unter einem Oberhaupt; auch foll ihm mit nichten alles nach einer Weise geben; ber Schthe soll nicht nach benfelben Befeten regiert werben wie ber Staltener; vielmehr foll jedes Bolt unter feinem Kurften bei feiner Art und Sitte bleiben, und nur im Allgemeinen, Menschlichen, beffen Alle theilhaftig find, foll ber Monarch fle fassen und regieren. Er fahrt bann in feiner Darftellung weiter fort: Alles Recht ist in Gott, und wird von ihm gewollt, und ba bas Wollen und der Wille bei ihm eins und basselbe find, so ift der gott= liche Wille bas Recht felbft, und in ben Erscheinungen ift alles Rechtliche ein Abbild biefes göttlichen Willens, und auch im Staate und in ber Geschichte will er nichts als allein bas Recht. Der göttliche Wille aber ift an fich unfichtbar, und tritt nur in ben Greigniffen hervor; Krieg und 3weitampf, find fie ohne Dag und ohne Liebe blog ber Gerechtigkeit willen geführt, find Bottesurtheile und Offenbarung des höheren Willens. Bolt alfo, bas um bie Berrichaft ber Welt geftritten, und bem es bamit gelungen, hat nach Gottes Absicht gestegt. Das ift aber bei ben Römern ber Fall gewesen; fle haben mit ihrem 3weck auch bas Befte ber Gattung gewollt; fie haben mit ber Berrichaft nur die Rube ber Welt mit eigner Aufopferung erftrebt: darum hat Gottes Rugung burch Wunder fich bei ihnen fundgegeben, und fie jum Berrichen berufen, bie anbern jum Dienen, und hat ihnen Sieg gewährt über bie Albaner querft, bann über die Sabiner, die Samniter, Griechen und Punier. Die Vorsehung hat über fie gewaltet, und hat ihnen die Berrschaft ber Welt erftritten. Und fie haben bie Monarcie behauptet, bis Gott ben Teutschen fie jugetheilt, weil fein Beift über sie gekommen, und sie im Sinne bes Christenthums die weitere Fortführung der Geschichte übernommen. Es ist aber bei dieser Uebernahme eine Theilung vorgegangen; der Leib der Christenheit ist den teutschen Kaisern zur Herrschaft zugefallen, die Seele aber den Päpsten. Denn Kömer und Germanen sind Brüder, was man theils aus dem Namen ableitete, theils aus den alten Bolksfagen vom gleichen Ursprunge beider Bölker aus Troja durch die Stammväter Aeneas und Phryges, und weil in dieser Berwandtschaft die Kömer vom ältern Bruder abgeskammt, darum hat ihnen die Priesterschaft gebührt, während dem jüngern, kräftigern das Reich zugefallen.

Der Domherr. Es ift allerbings an bem, bag biefe Anficht bes Raiserthums burchs gange Mittelalter burchgegangen; auch bat einzig der unglückliche Bruberzwift zwischen den beiden Mächten bie burchgreifende Anerkenntnig biefer Ibee im gangen Belttheil hintertrieben. Man hatte keinen Begriff von ber Möglichkeit, daß vor dem Eintritt des Endes aller Dinge bie Raiferwurde untergeben fonne, indem man aus ber Stelle im aweiten Capitel bes Briefes vom Apostel an die Theffalonier: qui tenet, teneat etc. ben Schluß gezogen, bas set bie Ehre bes römischen Reiches, daß es nicht vergehen werbe, ehe bann ber Antichrift gekommen. Gine merkwürdige Stelle über bie Beiten, die biefer Auflösung vorangehen follen, findet fich in ben Offenbarungen ber beiligen Silbegarbis, bie bas Rlofter zu St. Rupert in Bingen am Rhein gegrundet, und gur Beit Barbaroffa's im zwölften Sahrhundert lebte. Sie faat nämlich in bem Buche, bas fie Bentachronon, ober von ben funf Zeiten genannt, unter Anderm: "Und es wird geschehen, daß am Ende ber fünften Zeit ber Strick bes schwersten Schisma's und ber größten Berwirrung über ben gangen Clerus und die Rirche geworfen wirb, bag fie aus ihrem Orte und aus ber Beimath verjagt werben. Und wie ber katholische Glauben von ben Tagen seines Stifters ber allmalig burch viele Stufen angeftiegen, bis er enblich in ber Wahrheit und Gerechtigkeit burch= leuchtend erglangte; fo wird er in biefen Lagen bes weibischen Leichtstuns ebenso stufenweise von Recht und Ordnung und ber Sahung abfallen. Bu biefer Beit werben auch bie romifchen Raiser in der Kraft der königlichen Würde, worin fie vorher bas Reich mit Macht gefaßt und regiert, herabsinken, und schwächlich in ihrer Blorie werben, also bag burch Bottes Bulaffung bie herrschaft in ihren handen allmälig abnimmt und verfällt, weil fie felbst schmutig und lau und knechtisch und unrein in ihren Sitten werben, und in Allem eitel und unnut; fie werben zwar vom Bolte noch Achtung und Chrfurcht ver= langen, aber fie werben das Glud bes Bolles nicht fuchen, und können barum nicht von ihm hochgehalten werben. Darum wer= den alsbann auch Könige und Kürsten vieler Bolter vom romi= ichen Reiche zu feinem größten Nachtheil abfallen. Denn iebe Lanbichaft und jeber Bolfsstamm wird fich einen eigenen Konig porfeten, und fagen: ber weite Umfang bes romischen Reiches gereiche ihm felbst mehr zur Laft als zur Ehre, und bie Berrich= fucht und Gier wird biefer neuen Fürften Berg alfo verbinben, baß fie nicht werben thun wollen nach ber Wahrheit, bie fie erkannt, noch auch von Andern vernehmen, was sie nicht wissen. Und wenn auf biefe Weise ber kaiserliche Scepter getheilt ift. und nicht wieder erganzt werben kann, bann wird auch bie Inful ber apostolischen Chre gerriffen werben. Weil nämlich weber bie Aursten noch bie übrigen Menschen, geistlichen und weltlichen Standes, in ber Rirche feine Religion mehr finben, barum werben fie auch ihr Ansehen gering schäten, und fich andere Meister ober Erzbischöfe, ober wie fie dieselben sonst nennen mogen, in ben verschiebenen Provingen vorfeten, fo bag ber Bapft also in seiner ehemaligen Burbe berabgetommen sein wird, dag er taum mehr Rom und einiges Wenige in ber Rabe

unter seiner Inful behält. Dieß aber wird theils durch Kriegseinbrüche also erfolgen, theils durch die gemeine Einstimmung
ber geistlichen und weltlichen Bölker, indem alle untereinander
sich dazu auffordern, daß jeder weltliche Fürst sein Reich aus
eigener Macht festigt und beherrscht. Biele Menschen werden
dann zu den Gewohnheiten und der Disciplin der Alten sich
zurückwenden; aber die Zeit wird nicht ferne sein, wo jener
Sohn der Berderbniß und Berruchtheit offenbart werden soll,
der sich erhebt über Alles, was Gott genannt wird, die bieser
ihn endlich mit dem Athem seines Mundes töbtet.

Der General. 3ch begreife fcwer, wie man fich mit ben sechshundert Jahre alten Träumereien einer verrückten Ronne abaeben mag. Bare ehemals fo mit bem Raiferthum beschaffen, wie Sie fagen, bann ift's jest anders, und barauf haben wir au feben. Meiner Meinung nach muß es als bas größte Glud erachtet werben, daß die Raiser mit den Bapften fich nicht ver= Baren die ehrgeizigen Saufer mit den Pfaffen einverftanden gewesen, fie hatten die Welt zusammengeschnurt, bag niemand fich mehr regen konnte. Ehe fie ganglich einig wurden, ift glucklicherweise die Reformation über fie gekommen, und feit= bem gehen die Dinge einen andern Gang. Defterreich bat gegen fle gestritten, und ift ihrer nicht Meister geworben, und nun steht fie fortbauernd feindlich ihm gegenüber, und an ihrer Spite Breufen. Das hat Friederich recht wohl verstanden: daß Desterreich in Teutschland steigt und fällt mit bem Ratholicism. Darum hat er fein Bebenken getragen, ben Chraeiz bes Beg= ners mit ben Waffen zu bestreiten, und fich als bas naturliche haupt bes Fürstenbundes zu betrachten. Es war ber Streit bes aufgeklärten Teutschlands gegen bie Refte bes alten erftor= benen Spftems, barum war es tein Bürgerfrig; benn Defterreich hatte längst vorher, ebe Breugen fich ermannte, vom Reiche fich losgesagt, indem es fich in seine Erbstaaten zusammenzog, und biese im Reichsmatrikel, Bostwesen und allen andern Berhältnissen isolirte, ja sogar sein slavisches Böhmen unter der Königstrone allen andern Fürsten des Reichs gewaltsam im Rang vorsetze. Dem Beispiel sind die andern nur gefolgt, selbst die kleinsten haben sich abgerissen, und ihre Thorheit ist nur, daß sie ihre Selbstständigkeit behaupten wollen, und nicht zur Ertenntniß kommen können, daß sie in Preußen ihren natürlichen Mittelpunkt suchen müssen. Preußen ist der Schutz- und Schirmherr des Reiches, und nicht das halb slavische, barbarische und nun auch italienische Desterreich. Wenn die Fürsten unserer Zeit diese Wahrheit nicht verstehen, dann wird sie doch sicher in ber Folge zur allgemeinen Anerkenntniß kommen.

Der Reichshofrath. Alle biefe Befdulbigungen gegen Desterreich sind ganglich ungegrundet, und die barauf gebauten Urtheile und Schluffe völlig verwerflich. Desterreich hat fich nie von Teutschland losgesagt, aber bas Reich hat fich ftudweise von ihm gelöst. Der einzige Rebler, ber ihm vorgeworfen werben fann, ift: bag es allgu oft Gnabe por Recht ergeben laffen, und da Milbe ausgeübt, wo die strafbarste Kelonie die strengste Ahndung ber rachenben Gerechtigkeit verbient. Doch auch in biefem Jrrthum ift allein bas Schone und Chrenvolle, bas ibn begleitet, ihm zuzurechnen; aber es tann für die übeln Rolgen. bie baraus erwachsen, nicht verantwortlich gemacht werben, weil man ihm die Mittel seine Rechte zu handhaben und die Gerech= tigkeit versagt. Es war ber Ibee nach herrlich angeordnet, baß bie Raiser bes Reichs burch freie Wahl ertoren wurden; ba= burch follte immer ber Befte und Startfte gur bochften Burbe gelangen, und biefe war teineswegs wie in ben Erbstaaten an ben Aufall ber Geburt und bie Launen ber Natur geknüpft. Aber wie schändlich haben die Kürsten dies kostbare Recht, das beiligste und ehrwurdigste ber gangen Berfaffung, migbraucht; wie haben fie burch Beig und Sabsucht und jebe niedrige Leiben=

ichaft fich beherrschen laffen; wie haben fie nicht einen Gbelftein nach dem andern in ihren Capitulationen aus der Raiserkrone weagestohlen, daß dem Hause endlich nichts als ber schwere, brudende Reifen zuruckgeblieben. Und boch hat es immer treu beim Reich gehalten, die Burbe bes teutschen Raisers immer geziert und nie migbraucht; hat die Lehnsleute bes tentschen Reichs, bie gulett ber Souverainitat fich angemaßt, jum eignen späten Nachtheil vergrößert; hat bem Borfahren bes jetigen Ronias von Würtemberg bas Land geschenft; hat gegen bie Rurfürsten von Sachsen und Brandenburg auf abnliche Weise gehandelt; hat die Erbfeinde bes Reichs, Zürken und Frangofen immer und so lange von ihm abgehalten, bis beffen Rurften felbft mit beiben gemeine Sache gemacht, ja fie fogar in's Land gerufen haben, um Souveraine ober Konige zu heißen. Darum hat es sich immer würdig ber teutschen Krone gezeigt, und ihm ift auch barum allein die Liebe ber teutschen Bolfer zu Theil geworben, ber fein anderes unter ben machtigen Saufern fich rühmen kann. Und so ftebt es auch jett, wie vor bem breifig= jährigen Kriege, als Raifer, als Oberhaupt, und zwar als gewähltes Oberhaupt, in Ehre und Ansehen, in Liebe und Macht jum Schutz ber teutschen Bolfer gegen auswärtige und innere Reinde. Auch ist es eine alte Macht: seche Jahrhunderte Dauer geben ihm Burbe und Ansehen, und fichern ihm die Chrfurcht, bie allein bie Erinnerung einer ehrenvollen Bergangenheit ge= währen fann. Breugen aber ift erft feit Menschengebenken in Teutschland zu Ansehen gelangt, und mahrend Desterreich in voller Burbe bes Mannes fteht, hat jenes eben erft bie Lebens= luftigfeit bes Junglings erreicht.

Der General. Sagen Sie lieber, während Preußen in voller Kraft und Stärke ber Jugend blüht, und aus seinem neulichen Unglud mächtiger als je hervorgegangen, zeigt Defterzeich alle Somptome der Abnahme und der Entkräftung bes

Greisenalters. Bas Sie Langmuth und Milbe nennen, ift im Brunde nur Schwäche gewesen; und wer feine Rechte nicht zu vertheibigen weiß, bem werben sie billigerweise genommen. ift mahr, bas haus reicht bis in's breizehnte Jahrhundert hin, aber die Gegenwart ift schlecht bestellt, die in ihrer Armuth bei ber Bergangenheit zu Gaste geht. Auch ift seine Daffe groß an Land und Leuten; aber ficher ift bie Ueberwucht bes Beiftigen auf Seite Breufiens, und ber Beift ift's, ber in jetiger Zeit gulett immer flegreich bleibt. Wir wollen nicht reben von bem. was früher vorgefallen; aber gang in neuester Zeit, ift auch nur ein Zeichen fund geworben, woraus man ertennen konnte, baß es sein Jahrhundert und seine Stellung in ihm verstanden und begriffen? Hat man nicht vielmehr überall nichts als bie ordinärste Bolitik an ben Tag kommen sehen? Warum hat es verzweifelnd an fich und Teutschland aus eigener Bewegung ber Raiferwurbe entfagt? Sein Unglud ift tein Grund gewesen, bat boch England nicht einmal auf Hannover verzichten wollen. Und fvater als bas Schickfal fich gewenbet, als bie Berbundeten Baris gewonnen, wohl, damals war die Zeit vom alten Raifer= thum zu reben und baran zu bauen! Drei Rangler hat bas alte Reich: von Gallien, Stalien und Germanien, um angubeuten, daß es jene brei Lander in seinem Umfreis befasse. mußte Desterreich um Auß zu behalten in Gallien die Regentin vertheibigen, ober Theilung und Entzweiung in die Maffe brin-Statt beffen hat es ruhig geschehen laffen, bag es unter ben Bourbonen die alte Einheit wiedergewonnen. Stalien febnt fich nach ber Einheit schon seit tausend Jahren, es konnte fie ihm im teutschen Raiserreiche geben, aber bann burfte es nicht Länder mit fich und untereinander, wie Benedig, wie Genua und Sarbinien vereinigen, bie mit Berg und Seele an ihrer Selbstständigkeit hangen. In Teutschland burfte es mit ben abgefallenen Bafallen nicht Alliancen foliegen, und ganderthei= lungen im Reiche mit ihnen vornehmen; noch weniger einen kostbaren Theil bieses Reiches, Belgien, ablösen, und einem fremben Staate hingeben, bloß um seinen Bests in Italien zu sichern. Run die Dinge ihre bestimmte Wendung gewonnen haben, nun wird der Risverstand freilich eingesehen; aber es ist zu spät zu hemmen, was auf schnellem Absturz seinen Gang genommen.

Der Reichshofrath. Defterreichs Beife ift: bie Beit zu ehren und die Macht ber Umftande, in der, wie Dante recht bemerkt, Gottes Finger fichtbar wirb. Seine Politik will nicht vorgreifen, fie geht rubig und gemeffen mit den Greigniffen gleichen Schritts babin. Denn eben weil fie nicht von heute und gestern ift, sondern viele Zeiten an fich vorübergeben feben, barum bestellt fie auch nichts auf folgende Sahrhunderte, und will nicht, daß morgen und übermorgen gleich Alles fertig werbe. Glänzend bat fich biese Weise bei Napoleon gerechtfer= tiat, der in seinem Uebermuthe auch Alles setzen und machen wollte nach eignem Dunkel über Nacht; es wird nicht mehr von ihm gerebet, Defterreich aber ift, was es immerbar gewesen. So mogen benn auch die, fo fich um ihrer geiftigen Ueberlegen= beit willen so fehr bruften, wohl fich huten, bag ihr hochmuth nicht wieber wie schon öfters zu schmählichem Ralle komme. Es ift ein gar fdwachlich Ding um Menschenweisheit, gerabe wenn fle in Selbstgefälligkeit am meiften fich übernimmt, bat Gott bie Demuthigung im Stillen gang nabe ihr gerudt; benn ihm if lieber ein Wandel in Bergenseinfalt und Bescheibenheit, als hof= färtiges Brunten mit verschlagener hinterlift, die schon so oft in ihren eigenen Neten fich gefangen bat.

Der Fürft. Auch ist gang falsch, bag Desterreich vorgeworfen wird, es sei ein barbarisch=flavisches Bolt. Die Slaven sind Alle, die böhmischen ausgenommen, die noch die alte Er= bitterung aus den früheren Kriegen nachtragen, durch Milbe und freundliche Behandlung, und indem man fie größtentheils burch fich felbst regiert, gewonnen, und zum Theil verteutscht; während Breugen, indem es Polen mit Bewalt bas Teutsche aufbringen wollte, fich verhaßt gemacht. Daß fo viel Anderes gehandhabt fein will außer dem: Ungarisch und Illyrisch und Italienisch, ift freilich ein Uebel; boch hängt alles, was einige Beit nur in ber Monarchie gewesen, in Liebe und Ergebenheit ausammen. Und nun ber eigentlich teutsche Rern, bas rechte öfterreichische Bolf, mit dem baprischen, dem es so nabe verwandt erscheint, zusammengenommen, ift es nicht ein vortreff= licher Menschenschlag, gut, treuberzig, katholisch, luftig und wohllebenb; im Beiftigen wohl etwas zurudgehalten, bagegen burch Berglichkeit, Gemuth und einen richtigen Inftinct reichlich entschäbigt. In biesem gangen Bolfestamme, ber von ben Grangen Ungarns bis nach Schwaben und bem Breisgau geht, und bas Schweizervolt in fich begreift, hat Defterreich seinen eigentlichen Ruß. Die Aargegenden, die Zähringische Erbschaft, bas vorberöfterreichische Schwaben, in bas fich Bapern, Bürtemberg und Baben ohne ben geringften Rechtsanspruch getheilt, find bas Stammland bes Habsburger Hauses, und von bort hat es seine Wurzeln gegen Elfaß und Lotharingen hingetrieben. Ueber alle biefe Lander hat fich nur ein Stamm verbreitet, obgleich vielfältig zerriffen und getheilt, hat er feine angeborne Weise boch gerettet, und Desterreich muß ihn auf irgend eine Beise wieber um sich sammeln und an sich knüpfen.

Der Raugraf. Es ift um Preußen ungefähr auch eben so beschaffen in Rücksicht auf bas Slaventhum wie mit Desterreich. Oftpreußen ist polnisch, in ben Marken, in Pommern und Schlesien sind meist slavische Stämme und anverwandte. Ich glaube, daß viel vermischt und verteutscht ist, und vertraue auch völlig dem Uebrigen, daß es mehr und mehr darin fortsichreiten werde; aber der Kern des Rorbens liegt keineswegs in

ihm, sondern in dem eigentlich fassischen Stamme, der weiter im Westen seinen Wohnsitz hatte, und einen Theil Preußens später den Bandalen abgewann. Bon dieser Seite also sind Preußen und Desterreich gegen Teutschland gleichgestellt, und keines kann auf größere Teutschheit Anspruch machen als das andere.

Der General. Was kummern mich alle biese Stämmez es ist nicht die Frage, welcher Stamm herrschen könnte, sondern welcher wirklich die Macht und das Vermögen hat zu herrschen. Ob von außen herein regiert wird, oder von der Mitte heraus, ist einerlei. Und das allein kann für die Hauptsache gelten: wenn einmal recht viele Teutsche unter einer Macht versammelt werden, damit sie die Stärke und die Kraft gewinnen, allen innern und äußern Feinden zu widerstehen. Bisher sind noch nirgendwo zwölf Millionen beisammen gewesen, weil Oesterreichs Bolitik immer darauf gegangen sie getheilt zu halten.

Der Stanbesherr. Dieß ift eine heilfame Bolitit gewefen, die allein ben Bestand und bas Wohl bes Reiches mog= lich gemacht bat. Als Heinrich ber Löwe auch nach hoben Dingen ftrebte, ba hat ihn Friedrich ber Rothbart aus feinem Lande gejagt, und fein weitlauftiges Gebiet, bas alfo angewachsen war, daß fein Inhaber burch Dacht das faiferliche Ansehen bebrohte, in viele Stude gerriffen, und baburch bie Rube Teutsch= lands auf viele Jahrhunderte gefichert. Ich hore jest immer reben und predigen gegen die Berftucklung Teutschlands unter eine Menge fleiner Fürsten, Ritter, Stabte, und fie als Grund all unferes Unglude aufstellen. Berabe bas Begentheil von biesem ist bie Wahrheit: bas Großwerben ber Kleinen hat Teutsch= land gerftort, und halt es jest noch in ber Berruttung; von ben Mächtigen ift immer alles Unglud hergekommen. Wie Babern, wie Breugen verspürten, bag fie wuchsen, probirten fie Rrieg gegen ihre Mitftanbe, fogar gegen ben Raifer; bas tonnen fleine Fürsten nicht. Darum bringt vielmehr auf Berftudlung, fo viel

nur immer möglich, verabscheut zu euerm Boble alle Berard-Berung, theilt lieber mit euern Bettern bas Land, wenn es gu groß zu werben brobt, und ihr werbet Schut und Frieden haben. Kur die Vertheidigung aber mache man Gesete, was jeber zu leisten hat; man gebe bem Heere eine rechte Ordnung und ein Geschick, und halte barauf, daß Alles beobachtet werbe nach ber Borichrift, was auch bei Schwachen leichter erreichbar ift, als bei ben übermuthigen Starten, und es wird euch fein geinb etwas anhaben konnen. Satte Defterreich immer so gehandelt, es batte nicht erlebt, dag bie Beere teutscher Reichsfürsten gegen thren Raifer zu Relb gezogen; und bag auf bem Congresse bas tleine, aber fich großbuntenbe Burtemberg und Baben ihm Trot geboten, und gegen bie Berbundung Teutschlands unter Auch Preußen ware nicht in bie einem Oberhaupte protestirt. Bersuchung gekommen sich Desterreich gleich, ja über basselbe hinauszuseten, inbem es fich im Bunbesrathe zwei Stimmen nimmt, und Desterreich dieselbe Babl, also gerade so viel wie Bapern und Bürtemberg zusammen, gestattet.

Graf von Albringen. Was Bapern gethan, gegen bas sich Preußen so sehr überhebt, ist alles nach bessen Muster und Borbild ausgeführt, und also auch gerechtsertigt. Friedrich II. hat mit dritthalb Millionen Seelen die Regierung angetreten, und sechs am Ende derselben hinterlassen; Bapern ist auf gleischem Wege schon zu vierthald Millionen gelangt, und warum sollte es die Hossnung aufgeben noch mehr sich zu verbessern, da ja auch Preußen sich wieder zu verdoppeln denkt. Uedrigens, hätte der Basler Frieden das Signal zum Abfall nicht gegeben, so würden wahrscheinlich auch Bapern und die Andern in den Schranken der hergebrachten Ordnung sich gehalten haben.

Der Ritter. Wenn ich nur nicht von biefem Baster Frieden mehr reben hörte. Ich will Preußen in Allem nicht zu rechtfertigen übernehmen, aber man foll gerecht in jedem sein,

und die Zeiten unterscheiben. Man thut, indem man ewig biesen Borwurf wiederholt, als ob man ganz den damaligen Stand der öffentlichen Meinung vergessen hätte; und doch sollte man sich erinnern, wie allgemein damals das Bolt und alle Berständigen sich gegen den Krieg mit Frankreich erklärten. Preußen hat das zuerst erkannt, und ist aus dem Kampse her=ausgetreten; hätten die Andern statt hartnäckig in ihrer Feindschaft zu beharren, es ebenso gehalten, es wäre viel Unglück verhütet worden. Es kann sein, daß die öffentliche Meinung sich geirrt, und daß das Unheil doch gekommen wäre, weil es nothwendig gewesen ist; allein soll das Bolk einmal etwas gelten, und eine Stimme haben, dann muß man sie auch zu anderer Zeit gelten lassen.

Der Staatsrath. Diefes ift bie reine Babrbeit, und perhalt fich alfo, wie ber Sprechenbe gefagt. Man fann ben atten Groll gegen Preugen nicht vergeffen, und fucht auch in seinen unschuldigften Sandlungen einen falfchen Sinterhalt. 68 mag wahr sein, daß es fich hart und oft an Teutschland ver= fündigt hat; aber foviel es sonst gegen das Bohl bes Bater= lands gethan, soviel hat es jest bafür geleistet. Welches Bolk bat für die gemeine Sache geblutet und gestritten und gelitten wie das meine? Welcher Stamm hat an Muth und Bravheit und Ausbauer Diesen übertroffen? Wo berricht mehr Empfanglichteit und Berftanbniß ber rechten teutschen Sache, als ba, wo man bas Schwert zur Abwehr ber fremben Thrannei zuerst gezogen? Ich will nicht entscheiben was für Teutschland zuträg= licher sein wurde, ob Defterreich, ob Breugen auf dem Raiser= throne fage; was das erfte fur's Baterland gewesen, zeigt bie Geschichte; bas andere ware erft noch zu versuchen, und barüber läßt fich nicht zum Voraus rechten. Aber was Preußen gar wohl weiß, ift, bag ber Sturz eines alten, ehrwurdigen Sauses nicht ohne harten Schmerz, bas Emportommen eines neuen nicht

ohne schwere Budungen und Blutvergießen möglich ift: barum will es nicht verkehren, was gut besteht, und begehrt nicht, was es ohne Berberben nicht erlangen tonnte. Roch weniger bin ich mit der Partei einverstanden, die da meint, Preußen muffe nothwendig mit Defterreich in einem feinbseligen Berbaltniß fteben; beibe seien die tampfenden Machte, die fortan und immer fich baffen mußten, ba einer auf bas Berberben bes anbern angewiesen sei. Zwar erkenne ich es als ein Unglud, bag im Reich awei Machte ftart geworben find; aber es gebort jur Geschichte, und in biefer wird es gewiß einst klar werben, warum Preußen aus einem fo fleinen Anfang, unter bem Biberftreben ber übrigen Welt, fo groß geworben, daß es nach wenigen Jahren fich neben ben Raifer ftellen konnte. Die Geschichte muß man ehren, will man mit allem Urtheil nicht in ber Irre treiben, und bem Ber= hienste thun nach ber Gebühr. Darum wird Preußen sicherlich nicht nach ber böchsten Burbe ftreben, aber bie nachfte Chre nach des Raisers Ehre gebührt ihm ohne Ameifel.

Der Fürst. Darüber werden alle Teutsche mit Ihnen einverstanden sein; auch glaube ich, daß Teutschland durchaus im setigen Augenblicke die kaiserliche Herrlickeit nicht fahren lassen darf. Wäre auch unser Bund frei und stark geschlossen, also daß in ihm Alle gleich herrschend und dienend würden, und der Kaiser wäre auch unsichtbar und ungenannt, doch würde in allen Ständen nach ihm die Begier erwachen, und er müßte zulest selbst seine Glorie und Ehre fühlen. Teutschland und sein Gewicht und seine Geschichte würde ohne die Wohlthat eines Kaisers leiden und gleichsam abmagern, und es ist diese Würde die einzige wahre und namenkräftige, da man die Könige und herzoge verderblich vielfältigt und in die Höhe treibt, so daß ein darüber rechtdenkender Fürst, meiner Meinung nach, sich erheben würde, wenn er herabstiege und sich vereinsachte. Auch soll man alles Gute nicht ausschlieben, weil später der europässche

Einspruch sicher nicht bloß heftiger, sonbern auch allgemeiner würde. Aber gerade dafür erscheint mir die Kaiserwürde ein herrliches, fast einziges Mittel, daß sie eine Brücke über die tief gerissen Kluft zwischen Oesterreich und Preußen wirft, und beibe einander näher zu rücken, und miteinander zu vereinigen bient: indem jenes den Kaiserscepter mild erhübe, dieses sich stolz darunter demüthigte. Daß dabei des Kaisers Recht und Pflicht gänzlich erfrischt und verzüngt werden müsse, braucht nicht gesagt zu werden, weil nur aus grünendem Reise die Blüthe sprossen kann.

Der Reichshofrath. Diese Ordnung würde allerdings bie zuträglichste und heilsamste für des Reiches Wohl und Gebeihen sein, eben weil sie der alten Verfassung am nächsten kömmt. Aber soll je die Sintracht der beiden teutschen Hauptsmächte aufrichtig und dauernd sein, dann muß Preußen vor Allem seinem allzwertraulichen Verhältniß gegen Rußland entsagen. Rußlands Politik ist im Reiche der Wahrheit und Gerechtigkeit von jeher blind gewesen und verblendet, und es kann nie einem teutschen Staate frommen, sich ihr zu ergeben; auch wirkt nichts so störend gegen ein dauerndes Ginverständniß mit Oesterreich, das in jeder vorwiegenden Reigung einer teutschen Macht gegen das Ausland nothwendig eine gegen Teutschland excentrische Bewegung erkennen muß.

Der General. Wie, hat man schon so geschwind vergessen, was Rußland für uns gewesen ift, und daß wir ohne seine Zwischentunft wohl noch in aller Demuth und Verzagtheit bie französischen Ketten tragen würden! Als die Franzosen über die Weichsel flohen, war Alexanders eigenes Tagewert vollendet; gern hätte damals Rapoleon sich mit ihm in Europa getheilt, wenn er Frieden und Bündniß ihm geboten. Was hat ihn ansgetrieben, die Gemeinschaft mit dem Räuber zu verschmähen? Richts als sein hochherziger Kittersinn, der die Teutschen zuerst

befreien, und dann in Keindes Land ben Brand und die Berwuftung feines Reiches burch Schonung und Milbe ju rachen ibm eingegeben. Wer war's, ber mit einer Selbstverläugnung ohne Gleichen sein nationalstolzes Heer fremden Befehlshabern unterordnete, bamit jeder Gifersucht begegnet wurde, und ber Erfolg gesichert ware? Wer bat ben Bund geschloffen und gu= fammengehalten burch perfonliche Gewandtheit und nachgiebige Rlugheit? Wer hat immer angetrieben und nachgehalten und barum auch am Ende burchgefest? Wer bat die Läffigen begei= ftert, die Wantenben befestigt, jede Gifersucht mit Auger Schonung niebergehalten, und immer bas Ziel im Auge, alle Um= triebe bes Keinbes zu Schanben gemacht? Sollen wir folder Wohlthat mit fonobem Undank lobnen, und eine Gefinnung, bie wir fo oft erprobt, nur mit Gehäffigkeit und immer wieder= tehrendem Miftrauen erwiedern? Breufen war fein erfter Rampf= genoffe, auch im Krieden will es bankbar zu ihm halten, und ihm für gang Teutschland ben Lohn ber Ertenntlichkeit entrichten.

Graf von Orla. Auch das übrige teutsche Bolk theilt biese Gesinnungen der Dankbarkeit gegen Alexander, dasür, das er zuerst seine Befreiung eingeleitet, und sie ihm wacker mit erkämpsen helsen. Aber es weiß auch, das es mit Gott sie selber wirklich erstritten hat, und indem es den Muth und die Ausbauer der russischen Nation nach Verdienst erkennt, darf es doch von ihr die Erwiederung dieser Gesinnung in Auspruch nehmen, da ohne den teutschen Aufstand vielleicht alle Früchte früherer Anstrengungen für Rußland doch wieder verloren gegangen wären. Wenn wir aber nach unserer Art und Unart uns in Dankbarkeit und Ergebenheit übernähmen, dann könnte leicht die Nitterkeit alleranders für die Zukunft uns gefährlicher werden, als es das plumpe Jugreisen Rapoleons je gewesen. Persönkich freundschaftliche Beziehungen der Kürsten sind meist wohlthätig und heilsam für die Ruhe der Welt, doch dürsen sie die Ber-

hältnisse ber Wiler nicht verwirren. Monarchen find von heute und morgen, Staaten aber sollen Jahrhunderte bauern, und was unnatürlich nebeneinander steht, wird sich aufreiben, was auch die Gutmuthigkeit dabei wehren und klagen mag.

Der Reichshofrath. Auch tann bie milbe Berfonlichkeit Alexanders Teutschland keine Gewähr gegen bie gewaltig an= wachsende Macht Ruglands geben. Webe uns, wenn bort einst ein anderer Beter gur Durchbilbung fommt, und unsere Enkel wieber einmal in ber Philisterei überrascht! Die Macht Ruß. lands ift tein Luftgebilbe einer irren Phantafie, fonbern fie fteht berb und auf breiter Grundlage in der Wirklichkeit. Nach Kormeln der politischen Rechneret, die fich jeder mathematische Rech= ner leicht felbft erfinden tann, lagt fich ohne Dube barthun, baß biefes Reich, seine jetige Bevölkerung nur schwach zu 40 Millionen angenommen, bei bem ftebenben Berhaltnig seiner Ab= und Bunahme ber Geftorbenen und Geborenen nach breißig Jahren ohne weltere Eroberung 51,300,000 Einwohner gablen Die Fortbauer ber nämlichen Berhältniffe wird in brei wird. und achtzig Jahren seine jetige Bevolkerung verdoppeln, und bei ben unermefilichen Streden fruchtbaren Bobens, die unbenutt ballegen, bei ber Schwache ber umgebenben Bolferschaften, bei bem gangen Buftanb Affens, fann niemand fagen, wo Natur, Rrieg und Sittenverberbniß anfangen werben, biefe Progreffion gu ftoren. Und was tann es nicht noch in biefem Beitraume burch Eroberung fich bazu gewinnen? Alle Hauptvölker Guropas: Italiener, Teutsche, Spanier, Frangosen haben die Univer= salmonarchie burchversucht, man kann es als eine historische Bahrheit ficher annehmen, daß die flavischen Bolter jett an ber Reibe find.

Der Senator. Auch wissen die Russen recht wohl, baß sie ein mächtiges Bolk sind, und gefallen sich sehr in ihren Aussichten, am Ende bieses Jahrhunderts ganz Europa zu beherrschen.

3ch erinnere mich wie vor zwölf Jahren Raramfin in feiner Beitschrift: "Europas Bote" aus einer englischen Zeitung einen Artikel aufgenommen, worin gesagt wurde: "Malta ift in ruffi= ichen Banben ebenfo gefährlich wie in frangofischen. Riefenfraft schreitet unaufhörlich vorwarts, und bereinst nach Stambuls Kall wird ganz Europa vor ihr zittern." macht Raramfin folgende Bemertung: "Das ift eine Weiffagung, bie keinem ruffischen herzen mißfällt. Ueberhaupt gibt es in unfern Zeiten nur brei Reiche, welche bie ersten Weltrollen fpielen: Frankreich, England und Rugland. Frankreichs Schickfal ift an bas Leben bes erften Confuls geknüpft, barüber hinaus ift Dunkelbeit und Ungewißbeit. Englands Große ift Ueber= Rugland aber ift ein neues Raiserthum, bas mit frischer und ftarter Rraftfulle feine glorreiche Laufbahn erft be= ginnt. Welche hoffnungen für ben Stola eines Batrioten!" Wie überraschend nabe oft die Erfüllung folder hoffnungen ift. bie man für ausschweifend zu halten geneigt sein möchte, bat mir besonders die Angabe eines Reisebeschreibers erwiesen, ber es als Beispiel ber lacherlichsten Gitelfeit angeführt, bag in feiner Gegenwart ein junger Ruffe fich gerühmt habe, bag er hoffe, noch einmal Stadtcommandant in Dresben zu werden. Dieß ift vor ungefähr zwanzig Jahren gerebet und geschrieben worben.

Der Ritter. Ich meinerseits hege nicht solche Furcht vor der Macht und Gefährlichkeit dieses Reiches. Wie tief müßte das übrige Europa heruntergekommen sein, dis diese stavischen Bölker mit ihm in gleicher Linie stünden, oder es gar überwachsen hätten! Ein Bolk, was die höhere, geistige Kraft nicht in seiner eigenen Mitte sindet, und sie außen entlehnen muß, kann wohl vorübergehende Eroberungen machen, aber nie eine dauerhafte Herrschaft gründen. Die Schlagkraft eines Bolkes verhält sich überdem, wie dei der electrischen Materie, umgekehrt wie die Fläche, über die es sich verbreitet. Das russische hat

all seine Krüfte zersplittert und vertheilt in viele getreunten Massen, bas hat sich recht in biesem Kriege ausgewiesen, wie es zwar gute, aber nie bei aller Anstrengung verhältnismäßig zahlreiche Heere ausgesendet. Auch mag ich nicht das Borsorgen auf Jahrhunderte, und all das leere Calculiren auf ein sogenanntes Gleichgewicht, das sich nie und nimmer berechnen läßt, weil die geistigen Kräfte nicht wie die natürlichen der Nothwendigkeit unterliegen. Europa ist durch die Ereignisse dieser Zeit erfrischt, und wer kann voraus wissen, welche Umwälzungen sich im Verlaufe von hundert Jahren in Asien ereignen können. Auch scheint mir Rußlands Absehen mehr auf sich selbst, und die Eroberung und Bezwingung der eignen wilden Natur, als auf Ausbrüche in die Fremde hingerichtet.

Graf von Orla. Das wird wenigstens in ben Berband= lungen keineswegs fichtbar. Während Rugland auf Roften ber Teutschen gegen Frankreich Großmuth ausgeübt, will es jett, wo es feinen Bortheil gilt, folden ebelmuthigen Gebanken in keiner Beife Raum geben, und befteht auf bem Befite Bolens. Reiner ber Berbundeten hat eine Eroberung gemacht, es allein will ein . großes Reich mit fich vereinigen, und verweist klüglich die teut= iden Kurften zu ihrer Entschädigung auf Teutschland selber an. Teutschland foll wieder, wie es seit Jahrhunderten der Fall ge= wefen, allen friegführenben Theilen zur Ausgleichung bienen. Frangofen, Spanier, Italiener, Danen, Schweben, Englanber, Bollanber, Schweizer und Ruffen haben fich nacheinander Stude berausgebiffen, und ben Rumpf zappelnd liegen laffen. bas ist mit Recht geschehen, benn ein Thier, das so stupid ober furchtsam ift, daß es nicht aufschreit und um fich beißt, wenn es mighandelt und gerfest und gerriffen wird, verdient nicht, baß es bas Leben habe. Es ift zu hoffen, bag uns jest enblich bie gabne nachgewachsen find, und bag wir etwas mehr gelernt, als blog, ben Schafen gleich, mit ben Rugen zu stampfen und

zu trommeln, wenn die Gefahr uns naht. Wolkte Auftand eine Entschädigung haben, von Frankreich mußte es sie verlangen, weil es von ihm herausgefordert worden; hat es sie ihm erlassen, wohl, so mag es sich mit dem status quo begnügen; es wird noch glücklicher als Teutschland sein, das ihn mit all seinem Nuth und seiner Anstrengung und seinen Opfern sich nicht ein= mal erstritten hat.

Graf von Albringen. Polen kann und wird nicht an Rußland gegeben werden, und Preußen kann am allerwenigsten in seine Uebergade willigen. Wer Polen hat, muß auch ganz nothwendig Ostpreußen in seinem Besitze haben, weil es alle Flußmündungen seines Landes beherrscht, und mithin alle Schlässel seines Handels ausbewahrt. Polens ganze Eristenz ist an Preußen angewiesen, wer das eine inne hat, muß das andere dazu gewinnen, oder eines von beiden muß zu Grunde gehen. Polen mußte verderben, weil ihm Preußen genommen war, und dieses mächtiger wurde. Wird Polen russisch, dann muß Preußen untergehen, weil auf Polens Seite die Uebermacht alsdann sich wendet.

Der Ritter. Ich kann bie unbedingte Nothwendigkeit bieses "entweder, oder" keineswegs einsehen, und begreise übershaupt nicht, warum die Staaten durchaus in der kleinken mögslichen Linie sich berühren sollen. Für die wechselseitige Mittheislung der Bölker und ihre Gemeinschaft, für Handel und Berstehr ist offenbar das Ineinandergreisen und Schlüsseln der Länder vorzuziehen, und für die Bertheibigung sind Bortheile und Nachtheile unter beide gleichgetheilt, und der Thätigste, der zuerst zuspringt, wird Meister werden. Das wird aber dem schwersfälligen Rußland gegenüber immer das rührige Breußen sein, das hier wie im Kriege, so auch im Frieden den besten Theil gezogen, indem es die Flusmündungen und die See im Besitze hat. Daß auf Rußlands Seite die größere Macht sich sindet,

wird gleichfalls heilsam auf das Ganze zurückwirken, indem Preußen sich davon überzeugen muß, wie bedürftig es zu aller . Zeit Tentschlands ist, und wie es ohne dasselbe nicht bestehen kann, mit demselben aber nichts zu fürchten hat. Uebrigens müßte Rußland, wollte es Polen entsagen, nicht bloß in den status quo, sondern über denselben hinausgehen, und wer wird es dazu nöthigen, und ihm Polen mit 300,000 Mann beseth, wegnehmen?

Der Reichshofrath. Auf bas Lettere hat Tallenrand treffend und fein genug geantwortet. Alle Berhandlung ift ein Schachspiel; bat ber Spielende alle Möglichkeit gegen fich, bann enbet er, wenn ihm auch noch Zuge übrig waren. Gegen bas verbundene Europa wurde Rugland auf feinem Sinne nicht bestehen. Hatten ja boch auch 7-800,000 Verbundete bas halbe Frankreich erobert, und boch haben fie es Alle bis auf ben letten Mann geräumt, nachbem ber Frieben von Baris gefchloffen war, obgleich barin hundert Dinge, auf die fich jeder Teutsche Hand und Mund gegeben hatte, verspielt und verthan wurden. Uebrigens hat Rugland in biefem Rriege ben Schweben Rinnland, und ben Turten und Berfern gleichfalls andere großen Befigungen abgewonnen, und bamit konnte es fich leicht begnügen. Wollte es aber auf Italien fich berufen, so gebe ich ohne allen Anstand au, daß die eigentliche und rechte Bolitit Desterreichs erforbert, Benedig wieder herzustellen, schon weil bas Gegentheil ungerecht ift, und jebe Ungerechtigkeit ihrer Strafe nicht entgeben tann. Auch war die venetianische Verfassung in Anlage und Hand= habung so meisterhaft, daß es an sich schon barbarisch ist, ganz vom entschiebnen Willen bes Boltes abgesehen, jur Berftorung eines folden Runftwerks mitzuwirken. Dieses Opfer wurde Desterreich an Belgien wiedergewinnen; es wurde seine unglud= lichen Berhältniffe mit Murat lösen, und vor Allem ihm bas Recht verschaffen, die Ansbruche ber alten Raiserwurbe zur Obbut über Italien von neuem geltend zu machen. Da es Italien burch die Wiederherstellung bewiesen, daß es dieß Berhältniß nicht zur Unterdrückung der Bölker zu mißbrauchen gesonnen sei, so würde das Bertrauen der Nation für seine Ansprüche gewonnen sein, und das übrige Europa könnte gleichfalls keinen bedeutenben Einwand gegen die Ausübung seiner alten Rechte machen.

Der Staatsrath. Es ift nicht zu laugnen, bag bie Theilung Bolens, mit ber die Revolution in Europa angefangen hat, eine fluchbelabne That gewesen, wie es an Allen, die baran Theil genommen, in den wenigen Sahren fich icon bewährt, und wie es noch jest im Congresse nachwirft, ber gleichfalls unter bem Banne biefer Berwunschung liegt. Breugen burfte. bas ist ficher, unter Allen am wenigsten in die Theilung willi= gen, fonbern mußte zu ber Beit einen Bringen feines Saufes auf ben Thron zu bringen suchen, und bann mit milber Rlug= beit bie allmälige Berteutschung bes Landes, die in Oftereußen so wohl gelungen, zu bewirken unternehmen. Inzwischen ba bas Vergangene fich nicht ungeschehen machen läßt, fo mag man bas Uebel beschwichtigen, wie es geben will, es wird wie immer am besten bann gelingen, wenn man ber Berechtigkeit ihren freiesten Lauf gestattet. Aber bas steht vor Allem fest, baß Teutschland fich nicht um bes Auslandes willen entzweien barf: bağ wir Alle, wie wir eines Stammes find, fo auch ju Schut und Trut ftammhaft gegen Alle, die nicht von den Unsern find, ausammenhalten muffen. Run und nimmer follen Defterreich und Breußen von einander laffen; unter fich und mit dem übri= gen Reiche follen fie fich in Ginigkeit vertragen, bann konnen bie Teutschen jedes Keindes spotten, ja nach ihrer gerechten Sin= nesart handhaben bie Gerechtigkeit in ganz Europa. Wer anders ipricht, und mit bem elenben Rrame alter Giferfüchtelei zwischen bie einverstandnen Fürsten tritt und ihren auf Berfohnung und Gintracht gerichteten Sinn, burch Rante und ben verwickelten Calcul einer überklugen, verschmitten Politik, die immer alles weiß und kennt, nur das einzig Rechte jedesmal verfehlt, der übt Berrath an seinem Baterlande, und muß als sein ärgster Reind betrachtet werden.

Graf von Orla. Die Worte find aut, aber bie Thaten find nicht barnach. Ich bin meines Stammes ein Sachse und Mitglied der Landstandschaft, und will mein Bolt vertreten bier und überall gegen bie unerhörte Unterbrückung, unter ber es feufzet. Bas bat Sachsen verschulbet, bag es nach bem Abschluß bes Friedens fo lange und so hart geangstigt wird, und einem armen Sunber gleich in Seffeln liegt, und bag man in feiner Sache zu Gerichte geht, ohne bag ihm bas Recht fich zu vertheibigen, was auch Räubern und Mörbern gestattet ift, jugeftanben ware. Dieses Gericht in unfern Tagen, in bemfelben Jahre, wo man die frembe Willfur zu Sturz gebracht, wird einst die Geschichte würdigen, und fie wird baran ben Beweis führen, daß in ber Gewaltthätigkeit fich alle Zeiten gleichen, bie erleuchteten wie die finftern, die sentimentalen wie die graufamen, und wie bas Ronnen überall Sollen ift. Vor Gott und bem Reiche tritt Sachsen klagbar auf, bag man ihm Bebor verfagt. Rann ber König nicht beweisen, daß er Alles zum Bohle Teutsch= lands thun wollte, was er gekonnt hatte, fo richte über ihn, wer baau berufen ift. Bas er für Sachsen gethan, geht niemand als ben Raiser an, ber aber hat fich mahrend ber feloni= schen Beit zur Rube gelegt, und wird nicht richten. Go feht benn zu, wen ihr zum Richter bestellen wollt, und nach welchem Befetbuch bas Urtheil gesprochen werben foll. Norden gethan, genau basselbe und mehr noch hat Bayern an Defterreich verbrochen. Beibe muffen miteinander stehen und fallen. Run aber geht man bin und will ben Ginen ehren und ben Andern schänden; seht euch vor, wie ihr das vertheibigen wollt! Kürftenverurtheilungen ohne Gebor muffen bem teutschen

Bolte unter allen Arten von Despotismus die allerunerträg= lichften fein.

Der General. Sa! wir find gerabe beim rechten Buntte angekommen, über ben ich schon bes Borns nicht wenig habe verschlucken muffen. Welche klägliche Philisterei, daß man, wo bas Gottesurtheil im Zweikampf icon gut und recht entschieben, bie Chrensache in ben burgerlichen Rechtsweg einleiten, und einem Processe gleich entscheiben will. Ihr fragt, wer foll richten, und ich fage, es ift gerichtet, bas Schwert hat Richters Amt verfeben, und Schwertes Recht ift ein anderes als bas geschriebene. Wenn jemand gewaffnet gegen mich kömmt, und mich zum Rampfe fordert, wenn ich mit ihm in die Schranken trete, wenn wir nach ehrlicher Kampfes Sitte Wind und Sonne theilen', wenn wir bann ohne Rauber und hinterlift ju Streite geben, und ich ihn nieberlege, bin ich bann nicht bes Lebens und all bes Seinen gewaltig worben, hat mir Gott nicht alles zugetheilt? Dieser aber steht auf, und juristisch, wie es immer bei ihm zugegangen, will er zum Richter laufen, aber ber Richter ift, wie fie felbst aestehen, ausgegangen. Procest so viel ihr wollt, wenn ihr im Schlafrod und Pantoffeln im Friedenszustand euch gutlich thut, aber in einer Zeit, die gewappnet und im Harnisch umgeht, wie bie junachst verflossene; wo alle burgerlichen Berhaltniffe aufge= löst gewesen, und allein die Gewalt gegolten, da ift die Gewalt auch Recht. Das hat die englische Opposition, in den unkun= bigen Reben, die fie verführt, vergeffen, weil sie die ftocanti= preußische Partei in Hannover barüber allein gehört, und übrigens ihren tosmopolitischen Ibeen fich hingegeben. Sonft ift nichts bagegen einzuwenden, bag Sachfen weit nicht ber ärafte Sunber ift; aber bie anbern find ichlau gur rechten Beit ber rachenden Gerechtigkeit ausgewichen; und so hat biefe, wie es wohl öfter aus einem tiefliegenben Grunde in ber Geschichte zu ergeben pflegt, ben Unschuldigern getroffen.

Graf von Albringen. Bas Bapern betrifft, fo fteben Ihrer Rachegottin gerade fo wenig Rechte über basfelbe wie über Sachsen zu. Wenn ein Schiff im Sturme unterzugeben brobt, bann rettet fich jeber, felbst auf Rosten bes Nachsten, fo Der Trieb ber Selbsterhaltung wird ewig ber vorherrschende bei ben unfterblichen Thieren sein, die man Staaten nennt; thun fich auch im Frieden andere, gabmere Triebe beraus, im Krieg wird er fie Alle wieber überschreien. Darum hat Bapern Frankreich fo lange zugehalten, als es ftark gewesen; wie die Wage auf die entgegengesette Seite überschlug, bat es flüglich zur rechten Beit fein Bewicht in die fintende Schale zugelegt. Wie viel es gezogen, hat fich bei Sanau ausgewiesen, auch bat es fich beim Rheinübergange flar gezeigt, ben ihm Teutschland allein verbankt. Selbst als es beim Durchbruch Napoleons gegen die lotharingischen Festungen die Entscheibung galt, ba hat Wrebe im Kriegsrath ben Marich nach Baris entschieben, wie er bamal in feinen geheimen Depefchen bem hofe es glaubhaft erwiesen hat. Hat Babern eine Schuld an Teutsch= land gefündigt, bann hat es fie bamal, wie Preußen die feine bei Großgörschen und Baugen, reichlich wieber eingelöst.

Der General. Ach ja, biese berühmte Schlacht bei Hanau! Drei Tage vor Würzburg verloren, und darin in der Biwacht gehungert; das Schloß bombardirt, von dem man wissen mußte, daß es nicht mit dergleichen zu nehmen sei; darauf in schneller Uebereilung an den Main gezogen; die engen Pässe bei Gelnhausen zum Gelächter Rapoleons nicht besett; 83,000 Mann nach Frankfurt abgeordnet, wo sie nichts nuten konnten; dann bei Hanau einem solchen Gegner in solcher Linie, — vor der Kinzig, der Fluß nicht einmal mit Laufbrücken versehen, der Lamboiwald schlecht besett, — mit Tollkühnheit sich in den Weggestellt: das waren die Dispositionen dieser Schlacht. Kein Wagen, keine Kanone kam; waren die Pässe besett, bei Geln=

hausen burch die engen Wege, der Feind mußte durch die unwegsamsten Straßen flüchten, wo Blücher seiner schon harrte,
und Mainz siel im ersten Augenblicke. Statt dessen brach Rapoleon mit der Garde durch die schlecht verwahrte Linie, viele Menschen gingen verloren, ganze Bataillone ertranken in der Kinzig, und der Feind setzte seinen Rückzug in größter Ordnung fort. Dieß ist die Schlacht bei Hanau gewesen; wie es am Oberrhein und beim Zuge nach Paris herging, darüber kann ich nicht entscheiden, weil ich sene geheimen Depeschen nicht gelesen; aber das weiß ich, daß wir einem ganz andern Feldherrn, seiner Ruhe, Besonnenheit und scharfen Abwägung der Ereignisse, es hauptsächlich zu verdanken haben, daß damals der kühne Eroberer in seiner Schlinge erdrosselt wurde.

Der Kurft. Indem ber fpanifche Geschichtschreiber Balo- . mino das Schickfal bes Bilbhauers Sorrigiano erzählt, ber für einen ber Granden bes hofs ein Bilb ber Madonna gemacht, und als er wegen schlechter Bezahlung es zerschlagen hatte, von ihm ber Inquisition übergeben wurde, fest er bie Worte hingu: "Indeß weiß ich nicht, ob der Herzog hierin dem Charafter eines großen herrn und Sbelmannes gemäß gehandelt hat, barum, und weil er ein Spanier ift, will ich ibn nicht nennen." In biefem garten, feinfinnigen nationalgefühl, follten wir Tentschen vor Allem es biesem ebeln Bolte nachzuthun uns bemüben, und uns schonend untereinander ehren, überall wo es nicht etwas bestimmt Unwürdiges und Schanbliches verbietet. jenem Tage ber Kelbherr vielleicht in ber Erkenntniß geirrt, so hat er zuverlässig bem Willen nach boch nicht gefehlt, und er hat burch perfonlichen Muth viele allenfallfigen Miggriffe wieder aut gemacht, wie benn auch fein Beer an biefem Tage fich mit Ruhm bebedt, und ber Stamm mit Recht auf ihn ftolg fein mag.

Der General. In Chren, was ehrenwerth ift, ich wollte mit meiner Rebe nur die unbefugte Anmagung abgewiesen haben.

Nebrigens ist sicher, daß Bayern eben auf Preußens Kosten sich vergrößert, und dadurch jenes Gewicht gewonnen hat, das es jett auf die österreichtsche Seite wirft, darum weil es preußisch Gut ist. Hat es sich nur erst im Besitze sestzet, dann wird es nach alter Gewohnheit Desterreich den Rücken wenden, und mit den Franzosen unterhandeln. Bayern wird nie ein ruhiges, glückliches Land, denn es ist eingeklemmt zwischen Desterreich und Frankreich, jett wie vor tausend Jahren, und Bayern und Desterreich werden nie ruhig, dis beide wieder vereinigt sind, wie sie es vor 7—800 Jahren gewesen. Darum wäre besser dem heile Teutschlands vorgesorgt, wenn Desterreich mit Bayern gethan hätte, wie Preußen mit Sachsen thut.

Graf von Albringen. Bayern wird feine Selbftftanbigkeit zu wahren wiffen; wie es auch gekommen, es ift nun einmal fo, und wird fich ohne Streit und Rrieg nicht andern laffen. Ansbach und Baireuth liegen ohne Bergleich für Babern natürlicher als für Preußen, und es muß fie behalten, wenn man nicht wieder die Frankenherzoge aufleben machen will. Desterreich ift allzu gerecht gewesen, als bag es an Bapern also gehandelt hatte, wie Preugen mit Sachsen und ehehin mit Sannover zu thun gesonnen war. Es weiß gar wohl, daß die Gr= oberung teine Souverainität gibt, fo lange bas Bollerrecht befteht; und daß wenn man einmal Gewalt vor Recht ergeben läßt, jeder gewaltsamen Revolution, zu der ohnehin so viele schlafenden Reime gegenwärtig in Teutschland verborgen liegen, ber Weg bereitet ift. Richt bie Bolter konnen gurften richten, noch fie fich felber untereinander, ber, von deffen Onabe fie an ihrem Orte find, ist ihr alleiniger Richter. Aus diesem Grunde, und um der Umwälzung Tentschlands zuvorzukommen, bat Defterreich fich mit den Rheinbundsfürsten auf Tractaten eingelaffen. Und barum vertritt es auch jett ben Konig von Sachsen in feinen Rothen. Ware biefer Fürft auch ftraffällig befunden

worden, man müßte nach Recht und Billigkeit der ernestinischen Linie die Herrschaft übergeben, die nichts verbrochen, vielmehr mitgestritten und gefochten hat. So hat in solchem Falle Carl V. gehandelt, und man wird sich von ihm nicht übertreffen lassen wollen.

Der Ritter. 3ch merte gar wohl, welche frembe Schlange aus biefen Reben gifcht; bas ift ber ftartfte Schimpf fur Teutsch= land, daß man auch nur auf fie bort, und fie einreben läßt in einen Sandel, ber allein uns felbst und niemand fonst angeht. Wenn auch gar fein weiterer Grund für bie Bereinigung Sach= fens fprache, bann ware mir icon ber allein hinreichend, bag biefe fich fo fehr bemuben, une bie Sache abzurathen, und all ibre biplomatischen Runfte aufbieten, uns zu überzeugen, wie wir übel baran thun, und ftart zu machen. Dag burch eine fefte Ginheit ber teutschen Konige und Fürsten und Bolter untereinander der Grund zu Teutschlands kunftiger Große und Sicherheit gelegt werben moge, bas ift's, was ber Bielgewandte, bet ba ber Menfchen und Lanber viel erforscht, im Geifte tommen fieht, barum forgte er ichon in Baris bafür, baß er mit gleichen Stimmen fich im Rathe ber Raifer und Ronige ju Tifche feten tonnte. Sein diplomatifcher Ruhm, ja feine politifche Erifteng hangt von bem Erfolge ab, nicht bas Intereffe feines Konigs und seines Boltes, bem er angebort. Gelingt es ihm nicht, in Teutschland die Erbärmlichkeit zu organistren, so ist er in bet Meinung seiner Landsleute auf immer verloren. Das Tu rogore imperio populos Romane memento! fann bem jetigen Geschlechte ber Franzosen sobalb nicht auswachsen, und nur ein langer Frieben unter einer gerechten Regierung vermag feine Ansprüche auf bie Weltherrichaft vergeffen zu machen. Und boch thoricht, wie wir find, horden wir ben Ginflafterungen jenes allerbings schlauen, aber nicht sonberlich geachteten Mannes, weil bas Schickfal ihm oft unfreundliche Rollen zugetheilt; wir laffen uns

von ihm, ber fo oft in seinen bobnischen Staatsschriften alle Moral mit Kußen getreten. Predigten über bie Bölkermoral halten, und hören ihm mit brennender Andacht zu. Warum hat er biefen seinen guten Rath Napoleon nicht gegeben, als er Ronige wie Gögenbilber von ihren Thronen warf, und fich ber Welt als ben alleinigen Gott barftellte. Warum bat er nicht fich felber also zugesprochen, als er biefen feinen Kurften feines Amtes entsette. Warum sagt man ihm nicht: wir haben Frankreich in feiner Integrität und feinem Berfaffungswert gewähren laffen, fo laffe es benn auch uns unfer hauswesen ungeftort Batte man euch bie alten rechtmäßigen Berren also gurudgegeben, daß 3. B. ein Monfieur wirklicher fouverainer Herr von Artois und ber Bicardie, ein Orleans Ronig von Orleans und ber Normandie, ein Angouleme Berzog von Boitou und Bretagne, und Stabte wie Borbeaux, Marfeille, Lyon freie Stäbte eures Reichs geworben waren; hatte man alsbann Lubwig XVIII. als Oberhaupt bem Ganzen in einer verständigen Reicheverfaffung vorgefest; fürmahr, diefe Ginmifchung in euer Bemeinwesen hatte fich in vieler hinficht rechtfertigen laffen, und bie Rube von Europa wäre auf lange Zeit baburch gesichert worden! Und boch wie wurdet ihr darüber geurtheilt haben; wie batte eine Stimme burch gang Frankreich fich bagegen aufge= lehnt; und fo wohlthätig auch euch felbft biefe Ginrichtung hatte werden können, fo wurdet ihr euch boch schwerlich bavon über= zeugt haben. Darum laßt ab von bem Bersuche, bie Teutschen mit euern Betheurungen von Gerechtigkeit und humanitat au bethören, ihr könnt keine andere als bose Absichten mit ihnen baben. Bas in Bezug auf Sachsen Recht und Unrecht ift, wird fich auch ohne eure Stimme schon ergeben. Aber fie find fect in ihrem alten Uebermuthe, wir aber verzagt und leicht be= treten, und überbem alle miteinander nicht rein im Bergen; auch wiffen fie recht gut, wie ihr Beift in Biele unter uns gefahren.

baß fie nur bem plump ungeschickten Leibe nach Teutsche, in ber Seele aber Franzosen find, und daß fie nur ihre falschen Reben ausblasen burfen, um sicher zu sein, daß Tausenbe fie ihnen nachsprechen in ihrer Bosheit ober im Unverstand, wie wir es benn eben noch haben hören muffen.

Graf von Orla. Jeber rechte Teutsche wird in biesem Puntte volltommen mit Ihnen einverstanden fein; aber ebenfo wenig wie Frankreich sollen wir auch Rugland in unsere Berfaffung fich einmischen laffen; benn beibe, wenn fie auch Teutsch= land Einiges nachgesehen, haben boch benselben Bortheil von Woher ist ihm bas Recht gekommen, mit seiner Schwäche. einem Reichsstand Partei zu ergreifen, und baburch brobend fich ben anbern gegenüberzustellen? Die Entthronung bes Ronigs und die Besetung Sachsens ift offenbar mit ihm allein abgemacht gewesen, und ohne bie formliche Einwilligung ber übrigen Machte. Solche Privatvertrage konnen teine binbenbe Rraft haben, weil fie nicht einseitig, auf Roften eines Unverschulbeten, gegen bas Intereffe Teutschlands, und über Gegenstände, bie teinem ber Theilnehmenben gehören, abgeschloffen werben tonnen. Dieg Unrecht entwidelt Frankreich Rugland gegenüber, und Recht bleibt Recht, wer es auch immer in ben Mund nehmen mag, und ihm pflegt auch bald bie Macht zu folgen. Wer mir aber mein Recht franken, und mich ohne weitern Proces verschlingen will, gegen ben ftehe ich auf, und vereinige mich mit bem, ber mir hilfe bietet, sei es Turke, Algierer ober Cannibal, um ben ungerechten Begner zu erbroffeln.

Der Raugraf. Richt also mein Freund, wir mögen habern, ftreiten, kampfen unter uns, wenn wir uns über unsere Zwistigkeiten nicht vereinigen können: aber wie ein Ausländer unsere Granzen überschreitet, um sich in unsere Angelegenheiten einzumischen, sollen wir sogleich einträchtig und eines Sinnes sein, und sie alle gemeinschaftlich verjagen. Als einst jemand

mit einem Schweizer rebete, von wegen einheimischen Streits und Mißtrauens in der Sidgenoffenschaft, mit dem Andeuten, es dürfte wohl das Reich nicht lange bestehen, das unter sich selbst also uneins wäre, sondern es musse gar bald einem Dritten zum Raube werden, da sprach der Schweizer gut einfältiglich aiso: "Ich und mein Weib hadern auch oft, doch so uneins wir immer seien, wenn ein fremd Schwein in unsern Garten kommt, lausen wir beide zu, und schmeißens mit Prügeln wieder hinaus." Also sollen wir auch thun.

Graf von Orla. Bang recht, aber es foll alsbann auch gleich rund umber mit allen Rachbarn fo gehalten werden; legt fich aber Giner mit feinem Rachsten an, bann öffnet er bie Thure, bag auch ber Andere tomme. Dit unfern Bunbsgenoffen ift gerade die größte Borficht nöthig, und es gilt recht bas Wort: herr, bewahre mich vor meinen Freunden, gegen meine Feinbe will ich mich wohl felber schüten! Das ift gang einerlei, wo bie Gewalt herkomme; gerade bann ift fie am brudenbften, wenn fie unsere Freunde üben. Unter ber ruffichen herrichaft find in Sachsen mehr Schriften verboten, mehr Buchhandler zu Verluft gebracht, mehr Schriftsteller fo verfolgt worben, bag fie bei Racht und Rebel entfliehen mußten, als irgenb unter ber frangöfischen Thrannei gescheben ift. Dieß eigenmächtige System ber Ruffen hat fogleich verführerisch auf die Preußen gewirkt, bie man bisber mit Recht als bie Liberalften gegen freie Mit= theilung der Ibeen gepriesen hat. Aber im Bewußtsein, daß fie Ach einer übeln Sache ergeben haben, befolgen fie biefelben Magregein. Raum in Leipzig eingerückt, ging's an ein Confiseiren, Berbieten, Strafenbictiren, Berhaften, wie es bei preußischen Beamten noch nie erhört war. Auch eine geheime Polizei hat man ohne Bergug eingerichtet, beren bloger Rame schon jebem Teutschen ein Greuel ift.

Der Landvogt. Bon allem bem aber fpricht feine ber

Zeitungen, die sich so viel auf ihre Freimuthigkeit zu Gute thun. Schlecht ist schlecht, woher es auch kommen möge. Bon meinem Herrn, dem, man mag sagen was man will, wegen seiner un= parteilschen Gerechtigkeitspslege, die Mehrheit seiner Unterthanen gewogen ist, werden die unbedeutendsten Anekdoten ausgetragen; gegen die Franzosen wird marktschreierisch gewüthet und losgezogen, aber hier wo die Gefahr am gefährlichsten ist, wird klügslich geschwiegen.

Als die Franken bas Land jenseits bes Der General. Rieberrheins erobert hatten, ba vertheilten es ihre heerführer also unter fich, bag zu Köln und Cambrai, zu Erier und zu Det und zu Maing, und überall an allen Sauptorten nach alter bergebrachten Beise Bergoge sagen, und unter ber Obhut ihres Ronigs Hilberich bas Land regierten. Wie aber ber tapfere Chlodwig zur Regierung tam, ba mertte er wohl, daß burch folche Berfaffung die Rraft ber Nation gebrochen und erniebrigt wurde, barum raumte er nach und nach alle biefe kleinen Ronig= lein theils mit Macht, theils mit Lift aus bem Bege, und wie keiner mehr übrig war, ba sprach er eines Tages in Gegenwart all seiner Hofleute: Webe mir, daß ich wie ein Fremdling unter Ausländern allein übrig geblieben bin, und teiner meiner Angehörigen und Berwandten mehr am Leben ift, ber, wenn irgend eine Wiberwartigfeit mir begegnen follte, mir helfen tonnte, wie ein Freund bem Freunde zu thun pfleat! Er meinte aber bamit. es werbe vielleicht einer ber Umftehenben ihm tröftenb einreben: fiebe, ba ift noch Giner aus ben Deinigen! und er war Sinnes, alsbann auch noch biefen Letten mit ber Streitart zu erfchlagen. Alfo that er, und alfo gelang es ihm gang Gallien bis zu ben Alben zu erobern. Wir aber führen unfern ärgften Reinb, wenn wir ihn überwunden haben, aus biefem Gallien nur höflich und artig auf die gludfelige Infel ab, und achgen uns zu Tobe, wenn einigen hungrigen Schriftstellern bas Sandwert gelegt

wird, barum, baß fie bas Bolt verwirren wollen, ober wenn einige Philifter zur gefänglichen Saft gebracht werben follen.

Der Fürft. 3ch mochte nicht, daß wir in ber Geschichte ber roben, falfchen, tudifch graufamen Frankenkunige bie Beispiele aufsuchten, nach benen wir uns in unserm Berhalten richten wollen. Jebe Zeit hat ihre Weise. Wie die leiblichen Krantbeiten biefer Jahrhunderte einen nervofen Charafter angenommen haben, und felten nur mit einem fichtbaren, forverlichen Auswurf enben, fo ift es auch um die moralischen Revolutionen ber beutigen Staaten beschaffen. Wie fie alle fich in ber Bebanken= welt entwickeln, fo wird die benkende Gesammtheit auch allein für fie verantwortlich, und feines Ginzelnen Blut barf fließen gur Gubne; benn bie Beit ber blutigen Opfer ift vorüber, und das unblutige ift an die Stelle eingetreten. So ift es auch er= gangen in ben fachflichen Angelegenheiten; fie werben nicht auf Leib und Leben, sondern allein in der Ibee ausgefochten. Darin aber bin ich vollkommen mit ben Meiften von benen, die guvor gesprochen, einverstanden, daß biefe Angelegenheiten feineswegs als europäische zu betrachten find, und bag wir mit nichten bas Urtheil Frankreiche ober Ruglande, und weber bie Meinung ber englischen Opposition noch bes Ministeriums barüber einzuholen baben; fondern daß fie als eine bloße Nationalangelegenheit bloß unter uns ohne frembe Einmischung abgethan sollen werben und vertragen.

Der Ritter. Dieser Sat ist unzweiselhaft, und es sollte um keines Haares Breite von ihm abgewichen werben. Hätten wir unsere teutsche Chre gefühlt, und nicht in unserer Verbuhlt= heit mit dem Ausland so oft unserer selbst vergessen, jene Artikel, die von der Unabhängigkeit der teutschen Fürsten, ja selbst die von der Schweiz und Holland reden, wären gar nicht in dem Pariser Friedensinstrument zu lesen, und es wäre ganz allein von Frankreich und seiner Begränzung darin die Nebe. Aber

es sei barum! ba Geschenes sich nicht ungeschehen machen läßt, sollten wir wenigstens jest nicht fortbauernd Ausländer in den Geheimrath des Reichs aufnehmen, daß sie über unsere Könige richten helsen, und die Bölker anweisen, wie sie in der künftigen Berfassung stehen sollen. Nie hat Rom die Parther um Rath gefragt und Schthen und Gallier, und so sollen auch wir und allein bei und selber Raths erholen; zwischen und und bem Ausland sei eine Kluft geseht, gegeneinander aber seine unsere Herzen sich aufgethan, daß nur eine Seele sei in Allen. Darum ist es auch meine Meinung, daß ein teutsches Gericht geseht und gehalten werde über Sachsen und seinen König, und daß krin Fremder darin weder als Beistand noch als Kläger oder Berstheibiger innerhalb der Schranken geduldet werden soll.

Graf von Orla. Mag ber Ronig unterliegen, wenn alle feine Mitschuldigen gleicherweise zu Rechte fteben; aber bas fächfliche Bolt wird zuverläffig in biefem Rechtsfreit fiegreich fein. Belche Gunben tonnten feine Rlager ihm anrechnen, Die fie nicht felbst begangen, welches Opfer von fich rubmen, bas es nicht ebenfalls gebracht! Es hat ben Erbfeind gehaßt wie fie, ift aufgestanden, bat die häusliche Anhänglichkeit übermunden, und gefochten in ihren Reihen. 3ch bore reben: Sachsen hatte unbebenklich beim Einrücken ber Berbunbeten als Reinbesland behandelt werden konnen, und es find Teutsche, bie folde Reben führen. Die Ruffen hatten wohl alfo benten mogen, aber nim= mermebr Breugen ober Raiferliche; benn tein Teutscher kann bem andern jemals Reind werben, bas ift gegen bas Reichsrecht, ia aeaen bas Bölkerrecht. Sündigt ein Land ober ein Fürst am ganzen Bolte, fo foll er in Strafe fallen und geguchtigt werben. Riemand fage, das Reich habe aufgehört, ober in ber verworrenen Zeit felbst fein eigenes Recht nicht mehr gehalten. Alles was wir jest Gutes thun, thun wir blog als Teutsche in Wiebergeburt und Bedeckung ber vorigen Schmach. Darum foll

Preußen die Ibee bes heiligen Reiches halten und faffen, bis es fie halten könne und handeln, als ob es fie immer gehandhabt batte. Die teutsche Beschichte weist aus, wie man selbst in ber Erbitterung ber Religionsfriege Recht und Begriffe ber Teutsch= beit gegenseitig erfannt bat, und ber Bebante an wirkliche Feinb= schaft niemal auffam. 3ch mochte in biefem Sinne fagen: ein Bolt tann teinen anbern Reind haben, als feinen Erbfeinb, ber ihm ein geborner und eiferner, nie sterbender ift. Unfere Reinde find alfo die Welschen, Slaven und Turten. In einem Kriege, ben wir mit England ober Scandinavien führten, kann nur für eine gewisse Beit Gerechtes liegen; in die Lange wurde er beider= feits in Unrecht ausarten, barum weil er bie Ibee ber Bruberschaft verlett, wie Barbaroffa recht wohl gefühlt, als er im Rriege mit Danemark vor Lübeck gesagt: ich will gern mit ben Danemarkern Fried und Freundschaft halten, wenn fie mit bem Ihrigen fich begnugen wollen; benn ich halte ben Krieg unrecht wiber ein Bolt, bas ben Teutschen so sonberlich nahe verwandt Unfere frühern Uneinigkeiten im Reiche find Zwiste zu nennen, nicht Kriege; erst nach und nach wurden sie feindlicher und fundlicher, und boch haben wir ja eben allen haber vergeffen, wie es bem rechten Keinbe galt. Go ftelle ich mir bie Rriege teutscher Stämme in ber Bolferwanderung untereinander wie Balgereien übermuthiger Geschwifter vor, die roh und morberisch gewesen sein mögen, aber bas alte teutsche Herz nicht anariffen. Darum konnte man auch nur in einem schlechten teutschvergeffenen Sinne von einer Groberung Sachsens reben. Im Reiche kann nichts erobert werben. Das Land eines ge= fallenen Fürsten wird, wie bas eines ausgestorbenen, unbeerbten Hauses, als heimfallenbes Gut burch allgemeinen Rath bes Rei= ches vertheilt und vergeben. Die Breugen bei Dresben, Gulm. Rollendorf u. f. w. gaben ihr Blut nicht um fich bas Land Sachsen zu erobern, sonbern um Teutschland frei zu machen.

Der Reichshofrath. Auch beißt's, weil in Bolen fo viel verloren wirb, muß landeinwarts eine gleiche Summe wie ber genommen werben. Aber warum bat Breußen zu Ruflands Sunften in Bolen nachgegeben? Dieß war nur bann tein Feb= ler, wenn bieg ungludliche Reich bergeftellt worden ware. Die Theilung Polens mar Sunbe und Matel, barüber fann feine bekannte ober noch aufzubedende Intriguenergahlung bas gefunde Urtheil irre machen, und es ware uns jest allerdings von gro-Bem Beil, wenn bas Land unabhängig zwischen uns und ben Ruffen ftunde. Aber was haben bie andern Teutschen mit diesem Bersehen zu thun? Ueberbem, wird benn Breugen ftarter ba= burch, bag es Teutsche bekommt, die boch schon Teutsche waren? Bergrößerung wie Eroberung hat bier feinen Sinn. Wirb babei an Rrieg im Innern gebacht, fo beißt bas vom Frevel ausgeben, und die gezwungenen gander wurden bei folchem Aufstande ihm gerabe abfallen. Start, bas heißt angesehen, tann es nur blei= ben, wenn es fich geliebt macht. Und warum foll gerade Sachsen bie Luden fullen? Weil es nabe lieat? Medlenburg, Braun= schweig und andere liegen ebenfo nabe. Die hannoveraner haben keinen fichtbaren herrn, und ihnen wird sogar hilbesbeim abgetreten. Defterreich und Rugland mochten Breugen feine 9 bis 10 Millionen von 1805, ober meinethalben jeto 12 Millionen garantiren, mußten aber bas bazu nöthige Land gegen Frankreich, ober fonft aus ber Frembe erobern; in unferm Bater= lande hatten fie ohne Einwilligung bes Dritten. (Kürsten ober Bolf) kein haar burch Bertrage abzutreten, ober voraus zu verfichern. Und ist Gewalt gegen Recht auch mehr als einmal burchgebrungen, und hat fich nachher verjährt, fo foll boch jest in einer heiligen bewegten Zeit, wo wir unfere Berfaffung neu grunden wollen, bas Gewicht ber Reinheit über Alles geben, und geglaubt werben, daß es zufunftig ben besten Lohn und Frieben mit fich trage.

Vortrefflich und leicht abgethan! Das Der General. meint wenn nur ein paar Rreise zusammengeflickt find, und Rreisoberften bestellt, fo fteht auch schon etwas fest und ift nicht zu erschüttern; bedenkt aber nicht, daß jenes Uebel, was Teutsch= land fonft nur in feltenen Kallen beimfuchte: bie Berbinbung einzelner teutschen Sofe mit bem Ausland, fünftig gang unbeschränkt fein Wesen treiben möchte. Das hatte bem teutschen Bunbesftaate allein Reftigfeit gegeben, wenn zwei Staaten, wie Desterreich und Preußen, übermächtig gegen bie anbern, gegen= feitig einander bas Gleichgewicht gehalten hatten. Das ift aber bei Breugen nur burch Conbensation seiner Krafte möglich, nachbem Desterreich ben mächtigen Zuwachs in Italien erhalten bat und ben fruchtbarften Theil von Bolen. Eine Million Polen aber foll ber preußische Abler abschütteln, ohne eine table Stelle an feinen Flügeln, ohne ein Sinten im Flug zu merten. Rufland foll soviel bicht am Herzen bes preugischen Staates erhalten, und bieß foll boch noch Bruftwehr gegen Rugland fein. Was foll es fur hilfe von ben acht Millionen Teutschen im Reich erwarten, die noch nie ein eigen Berg fich faßten, son= bern immer vom Wahnfinn ihrer Sofe fich gangeln ließen? Wie fügsam waren heffen und hannoveraner unter einem fremben Ronig, wenn gleich ber gute Solb Manchen von ben Letten nach England führte. Rach ber Leipziger Schlacht, ba sprach freilich ber und jener von ebler, teutscher Befinnung, ber vorber Bolizeispion gewesen war, und es ging an ein Seufzen nach ben vormaligen herrschern. Warum wibersprach benn feiner ber Rronung bes Ronigs von Weftphalen? Bielmehr fchienen bie fammtlichen Deputirten recht geschmeichelt, ihr Frangofisch an= bringen zu konnen. Und biese Sachsen, fie wollen nicht erobert fein; aber als fle bem bofen Reind zuhielten, als fle in Dabren wie im eignen Lande mader auf ihre Bruder schoffen und hieben und stachen, und fich noch ihrer Siege ruhmten, ba waren fie

auch wohl bes heiligen Reichs getrene Söhne, und thaten nach bes Reiches Recht und Gebühr. Uebergegangen sind sie bei Leipzig nicht eher, als bis ihnen nichts mehr als ein schmäh-licher Rückzug nach Paris übrig blieb. Auch zeigten sie damals nicht ihre Anhänglichkeit an den König, sondern ließen ihn einsam und verlassen, wie er immer mit seinem Cabinette gestanden hatte, zum Gesangenen machen. Hintendrein aber, wo einmal etwas rechts geschehen soll, kömmt Alles zugelausen, und jeder hebt die Hände auf, und reicht bittend und schmollend sein Stückhen Recht hin, und verlangt dafür ein fertiges und ganzes Vaterland zurück. Nein, das Alte kann doch nicht immer und ewig bestehen; neue Formen sind nothwendig, große mächtige teutsche Staaten müssen sich erheben; geschieht dabei ein Unrecht, die Zeit wird es ausgleichen, und Gras darüber hinwachsen lassen.

Der Reichshofrath. Dieg ift ein graufamer Sas, und barf allein von Gott und ber Ratur ausgeübt werben, bie bas All umfaffen und erfüllen; ber Mensch konnte ihn zu jeber Un= that migbrauchen. Gine Berfaffung und ein Recht kann abster= ben wie ein Menschenleben spat ober fruh; aber man foll fie nicht mit Gewalt erwürgen, weil dieß unter allen Mordthaten Wir Teutsche sollen jeto Sitte die größte und strafbarste ist. und Recht bewahren, wie fie noch leb = und rührsam find, und weber ftarr auf ein gewiffes Alterthum gurudbefteben, noch in windigem Reuerungstrieb bie Butunft vorwegnehmen. Schickfal und Zeit follen wir anerkennen; aber die Freiheit unseres Lebens bloß auf bas Gute richten, und uns nicht ber Folgen fummern, in benen ber Zusammenhang bes Göttlichen und Menschlichen unzuberechnend ift. Darum foll man auch aus ber Mitte von unferer Zeit binaus unter unfern Augen nicht voraussehen und fagen wollen, bag blog bie neue Ordnung großer Machte Teutschland fünftig zu halten vermöchte.

Der Ritter. Doch foll auch bieß mit Dag geltenb fein

und in rechter Ginficht anerkannt. Wir konnen teinen unge= bornen Beift aus ben fünftigen Jahrtausenben herbeschwören, und damit eine Mumie aus den verfloffenen beleben; aber wie wir und in Leib und Seele theilen, fo tampfen in und Rreiheit und bas Nothwendige, und unfer Stolz ift, bag wir bas Schickfal, wie es uns gegeben ift, bezwingen, und ihm unfere Bufunft abgewinnen. Es hatte fich angelaffen, als ob in ber vergangenen Noth die Beifter in Teutschland glücklich zur ftanbhaften Anertenntniß gekommen waren, wie bie ftarte Ginheit uns allein frommen konne, und wie barum Preußen ftark und groß in Tentschland werben muffe, wenn bas gesammte Baterland. fteben Aber schon geben fich viele ber tüchtigften Gemuther wieder einem gefährlichen Schwanken und einer temperirten Salb= beit hin, und ftatt bas einmal Ergriffene alle miteinander stetig in gleicher Richtung zu verfolgen, vertheilen wir uns gruppenweise und in Begenfagen, alle Seiten betrachtenb nach unserer Beife um basfelbe berum, und verfaumen bie flüchtige Belegenbeit, und während alle Bolfer fortschreitend fich bewegen, freisen wir unaufhörlich um uns felber ber.

Der Raugraf. So bleibt auch die Sonne allein um sich selber schwingend unbeweglich am himmel, während die Wandelsterne sich bewegen, und wir könnten uns füglich die Sonnenkinder unter den Bölkern nennen, wenn nicht sonst so viel Rebelichtes in unserm Wesen wäre. Ich möchte Preußen von Herzen die zwölf Millionen gönnen, aber das Markten und Feilschen um Seelen ist mir verhaßt, und es muß auf unrechte Gedanken bringen, als sollten die erhabenen Ideen, womit man angefangen, jest am Ende alle zu dürren Zissern abmagern. Nebrigens zählt man mit allem Fuge nach Seelen, denn die Leiber sind im Nothstande also eingeschwunden, daß sie nicht mehr gelten können. Teutschland gleicht dem Habes, die Schatten seiner Bewohner liegen auf den mit Asphodelblumen bewachsenen

Wiesen, und hungernd und durstig sammeln sie sich zu Schaaren, so oft in der Oberwelt eine Libation ausgegossen wird. Aber das kann ich nicht billigen, daß man alle die Millionen gewaltsam hinaufbeschwört, daß sie dem oder jenem Zeichen folgen sollen, ohne sie im geringsten um ihre Beistimmung zu befragen. Die allgemeine Stimmung der Sachsen gegen die Vereinigung, ist doch etwas, was man durchaus ehren müßte, wenn Volksmeinung nicht ein Spott und ein Wind sein soll.

Der Staatsrath. Die Seelenzahl und all ber andere ftatistische Kram find Dag und Gewicht und Munge, wornach die Diplomatie bei ihrem Berkehre rechnet; da fie Menschliches auf menschliche Art handhabt, fo tann fie ber Beichen nicht ent= bebren. Sollte fie aber Umfrage in Teutschland nach eines jeben Willensmeinung halten, fie murbe nichts baburch inne werben als ben allgemeinen Zwiespalt ber Meinungen, und Land und Leute wurden barüber vollends gar verderben. Ich zweifle nicht, baß jett mancher fachfische Boftmeifter mit feinen Boftillionen, bie ihr breifaches Brantweinsaufen zwischen jeber Station auf= geben zu muffen furchten, fich gegen bie Berbinbung mit Breugen in ben Schenken erklart. Andere aber werden wieder anderes wollen: wie bei Buttler forbern fie Agitatoren, andere moch= ten bie Propheten erfüllen und die Accife ausrotten, noch an= bere eifern wiber bie Blage bes Schoffes und ber Reiertage; biefe find füre hainaushaden, und gut vollwichtig Brob zu baden; andere fuchen der Beschwerbe alles Gehorsams los zu werben, ber will wiber bie Papfte ftreiten, jener wiber Maho= med; Etliche wollen nach Art der Juden nicht Leinen und nicht Bollen zusammenleiben, am Enbe wird man fo flug fich befinden Denn nach gemeinem Sprichwort: vollenden viel Bande ein Werk leicht und behende, allein viel Ropf und viel Sinnen, werben felten was Gutes beginnen, wie ein Burm felten hurtig gabt, wenn er gar zu viel Ruge bat. Darum ift

beim Bolte fein Befcheib zu holen, bie Landstände aber follten weiter feben; fie follten ertennen, wie ihr gandchen ohne Rufte gar nichts ift; fie follten bas große Beisviel Rorwegens nicht umsonft vorbeigeben laffen, und bie Belegenheit ungebraucht vorbeischlüpfen, die also nicht mehr wieberkehrt. Sie follten ftatt unvernünftig fich aufzulehnen, und Umtriebe anzuzetteln, ben Bechfel ber Regierung benuten, um fich aus ihrer politischen Rullität zu erheben, um allgemeine Theilnahme und Deffentlich= teit ber Berwaltung, um freie Berfaffung, bie vom innern Uebel burch bie eigenen Lebenstrafte beilt, ju erlangen. Dann wollten wir Breugen und mit Bergnugen Sachfen nennen, und unfere Abgeordneten nach Dresben jum Reichstag schicken; ja jebem Staate wollten wir uns zuordnen und unterwerfen, ber beffer eingerichtet wäre als ber unsere. Aber so weit wir uns unter teutschen Staaten umsehen, find alle Fehler, über bie wir bei uns klagen, bei ben anbern boppelt gehäuft. Darum ift es Wohlthat, wohin fich unsere Granzen verbreiten, und bas wer= ben auch bie Sachsen fühlen lernen. Biel Gutes ift burch uns geschehen, und mehr noch bereitet fich vor; wenn auch nicht Alles bei uns ist wie es sein sollte, so habe ich boch die Zuver= ficht, es werbe fich in Preußen herrlich läuterns wenn es nur erft zu ber auf fich felbst beruhenben Kraft gelangt, welche es für bie Rube Europas haben muß.

Der Fürst. Ich habe seither nicht ohne Theilnahme bem Streite ber Meinungen über diesen wichtigen Gegenstand, ber jest ganz Teutschland in Parteien theilt, zugehört, und mich überzeugt, daß der Zwist in dem Gebiete, wo er sich führt, gänzlich unauslöslich und nicht beizulegen ist. Man hat über die hundertjährigen Processe in der alten Reichsversassung Klage geführt; der Hauptgrund ihrer Langwierigkeit war die Gründlichkeit, womit man versahren ist. Aller Rechtsstreit, wenn Recht und Unrecht in ihm nicht an die Beobachtung oder Verlesung

gewiffer ftehenden Formen geknübft erscheinen, ift nach der Natur bes menschlichen Verstandes, und nach ber unenblichen Bielfeitig= teit der Dinge, schlechterbings ohne eine Brogreffion in's Unend= liche, ober eine ungefähre Approximation nicht auszugleichen. Darum pflegt es zu geschehen in Dingen, die ben Staat angeben und die menschliche Gesellschaft, daß wenn die Beifter eine Weile mit Grunden und Gegengrunden fich geftritten haben, und am Ende inne werben, bag auf biefem Wege tein Fortfommens ift, fondern die Sachen fich immer mehr verwirren, je mehr man fie aufzuklaren fucht, fie endlich ergrimmt gum Schwerte greifen, und nun, in ber Boraussetzung, Gott werde in ihrer Mitte fein, und das Recht nicht finken laffen, ihre Sandel mit den Waffen schlichten. Der in feiner Bolemik irregeworbene Berftand, wie er des Strettes kein Ende abgesehen, hat fich verzweifelnd ben Raturfraften bingegeben, vertrauend bag fie, bie nicht weichen können aus ihren Bahnen, abthun werben auch seinen Zwist nach ber Gebühr, und nun bricht ber blinde Inftinct bes Saffes burch bas Gewebe von Grund und Gegengrund hindurch, und nimmt fich mit einem Griff fein Recht. Aber es gibt noch eine andere Beife, die ftatt die unendliche Reihe gewaltsam abzubrechen, fie vor ihrer Entfaltung in einem runden Ausbruck faßt, und mabrend ber hag burch Gewalt die getrennten Gemuther zu einander zwingt, fie lieber in der höheren Liebe binden und vereinigen will. Es fteht biefe Liebe über allem Leben und über ber Geschichte, und wirft ihre beiteren, lichten, ewig fic selbft gleichen Strahlen binab in seine Dunkel, und dort brechen fie fich in ben Farbengegensatz ber Rechte: und es ftreiten nun bie Farben mit einander, und jebe macht ihre herrlichkeit geltenb; aber wie fie fich auch muben mogen, fie konnen nicht ein= mal eine scharfe Granze untereinander finben, und wie fie auch im Zwifte voneinander weichen, doch können fie fich nicht ent= flieben, noch über bie Schranten bes Farbenbilbes brechen. Fürs

bürgerliche Leben hat man freilich in gemeinsamer Uebereinkunft bie Karbenkugel in gangen = und Breitengrabe abgetheilt; man hat Rechte und Berbindlichkeiten nach Außen und Bollen mit fo groben Linien eingekerbt, daß auch das blobe Auge fie erkennt; aber bas Größte im Leben und ber Geschichte, was eine Unend= lichkeit von Bilbungen in feinem Schoofe tragt, tann mit biefem Magftab nicht gemeffen werben. Sier wird bas Rechte, Rutrag= liche nicht mit bem Verstand ergrübelt, sondern nur allein burch die innerste angestammte Kraft der Liebe, und im reinsten Lichte ber Ibee gefunden. Es ift im göttlichen Berftanbe, ber bie Welt regiert, und braust wie ein unterirbischer Strom unter ber Geschichte und in ihrer Mitte, und von ihm gefräftigt und gestärkt, fproßt und machst und grunt Alles, mas fie befaßt. Es ist die Seele der Staatsfunft, im wahren Sinne, wie fle Blaton beschrieben, und wie fie in ben größten Besetgebern ge= lebt hat. Wo fie rebet und bindet ift das Recht, als das Trennende, Scheibende, bas die Theile von einander halt, ein febr untergeordnetes; und bas Bindende und Einigende, bie Liebe fteht fo weit über ihm, bag fie ihr Recht, wenn fie Giniges batte, als nichtigen Schatten von fich werfen wurde. Als wir guvor auch vom bofen Beind getrieben, in blutigem Zweitampfe mit einander haberten und und bestritten und erschlugen, ba hat Gott unferer Blindheit fich erbarmend uns einen Strahl biefer Liebe zugesendet, und in ihrem Lichte haben wir uns zusammengefunden, und haben herrlich gestegt; kaum aber baß wir bes Reindes Meifter murben, laufen wir wieder in die Ruftfammer unferer alten Rechte; jeber vertheibigt feinen Gigenfinn, und ber eine Bruder hat immer nur die Pfeile abzuwehren, die der an= bere abgeschoffen, und barüber verfintt bas Bange in immer größere Noth. Dag in ber Streitfrage zwischen Sachsen und Breugen nach bem Rechte entschieden werben foll, bas ift ber Schmerz eines jeben, ber mit gangem Bemuthe in ber großen

Gewalt biefer Zeiten lebt, und mit der Angst der Liebe auf die Entwicklung des teutschen Lebens harrt; denn es liegt nun am Tage, wie wenig Raum noch die Liebe zwischen uns gewonnen hat. Bor dem Reichsgericht wird Sachsen unbedenklich siegreich sein; vor dem Gerichte der Geschichte hat Preußen Recht, wenn es auch vielleicht dieß sein höheres Recht nicht ganz erkennt, und mit dem Gegner, der ihm sein bürgerliches Recht auf dürrem Aft entgegenstreckt, auf gleichem Felde unklar und kleinlich und im Nachtheil streitet.

Der Domberr. Diese Unterscheibung eines zwiefachen Beges, um zur Ausgleichung ber Streitigkeiten amifchen Bolkerschaften zu gelangen, wo und bas gewöhnliche Recht verläßt, muß jeber, bem bie Beschichte, ihr Zwed und Fortschritt und Entwicklung nicht unbekannt geblieben, als treffend und wohlbegrundet anerkennen. Dan muß ben Weg bes Schwertes und bes Bottesurtheils ben beibnischen nennen, indem ber alte Dienft bei ber in ihm herrschenben Bergötterung ber Naturfrafte gang folgerecht bem Schicksal, bas fie meiftert und treibt und orbnet, auch bie Regierung und Lenkung ber menschlichen Geschichte übertrug. Der Weg ber Liebe und bes Gottesfriedens aber muß als ber eigentlich driftliche erkannt werben, indem, ba in bieser Religion die Raturfrafte tief in das Unterreich guruckgetreten, und an die Stelle jener blinden Schicksalsmacht eine weise Borsehung die Augel ber Belt ergriffen, die Schlichtung menschlicher Angelegenheiten nicht mehr bem Bufall, ber bas Schwert regiert, sondern jener höhern Liebesfraft, die, weil fie Allen gemein ift, auch Alle, die zu ihr, als ber Wurzel, zurudfehren, nachdem fie bas Berworrene, Frembartige abgeworfen, in Eintracht binbet, überlaffen werden foll. Dieß ist auch ber Bedanke gewesen, ber burche Mittelalter burchgegangen, ale bieg bem Papfte, ber vermoge seines Berufs in Allem bie hobere Ibee vertreten foll, bie schiederichterliche Gewalt in ben Streitigkeiten ber Bolker mitein=

ander übertragen, und ihn berufen als der Fürst des ewigen Friedens mit der ganzen Würde seines heiligen Amtes zwischen die hadernden weltlichen Kriegsfürsten hineinzutreten, und mit dem Lichte jener Liebe ihre zornigen herzen zu beruhigen, und sie in Eintracht zu vereinen; die in Widerspenstigkeit und Feindschaft beharren, aber mit dem Fluche des Bannes zu beladen.

Der Beneral. Wir haben tein foldbes-Ariebensgericht mehr in Europa; weil die Richter selbst burch haber und Krieg und Menschlichkeiten groß Aergerniß gegeben, barum bat man fie ihres Amts entlaffen, und sucht fich nun felbft nach Dog= lichteit kummerlich auf bem andern Wege fortzuhelfen. biefer Liebe ift es ein gar fdwachlich Ding, in Buchern ift fie au finben, ein wenig in ber Rirche, auch bat uns Angst und Roth eine Zeitlang zu ihr getrieben, am Ende bleibt immer bas gute, gewichtige Schwert bas Zuverläffigste. Der Dux fortissimus in jener alten Prophezeiung ift immer noch nicht erschienen; er muß kommen und und Rettung bringen aus bem gegenwärtigen verflochtenen und verworrenen Stande, worin wir uns fest gerannt; er muß aufraumen mit bem Schwerte, baß ber gurnenbe Geift ber Zeit burch Reuer und Blut ftrafe, und Leutschland werbe wie eine unbeschriebne Tafel, auf die nun enblich Bernunft getragen werben kann, ba man Bernunft nicht boren will. Weil man verfaumt, gur rechten Beit bie rechte Berfaffung auszuführen, barum muß bie Gewalt nachhelfen, mas bie Ueberlegung unvollenbet gelaffen.

Der Senator. Wer also spricht, ber verkennt unsern ganzen Charakter, und verzweifelt taub und sündig an der großen Masse von Ehrlichkeit, die und liebreich zu killen Fortschritten führen will und wird. Der gute Geist ist erwacht, und wird nicht wieder einschlafen, sondern die Thorheiten der Fürsten und ihrer Räthe, wenn wir mild und standhaft bleiben, allmälig auflösen und gut machen. Das Bolk ist friedlich und gut gesinnt,

24

foll es fich in ber neuen Buth, neuen haß gegen Farften und Rachbarn anfachen?

Der Staatsrath. Rein, dabin foll es in teiner Beife tommen; wir wollen vielmehr hoffen, daß es zur allgemeinen Anerkenntniß gelangen werbe, wie bas bie Sauptaufgabe fei. einen Damm zu feben und eine Mauer zwischen Teutschland und ben Rachbarn allumber, bamit unfer Erbe, unfere Rinder und alles, was uns theuer ift, in Bukunft nicht mehr in West und Oft von den Kremben frech zertreten werde. Dan es an ber Beit fei, daß fich die teutschen Stamme in große Saufen sammein, weil das Ausland umber in allen verfloffenen Jahrhunberten ben Bang genommen, bag immer größere Maffen von bem Winke eines Einzigen bewegt werben. Wie vor allen Dingen Desterreich und Preußen febr fart fein muffen, weil fie bann auch einig sein werden, in ihrer geficherten Kraft beruhend, und keiner Bergrößerung bedürftig, und daß ihrer vereinten Macht ber West und ber Oft nichts anhaben konnen, weil fie burch die göttliche Weltordnung also aludlich in die Mitte ge-Rellt find, daß fie keinen Angriffstrieg, sonbern nur gerechten Bertheibigungefrieg führen konnen und burfen, und folden Rriea lenkt Gott immer zum rechten Ende. Es ist zu hoffen, bag bet Sachsen Bolf erkennen werbe, bag, ba ber Kurft sein Recht mit ben Waffen in ber hand verloren, bas Bolt, mit Chre und felbfiffanbigem Recht bem Nachbarftaate fich anzuschließen berufen fei, ber groß werben muß, wenn wir nicht fallen follen; ber ihm an Sitte, Gultur, Religion am nachsten verwandt ift; ber trot aller Mangel, die ihm noch ankleben, einen herrlichen Auffowung genommen hat, an beffen Fortgang alle anderen Stämme glauben muffen, wenn fie fich nicht felbft aufgeben wollen. Go groß aber die Wohlthat für gang Teutschland sein wurde, wenn jest burch einen allgemeinen Beschluß, in freier Besonnenbeit. das sächfische Bolt mit Preußen vereinigt wurde; so gewiß wir

Alle, auch die jest anders benken, in wenigen Jahren die Vorfehung preisen würden, die es also gefügt, so schaubert doch jedes teutsche Herz vor dem Gedanken, daß es durch einen Bürgerkrieg geschehe, und es soll nicht sein, daß Preußen mit den Wassen seinen Anspruch versechte gegen Teutsche; lieber möge es Unrecht leiden und ohne Schuld bleiben. Das ist sicher ber innerste Entschluß derzenigen, die seine Schicksale leiten; aber die Andern sollen diese Kenntniß nicht mißbrauchen, daß sie die Dinge aus Aeußerste treiben; denn der Schwindel wohnt am Abgrund, und in der Nähe eines großen Schicksals ist der Mensch seiner Schritte nicht mehr Herr, sondern er wird durch eine unbekannte, unwiderstehliche Macht zum Unadwendbaren gestoßen.

Der Senator. Auch wurbe in biefem Kalle gerechter Erfat Breugen nicht entgeben, und es wurde ihn bei allenfall= figer Weigerung fcon barum finben, weil es alsbann bie öffent= liche Meinung des gesammten teutschen Volks auf seiner Seite batte. Ja, es ift noch eine Frage, ob es nicht zuträglicher bem Baterlande ift, wenn Breugen ber Erfat entfernt von seinen Hauptstaaten angewiesen wird als in ber Rabe, und mit Zwang gegen ein teutsches Bolf ausgeübt. Biele möchten vielmehr babin ftimmen, bag es vortheilhafter für bie Ginheit Teutschlands, und felbst zuträglicher für Breugen fei, wenn es fich möglichft nabe gegen Frankreich bin erweitert. Jenes icone Land, bas zwischen Belgien und bem Gliag am gesegneten Rheine liegt, ift ein Befit, ber Sachsen wohl aufwiegen konnte. Das bortige Bolt bat keinen Abscheu vor ber Vereinigung mit Preußen; wenn auch seine alten Berhältniffe ihm lieber waren, so wird es boch fortan bem am meiften jugethan sein, ber es am beften mit ihm Es bat bieselben Rechte wie Sachsen anzusprechen; Breufen gebe ibm baber ben Bringen, ben es Sachsen guge= bacht; es gebe ihm bie Rechte und bie Verfaffung, bie es Sachsen

bewilligen wollte; es herrsche milb und gerecht, und der Eigenthümlichkeit des Bolks gemäß, und hat dieß einmal Glauben und Anhänglichkeit gewonnen, was freilich nicht über Racht kommen kann, dann wird es ihm treuer zugethan sein als die Reuschateler, und ihm helsen in allen Stücken. Ja noch mehr, wenn es gerechte und milbe Herrschaft übt, und das Reich dabei eine rechte Einheit gewonnen hat, dann muß im Herzen der nahen Elsasser und Lotharinger eine unwiderstehliche Sehnsucht nach dem alten geliebten Baterland erwachen, die mit den Jahren wachsend die Franzosen endlich nöthigen wird, diese ungerechte Beute fahren zu lassen, und sich mit den Bölkern ihrer Junge zu begnügen, und Preußen kann alsdann jenes alte mächtige Austrassen wieder zum Frommen des Reichs aufrichten, und herrschen im Herzen des alten Frankenlandes.

Der Domberr. Doch mare es ben Bunichen ber Dehr= beit bes bortigen Bolfes mehr angemeffen, wenn fie einen fatholischen Kürften erhalten könnten. Mir ift bie Gleichgültigfeit verhaßt, womit man katholische Länder unter protestantische Fürften gibt, und umgekehrt; ein folches Berhaltnig ertaltet unausbleiblich, und mindert bas Bertrauen. Auch ift mir immer ärgerlich gewesen, bag, mahrend man ben Ratholiten am Rhein gerühmt, wie Preußen bie Sefuiten gefcutt und aufgenommen habe, man ben Brotestanten in Sachsen badfelbe Breugen als ihres Glaubens theilhaftig angepriefen, ba boch bem erstern Lanbe, wenn es fich auch einen Fürften feines Glaubensbekenntniffes wünschte, mit einem reformirten schlecht gebient sein wurde, weil von der lutherischen Glaubenslehre die reformirte im Befent= lichen ebenso verschieben ist wie die katholische. Man sollte nicht nach Art ber Arangosen bie Religion also zu politischen Ameden migbranchen.

Der Ritter. Es ift nicht zu läugnen, daß bie Rhein= länder größtentheils bem tatholischen System angehören; aber

wie Nord und Sub sich mischen sollen unbeschabet ihrer Eigenthümlichkeit, damit einer ben andern ergänze, so muß auch ber Gegensatz der Religionen nur linde und leicht auseinander gehalten werden. Denn es sollen alle Teutschen mit gleicher Liebe sich umfassen; seinen Glauben aber verantworte jeder vor Gott und seinem Gewissen. Uebrigens muß man aus allen möglichen Uebeln das kleinste wählen, da Oesterreich nicht Wehrmann sein kann an dieser Gränze, so muß den Schutz der Stärkste nach ihm übernehmen.

Der General. Seh' ich aber auf die Karte und gewahre wie Preußen nicht als eine gediegene runde Masse auf sich selber ruht, sondern zerbrochen und zerschlagen in hundert Stücken umhergestreut, und wie es sich auf dem weiten Felde zwischen Wemel und Luxemburg zusammenlesen muß: dann wandelt mich ein Erdarmen mit ihm an, und ich kann nicht glauben, daß aus so gebrochner und zersplitterter Kraft irgend ein rechter Widerstand gegen Feindesgewalt hervorgehen könne. Für Teutschlands Sicherheit wäre nur dann gesorgt, wenn der ganze Norden in Preußen seine Einheit und Mitte fände, und all seine Kräfte von diesem Punkte aus in die gleiche Richtung eingelenkt und nach ihr angetrieben würden.

Der Raugraf. Ja, bieß ist die berühmte Lehre von der Theilung Teutschlands in zwei getrennte Hälften, ein Greuel vor Gott und der Nation! Was der Himmel und die Natur verbunden, soll mit der Schärfe des Schwerts durchschnitten werden, darauf aber doch wieder in ein Ganzes zusammengesetzt, das man Teutschland nennt. Siehst du, sagt Don Quirotte zu Sancho Pansa, wenn ich diesen Balsam verfertige, und ihn dir übergeben, so hast du nichts weiter zu thun, als wenn du mich in einer Schlacht mitten durchgehauen siehst, wie dieß denn oftmal begegnet, die Hälfte des Körpers, die auf den Boden gefallen ist, sander aufzuheben, sie behende, ehe das Blut erkaltet, auf

bie andere Halfte, die im Sattel sitt, anzupassen, und sie sorgfältig und gerecht einzufügen; zugleich gibst du mir einen Schluck
von dem genannten Balfam zu trinken, und du wirst sehen, daß
ich dann so gesund bin wie ein Fisch. Diesen herrlichen Bundesbalfam und vortrefflichen Aleber werden wir uns sofort, wie
die Section vollbracht, auch kochen müssen, und schön und sauber
zusammenleimen, was das Messerlein getrennt; doch fürchte ich,
es möge uns eben so übel bekommen, wie dem Sancho, als er
ben Versuch mit dem Lebenselirir gemacht.

Der Stanbesherr. Richt blog in zwei Theile wurde biese Ordnung Teutschland trennen, nein, fie wurde es gang ger= ftuden und gerreiben, und bas Gewebe feiner innerften Bufam= mensehung ganglich aufheben und vernichten, indem alle Gigen= thumlichkeit ber teutschen Stamme rein verloren ginge. Es ift vielmal gefühlt und gefagt worden, daß bie Mannigfaltiakeit bes teutschen Wesens grundlich barin beruhe und barin hervor= breche, bag es in vielen für fich ftanbigen Lanbichaften beftebe, während Frankreich feine Bergoge, Grafen und Berren langft verzehrt und einverleibt hat. Das konnte ber milbe Geift in Teutschland nicht; heimgefallene, erbenlose ober herrenverluftige Lander gaben Raifer und Reich neuen Befitern bin, und felbft die geiftlichen herren gelangten zur Ständigkeit. Daber man nirgends fo viel blühende und fröhliche Mittelftabte erblict, bas Land und die Bohen voll Bergfige und Abelguter, und überall batte bas Bolf seine Berrichaft nabe, gleichsam unter Augen. In Frankreich fieht man wenig Schlöffer, noch weniger Ruinen, alle Bluthe brangt fich in die ungeheuern Steinhaufen, woraus bie Hauptstadt gebilbet wirb. Jebe große Stadt nahrt fich vom Schweiße und Blute bes Landes, und trägt eine Art Sunde mit fich. In Teutschland konnten bie zwar viel geringeren, aber für und boch ju großen Stabte, Wien und Berlin, erft fcnell heranwachsen, wie fich Desterreich und Brandenburg für fich

und abgetrennt vom Reiche betrachteten. Den besten Beweis liefert ber Rheinbund. Während ber elenben Unglucksteit ift nirgendwo fo viel und ichnell gebaut worben als in ben Stäbten: München, Stuttgart, Carleruhe, Darmftabt, Wiesbaben. Das Land verarmte und zahlte harter; ber alte Abel wurde aus feinen Siten verftort, und follte fich in ber Stadt ein mobernes Be= . baus bauen, aleichsam als ob bie Sofe unbewuft gefühlt batten. ihre Willfür habe bamit mehr Gewalt. So bleibt es in einem anbern Beispiel auch ausgemacht, daß die Menge teutscher Uni= verfitäten und ber Universitätsgeist bloß burch bie Bielbeit ber getheilten teutschen Lander lebendig erhalten worben ift, welches bis auf bie niebern Schulanstalten gurudwirft. auch in Preugen bie Wichtigkeit ber Sache einsehend, mehrere Universitäten errichtet hat, so wird fich boch stets bas Augenmert ber Regierung auf eine Lieblingsuniversität jum Schaben ber übrigen neigen, wenigstens leichter neigen fonnen.

Der General. Das ift nicht ju laugnen, ber Banbwurm, ber in jedem Gliebe seines Leibes ein besonderes Leben hegt, hat bavon allerlei zuwachsenden Bortheil zu genießen, besonders wenn ein anderes Thier ihn in seinen Eingeweiben ficher und wohl= behalten und warm umberträgt, und er bort ein beschauliches Leben führt; aber für die falte, barte, außere Welt, wo er fich berumbeißen foll, ift er nur wenig geeignet. Ernftlich, auch auf ben Rriebenszustand gurudgegangen, welche Laft ift es nicht für ein Land alle gehn Stunden einen eigenen Sof, eine gabl= reiche apanagirte Fürstenfamilie, einen weitläuftigen Sofftaat, Befandtichaften, eine Parabearmee, turg einen gangen Staats= talenber zu tragen und zu ernahren. Es ift fo eng im tleinen Baterlande, Fürst und Minister fieht jedem Unterthan in's Fenfter, und weiß was er treibt und finnt und bentt; barum wird ber Despotism fo unerträglich brudenb, ben man im großen Lande, ift er auch noch fo fdwer, in einiger Entfernung von

ber Saubtstadt faum wahrnimmt. Dazu haben sie in ber letten Beit noch allerlei Thorbeit von den großen Stagten angenom= men: bas Bolizeiunwesen, bas Aufflaren, bie Rinanzteufeleien, bas Umrühren und Umfturgen und Befetgeben und Berordnen, Conflitutionenmachen, und all ben Jammer, ber, wenn ibn gebn bis zwanzig Millionen tragen, jedem nur ein Rleines thut, bei Behntaufend aber binlänglich fein tann Allen bie Lebensluft gu Wie ist an folden höfen nicht Alles kleinlich, verfümmern. verkürzt, erbarmlich, linklisch, und wie ift bei ihnen nicht jebe Art pon Ungeschick au Sause und unfterblich. Rurg eine folche Mosaik, aus tausend kleinen Stiften und Blätten tummerlich mfammengesett, taugt nimmer; haut euer Bilb aus gangem und lebenbigem Stein, und gießt bie Macht bes Gebantens barin aus, daß es ein rechtes Geschick erhalte, und ihr werbet gang eine andere Bedeutung in der Geschichte bekommen als bisber. Alle anbern Staaten haben's ebenso gemacht, und fich wohl babei befunden: Frangosen, Englander, Spanier, Ruffen, nur bie Teutschen in ihrer angebornen Steifiakeit wollen mit all ihrem aufgelabnen Blunber und fammtlichem alten Bexumpel in bie neue Beit einfahren.

Der Senator. Einiges Wahre ist an biesen Reben, und Mehreres bas falsch ist. Man soll, was die Fäulnis der letzten Zeit in der Verfassung verdorben hat, nicht dieser Verstaffung, selbst zuschreiben. Glaubt man denn in der Schlacht bei Jena wäre, dei den Anstalten, die man gemacht, ein mehr glänzender Erfolg hervorzegangen, wenn dei Preußen noch die andern acht Millionen ebenso liederlich gewordenen Teutschen geschanden hätten? Und was hat dasselbe Frankreich, das dort gesiegt, unter seinem verwesten Ludwig XV. vermocht? Ist in solchen großen Staaten die Mitte angegriffen, dann ist alles miteinander krank; während bei den zusammengesetzen immerhin nur ein Theil sieden mag, und der Rest daneben in unerschützerlicher

Gefundheit besteht. Man foll vor Allem glauben an ben wiebererwachten Beist bes Boltes, und barauf rechnen, bag er nach und nach bas Abgegangene aus fich felbst ergangen, und bie alte Rraft wieber gewinnen werbe. Uebrigens tann bas Berufen auf andere Bolter auch nicht ohne gegrundeten Einwand vorbeigelaffen werben. Die Bereinigung Irlands und Schottlands mit England ift freilich jum großen Bortheil bes lettern ausgeschlagen; ob aber zum Wohle ber beiben anbern, ift eine gang Wir wollen nicht erwähnen ber Barbarei und andere Frage. Berwilberung Irlands; aber felbft in Schottland bat man erft ein halbes Jahrhundert nach ber Bereinigung einige guten Folgen zu verspüren angefangen; unterbeffen aber wurde an bem bortigen Bolt so viele berrliche Gigenthumlichkeit versehrt und entfrembet. Und taufend und taufenbe ber Bewohner, die ben Sturg ihrer Selbstftanbigkeit fich ju herzen nahmen, find ausgewandert, und irren jest in dem unwirthbaren Amerika im Glend umher. In Spanien ift es anch ein Anderes; bort ift Treue und Glauben in ber Regierung und ein fester Berlag auf gegebene Bersprechung, weil die Religion fie in ihre mächtige Gewähr genommen, und ber ftarte, furchtbare Beift bes Bolts fie butet. Dort burften bie Ginwohner von Navarra jebem ibrer Ronige bei feiner Thronbesteigung die Bebingung machen: baf fie, im Halle er ober seine Rachfolger, die mit ihren Unterthanen gefchloffenen Bertrage nicht hielten, befugt fein follten, fich einen andern Ronig zu mablen, und wenn biefer felbst ein Seide mare; bann fagten fie: wir, bie wir so viel werth find als ihr, und mehr vermögen, wählen euch zu unferm Ronig unter biefen Bebingungen, auf bag eine Bewalt zwischen euch und uns ift, welche größer ift als bie eurige. Dort auch burfte bie General= versammlung in Alava 1656 erklären: wie fie fich, obgleich frei und feinen zeitlichen Oberherrn ertennenb, aus eignem Billen und Antrieb ber Krone von Castilien einverleibt babe; und fie:

tonnte erwarten, daß ihr das Bersprochene alles aufs Beste gehalten werde, wie denn bis auf diesen Tag Biscaja, Guipuzcoa
und Alava noch beinahe in republikanischer Berkassung mitten in
dem monarchischen Spanien leben. Allein bei uns, wo nichts
mehr einen sesten, innerlichen Halt behauptet; wo, wenn einem Minister nur irgend eine allgemeine Idee aufgestiegen, er ohne Schonung und Widerstand so oft über alle Eigenthümlichkeit
und alle frühere Uebereinkunft hergesahren; dort halten die Bolkerschaften troß aller Bersprechungen billig ihre Selbstständigkeit
nicht gesichert, wenn sie nicht ihre eigenen Fürsten haben.

Der Ritter. Ich bin allerbings gleichfalls ber Meinung, daß die Gigenthumlichkeiten ber verschiedenen teutschen Stämme geschont, gehegt und geachtet werben muffen nach Doglichkeit; benn auf ihrem Gegensate ruht bie innere Freiheit und bas Leben ber Ration, wie auf ihrer Bereinigung ihre außere Siderbeit. Diese Gigenthumlichkeiten wurzeln febr fest, und haben ber Zeit und freveluben Banben gar lange getrost, und schon bes Wetteifers wegen, ber zwischen ihnen nütlich bestehen kann, hatte man fie nie antasten follen. Aber hier wie überall foll man über ber Mannigfaltigfeit ber Ginheit nicht vergeffen, und fie nicht ungebunden in's Leere verflattern laffen. in allen Fürften jest ein guter Bille und ein ernfter Borfat, benn fie haben bas unfägliche Unglud gefehen, bas bie Uneinig= teit über bas teutsche Bolf gebracht; aber nach ber leichtfinnigen. vergeglichen Ratur bes Menschen, wird die harte Lehre ichon bem nachsten Geschlechte verblichen sein, und bem folgenben gang aus bem Sinne fchwinben; und bann werben und biefelben Ursachen auch die gleichen Wirtungen wiederbringen. eine Summe kleiner Staaten nicht recht fest in fich verkettet ift. bann werben nach ben allgemeinen Gravitationsgeseten, fo wie eine frembe ftarter anziehende Daffe naht, die Theile aus ber Lofen Berbindung weichen, und fich an fie bangen. Bille,

Borsat, alles ist ohnmächtig gegen die drängende Roth. Bersuche doch nur Einer zu zehn streitenden Menschen Vernunft zu reden, und ohne Gewalt sie durch die Macht der bloßen Ueberzeugung zum Rechte hinzulenken. Darum kann nur eine überzlegene Gewalt den teutschen Bund mit Sicherheit zusammenshalten; die Fürsten sollen nicht gekränkt werden in ihren wohlebegründeten Rechten und die Stämme in ihrer Eigenthümlichkeitzaber bei diesen soll das Besondere nicht das Allgemeine verschlingen, noch sollen jene zu dem Hochmuth kommen, daß sie als europäische Mächte eigenwillig mit den Fremden sich versbinden, die uns haffen und verachten. Daß diese Gewalt in ihrer nächsten Ordnung nach der ersten Einheit zweigetheilt sei, hat die Resormation so mit sich gebracht, und diesem ist jest nicht mehr abzuhelsen.

Der Staaterath. Ich bin völlig mit ber Deinung. bie ber Auvorrebende ausgesprochen, einverstanden. Die Refor= mation ift eine geschichtliche Thatsache, bie fich nicht abläugnen läßt, und in ihrem fortbauernben Bestande die Gewähr ihret bistorischen Rothwendigkeit trägt. Sie hat zuerst den gefchloffe= nen Rreis ber alten Reichsverfaffung burchbrochen, und ber Raiserthron ift von ba an bem Mittelpunkt bes Reichs entruckt gewesen, und hat seine centrale Stellung fernerhin nicht mehr behaupten konnen. Schon gleich bamal batte man auf eine neue Bleichung für die getrennten Rrafte finnen muffen, und Sorge tragen, daß für ben Begensat, ber fich in ber fortidreitenben Entwicklung ber Zeit ergeben, auch zwei Brenn= und Sammel= punkte ber Gewalt in die Berfaffung hineingetragen wurben. Batte man alsbann ben einen biefer Buntte in ben unverrückt bestehenden alten Raiserthron hineingelegt, ben andern in ben Rorben und ben Brennpunkt ber Reformation, bann batte bie neue Ordnung bes Reiches bie Weltordnung, wie gupor so auch jest, in einem vollkommenen Abbilbe bargeftellt, indem auch bort

bas Tagegestirn in allem Glanze seiner herrlichkeit nicht in ber Mitte ber oblongen Bahnen, sonbern in einem ihrer Brenn= puntte fteht; bas Reich batte in neuer Runbung wieber fich ge= fcoloffen, und die Reformation batte gang im naturgemäßen Bange ben alten Rreis nur in eine folche oblonge Elform ausgezogen. Aber bie ben westphälischen Frieden entwarfen, obgleich an fich meift tuchtige und rechtserfahrene Manner, brangen nicht vor bis zu jener Abstraction, wo fie bas Berhaltnig ber streitenben Rrafte in einer Bleichung faffen mochten; fie verloren fich viel= mehr im Meußerlichen, und pagten und richteten und fügten bie Theile bes gerriffenen Reiches mit Berftand, aber ohne Ibee nothbürftig zusammen, und bie Fremben halfen wacker bei bem Beschäfte. So geschah es, bag zwar ein rechtes Runftftud, aber tein Kunstwerf aus biesen Verhandlungen fich gestaltete, was bis auf ben heutigen Tag knarrend und lahm und ftodend fich fort= geschleppt, und endlich ganglich ftill gestanden.

Der Reichshofrath. Man fann nicht läugnen, bag in folden Bilbern eine gewiffe finnreiche Bebeutung liegt, ja baß fie in einer einzigen flaren Anschauung und in einem glücklichen Ausbruck andeuten, was zu thun fet und was zu laffen; und bieg rührt von der naben Beziehung ber, die zwischen der phyfischen Belt und ber fittlichen Natur eintritt, indem bie eine bie Hieroglyphe ber andern ift. Go lägt fich benn auch in bem eben gebrauchten allerdings leicht bas Berhaltniß erkennen, bas tunftig zwischen Defterreich und Preugen bestehen muß. Daß Defterreich bie Raiserwurde vor Allen zutommt, und bag ber Scepter nicht vom Saufe Sabeburg genommen werben foll, bar= über ift im ganzen Reiche nur eine Stimme; benn mas es nicht gestern und ebegestern, sonbern seit Sahrhunberten gethan, fteht mit Mammenschrift in ber Geschichte eingeschrieben. Unsere erften Borfahren waren vielleicht fcon ein Raub ber Saracenen aeworben im heiligen ganbe, wenn bie habeburger ben Staufen

nachgefahren waren; bann hatte uns Schweben verschlungen, wenn Desterreich nicht breißig Jahre gefämpft hatte; bann und wieberholt die Türken an unserm eignen Tisch; endlich icon unter Ludwig XIV. Die Frangofen und vollends gar Napoleon noch in den verfloffenen Jahren. Auch war es nicht die Roth. bie es au folder That getrieben, es war jedesmal der reine Entichluß für Teutschlands Wohl; es hat immer Alles geopfert, ohne bag ihm Alles auf bem Spiele gestanden batte, und biefe Selbstftanbigfeit, bieg Ruhen auf eigner Macht und babei bie Willigkeit ber Selbstverläugnung zu Teutschlands Bohl; bieg Wirten in's Gange und Große bin, bas nicht zu begreifen ift blog von heute und gestern ber, sondern aus der Geschichte beraus; bieg vernünftige, rubige, weise berechnende Wesen, bas ift wahrhaft kaiferlich, und fein eigentlicher Beruf zur bochften Burbe. Gegenüber fteht nun Preugen mit feinen neuerworbnen und gerechten Anspruchen, mit feinen Berbienften um bie teutsche Sache, mit feiner innern Rraft und feinem Lebenstriebe, bie ihm eine Begehrlichkeit gibt nach Bergrößerung, aber auch ben Beruf ein Schutz zu fein und ein hort bes Reiches. Es foll nicht armer aus bem Rampfe geben, als es zuvor gewefen; fein Berr= scherftamm foll mehr erhalten, als er je zuvor beseffen; schon allein barum, weil bas übermuthige Frangosenvolt ibn am meisten Aber ich werbe es für ein großes Glud halten, angefeinbet. wenn bie Umstände es alfo fugen, dag ber Stamm recht viele teutschen Bölkerschaften unter seiner Berrschaft vereinigt, und biefe boch nicht Teutschland absagen burfen, um Breugen zu werben; wenn fein Gebiet fich vom tiefen Often, vom Slavenlande bis zum Gallierland hinzieht, alle bie aubern norbischen Stämme umichließend und von ihnen felbft umichloffen. Dann wird bie Stellung Preugens also, bag es reich wird und inner= lich gefättigt, bamit es nicht mehr wie vorhin in unnatürlicher Spannung fich verzehren burfe; bag aber feine Starte nur auf. seiner Gemeinschaft mit dem Reich beruht, und daß es immer und unaufhörlich biefes Reichs bedürftig bleibt. Wird es also, baß ein Reichsfürft fagen tann: ich mag allein für mich fteben, und bebarf teines Anbern, bann ift ber Raifer ein Schattenbilb. und die Theilung des Reichs ist ausgesprochen, und es ift kein ganger und einziger Leib fürobin. Würde es ben Norben aanz verschlingen, und so mächtig fteben wie Defterreich, bann wurben unausbleiblich beibe einander zerfleischen, bis Giner flegreich bliebe, wie es in Griechenland in dem großen Streite zwischen Sparta und Athen um die hogemonie ergangen. Go aber, wie bie Dinge gegenwärtig liegen, wird Preugen ber natürliche Schutherr bes Rorbens, und tritt an die Stelle, die ihm seit ber Reformation bereitet ift, nicht als bas einige Saupt biefer Stämme, sondern als das ftarte Band ihres Bereines, wie es ber auf Preiheit und Selbstständigkeit gehende Beift eben diefer Refor= mation, der ja auch ein geistliches Oberhaupt ausschliefit, ver= langt, und es wird so gang eigentlich ber zweite Brennbunft bes Reiches fein.

Der General. Es mag sein, baß es also gut ist, möglich, baß bas Gegentheil besser ware; aber soviel ist gewiß, wie es auch komme, Preußen kann fortan im Reiche nicht anders als an ehrenvoller Stelle stehen; und wie es auch künftig eingreife in's ganze Werk, sein Einstuß wird nur heilbringend und gesegnet sein. Es strebt nicht nach der höchsten Würde, aber es will auch nicht entsagen dem, wozu es künstige Jahrhunderte berufen könnten. Jest haben seine Streiter ein Recht auf eine ehrenvolle Ruhe sich erworben, und man würde sie nur zum eignen Verderben aus ihr stören.

Der Landvogt. Ich merke wohl, daß die großen Potentaten zur Ausschnung hinneigen, doch foll biefe, wie es scheint, nur auf Untosten ber kleinen geschehen. Was foll denn werben aus dieser Souverainität und Unabhängigkeit, die uns Desterreich in felerlichen Tractaten zugefagt, und auf die unsere ganze innere Ordnung gestellt und gerichtet ift?

Der Reichshofrath. Diefe Souverainitat tonnte allein barauf gegründet sein, bag bie Reichsfürsten ihren großen Forberungen, die fie an fie macht, fich gewachsen beweisen, ober wenigstens, daß fie von ihren Boltern barin anerkannt find; beibes ift aber teineswegs ber Kall. Sie fprechen von Berträgen, aber ber Bertrag mit Napoleon ift ein Unding, weil biefer keine Souveraine in Teutschland zu machen hatte, noch die Basallen vom Gibe gegen ihren Lehnsberrn lossprechen konnte. Darum ift auch nichtig an fich ber Bertrag mit Desterreich, ber ihnen bieses Unding von Bertrag, ber vor Gott und ber Welt ohne Rraft ift, garantirt, also nichts garantirt hat. Auch konnte bamal Desterreich für fich getrennt vom Reiche ebenso wenig wie England eine folche Garantie geben; jest aber steht bas ganze Reich ihnen gegenüber, und forbert eine Verfaffung nicht viele, wie fie ihm geben wollen, und fie find babei nirgend von ben Giben, die fie ihren Bolfern geleistet haben, nicht souverain zu berrichen, losgesprochen. Wie wollten fie Worthalten forbern, wenn fie alfo ihr eigenes gebrochen haben. Darum werben fie am besten thun fich und ihren Boltern jum Segen, wenn fie ihre vermeinten Rechte in bes Raisers Banbe nieberlegen, und fie werben, was grundlos war und angemaßt, als ein gesetlich wohl erworbenes aus seiner Sand zurückerhalten. Thun fie bas nicht, bann gibt es vor wie nach fein Teutschland mehr, sonbern gerade wie es Napoleon gewollt: ein teutsches Desterreich und tentich = italienisches Defterreich, ein teutsches Breugen und ein polnisches Preugen, ja fogar ein teutsches Sachsenland, Burtembergerland, Bayerland, Sannoverland. Diefe teutschen Landfrude machen bann eine Confoberation miteinander, fo fcwach und gebrechlich wie die nordamerikanische, aber nicht so ficher von Meeren und Buften geschütt. Es gibt einen Bund, wie

man ihn etwa mit Danemark, Schweden, Holland machen konnte auf einige Jahre, ein Ausreißercartell, eine Postvereinigung, eine Offensiv= und Defensivallianz, alles nach eigenem Ermessen ber Theilnehmer zu halten oder aufzulösen; aber nimmer eine Bersfassung, die Teutschland wieder in die Geschichte einführte, aus der es ganz und gar verschwunden ist.

Graf von Albringen. Recht wohl, aber wenn nun auch die Fürsten Sinnes würden, also ihren Besitstand aufzugeben, und was sie im Zwischenreich erworben, in die Hände des Raisers niederzulegen; wer gibt ihnen die Gewähr, daß er die ihm anvertraute Macht nicht mißbrauchen, und sich in den Schranken des wehrlosen Buchstaden einer Versassung halten werde? Wer sichert uns gegen die regressiven Tendenzen, die Desterreich von je an den Tag gelegt? Wie wird Leben und Regsamteit in diese Verfassung kommen können, wenn ihre innerzsten Triedkrässe der Trägheit sich ergeben, und von oben herad eine gemächliche Anhänglichkeit an's Hertsmmliche und Alte, und eine breite Philisterei alles hemmt und lähmt?

Der Reichshofrath. Dabei ist nur Eines zu bebenken, daß gerade das rastlose Fördern und Befördern in einer Regierung immer und unausbleiblich zum Despotism führt. Der Gang ist breit und bequem, erst Alleinklugheit, dann Schulmeistern, Borschreiben dis in's Kleinste, Gesetzeben ohne Aufhören, Berbieten, Einsperren, Berdammen, zulett Exdrosseln. Was ist es nicht schon eine Plage gewesen in Teutschland mit den Regierungen, die sich eingebildet, sie wären dafür da, ihr Bolf im Bauer abzurichten und gelehrt zu erziehen, ihm zu sagen was es thun und lassen, schreiben, lesen, wie und wann es arbeiten, essen, trinken und tanzen solls! Die Noth ist so hoch gestiegen, daß die Verständigken beinahe des Glaubens worden, die schlasser, diese Resierung sei die beste. Gerade dies Besonnene, Ruhige, diese Anhänglichkeit an's Urkundliche und Hertsmuliche, diese Bescheiz

benheit, die ihr Thun nie ausposaunt, diese Langsamkeit im Fortschreiten, wie es Oesterreich vorgeworsen wird, ist die beste Gewähr der teutschen Freiheit, eben weil sie das gerade Gegentheil ist von aller Thrannei. Auch hat es sich durch die ganze Geschichte dargethan, das Oesterreich nie die Rleinen gestört, vielsmehr durch Jahrhunderte hindurch alle Kraft aufgewendet hat, sie zu erhalten. Darin hat es auch seinen rechten Bortheil wohl verstanden, weil sie ihm nicht schaden, aber immer nügen können, so oft es ihrer bedarf. Und wenn es ja einem Reichsstand sein Land genommen, so ist das mit Kaiserrecht um Felonie oder sonstigen Fehltritt geschehen, und es hat sedesmal das Genommene einem Andern zugetheilt.

Der Staatsrath. Auch ist fortan und immer Preußen ber berufene Wächter ber Berfassung. Es ist in seinem ganzen Bestande und in seinem Wesen auf Popularität in Teutschland angewiesen, und ber geborne Tribun bes Bolkes. Es wird bem Reiche dasselbe sein, was der Protestantism der Kirche ist, ein fressendes Feuer für jeden Misbrauch und jede Ausartung, die scharf eindringende erleuchtende geistige Kraft, die sondernde scheidende Kritik, der natürliche Schutherr der progressiven Freibeit gegen alles Stockende und Verstockte und die seiste Trägsheit. Ist es mit dem Rechte dei dem Reiche, dann wird der Kaiser selbst das Unrecht nicht durchzusesen vermögen; gegen Reich und Kaiser und selbst im Unrecht aber wird es nicht aufstommen können.

Graf von Albringen. Bayern wird sich ben britten Rang im Reiche nicht nehmen lassen, es hat ihn gewonnen durch seine Bestimmtheit, sein rasch entschlossenes, parteiergreifendes Wesen, und durch die Macht der Umstände, die es geschickt benutzt, wenn sie ihm günstig gewesen, und denen es mit Gewandts beit ausgewichen, wenn sie ihm feindselig gedroht. So ist es mit den Bäumen im Walbe, die einer den andern überwachsen,

П.

um Luft und Sonnenlicht zu gewinnen; und also ist es mit ben Staaten, wo jeder auf Unkosten des andern sich zu stärken stre= ben muß, will er nicht untergehen.

Der Stanbesherr. Rein, bieß gewaltthatige Spftem, bas die Raubstaaten in Afrika wohl begen und vertheibigen kön= nen, foll fünftig in Teutschland nicht mehr vertheibigt werben, und teutsche Bolter sollen nicht fein wie reißende Thiere und Cannibalen, die fich ewig zu verschlingen broben, sondern fie follen menfchlich miteinander in menfchlicher Gintracht leben. Bapern mag ftark bleiben und geehrt, aber kein Staat hat ein naberes Interesse jener Gewaltlehre zu entsagen, und fich in eine fefte Berfaffung bes Reichs zu fugen, als eben Bapern, bas bei seiner Schwäche gegen Desterreich als bas erfte Opfer ber Ausübung biefer Lehre fallen wurde, fobalb fich jener farte Staat aus feiner jetigen Ermattung erft wieber erholt. Die Teutschen find tein eroberndes Bolt, bas bat fich mehr wie je eben in biefer Zeit erwiesen, wo fle in Baris aus Gerechtigkeits= liebe, Gutmuthigkeit und fahrläffiger Unachtsamkeit freiwillig allen Bortheilen entfagt, die eine Weltlage ohne Gleichen, die fo nie wiederkehrt, in ihre Sand gegeben. Wie fie dem Grobern und Vergrößern im Ausland entsagen, so und nicht anders soll es im Innern gehalten werben, und es follen feste Grangen für ben Befit abgemarkt sein, die fortan auch nicht einmal die Begier, vielweniger die räuberische That, überschreiten soll. Ueberhaupt find wir gar nicht auf Filouterie, auf liftige Rante, große Gewaltstreiche und tief versteckten Macchiavellism eingerichtet; wenn wir im besten Ruge find, spielt unsere angeborne Gut= muthiakeit uns einen bofen Streich; bie Sunbe tritt als ein unreifer Kötus an's Licht, und wir muffen bie barauf gefette Strafe leiben, ohne ihrer Bortheile uns zu erfreuen. Rechtlich= keit und Gerechtigkeit ift unfer Benie; ihm follen wir in allen Studen und in alle Wege folgen. Auch bas fleinfte Recht foll von uns geachtet werben, und können wir seine Auspruche nicht erfüllen, ohne größere zu verletzen, so sollen wir es wenigstens ber Form nach anerkennen, bamit kein Mismuth und keine Kränkung übrigbleiben, bie unser künftiges Ginverständniß trüben und ftoren könnten.

Graf von Orla. Darum auch werbe vor Allem Sachsens Schicksal entschieben, ehe bas Verfassungswerk geschlossen ist. Zwei Millionen Menschen haben bas Rechte bei so wichtigem folgenreichen Werke mit einzureben, und es kann nicht gethan sein, ehe baß man sie und ihre Stellvertreter vernommen habe.

Der Raugraf. Dieß ift billig und gerecht, und fann nicht von ber hand gewiesen werben, boch wurde vor Allem rathfam fein, unfere Aelterväter aus ben früberen Rabrhun= berten mit in ben Rath zu nehmen. Sie haben es unter ben fächfischen, franklichen und schwäbischen Kaisern in Ruhm und Chre und Wohlstand und Sicherheit und Frommigfeit und Berechtigkeit zu ziemlich Erheblichem gebracht, während wir in Allem biefem bettelarm geworben find. 3ch muß lachen, wenn ich febe, wie man Berfaffungen wie Seifenblasen blast, baß fle schwellen und schillern in bunten, wechselnden Lichtern, aber bann mit einem Ruck gerplaten, und die umbergespritte Reuchte in die Augen beift. Ueber Racht foll ein folches Wert fertig und gang bafteben, haltbar und feft auf lange Beiten, und man bebenkt nicht, bag Sahrhunderte baran bauen muffen, daß es allmälig aus bem Innern eines Bolfes erwachsen und aufarunen muß, und in ftiller Wirtsamkeit fich allmälig ftarten und anwurzeln, ber Giche gleich, bie auch hundert Jahre ju ihrem Bachsthum nothig hat, foll es zu einem grundlichen Bestande kommen. Glaube keiner, daß er im Stanbe fei, aus eigenem Dunkel heraus frifch von ber hand weg, einem Bolke eine neue, vorher frembe, erfundene Verfaffung anzulegen; bas wird alles Kranzosenfram sein, ein hemblein und ein Röcklein,

bas siebenmal in der Woche wechselt, aber kein Tempelhaus stattlich und wohl gebaut, das die ganze Ration in sich bergen und umbegen mag. Darum laßt uns zurücklehren zum Alter, oder vielmehr nicht zum Alter, sondern zur Jugend, denn als wir jüngsthin gebrechlich, hinfällig, wurmstichig und faul gewesen, da war das Alter. Die starken Pfeiler und Gewölbe und Brustmauern aus jener Bergangenheit, sie sollen nicht abgebrochen werden, sondern der neue Bau soll auf ihnen ruben.

Der Senator. Doch foll vor Ginem Tentschland sich besonders hüten, daß es nicht verwechsele die gute alte Zeit mit der Ausartung, die späterhin gefolgt; daß es mit den alten Formen nicht den Schlendrian der kläglichsten Erstorbenheit ergreise; daß es nicht das erwachte Leben wieder versteinern und verholzen lasse in der vorigen liederlichen Erdärmlichkeit. Darum ist zu wünschen, daß man, nachdem die Ausscheidung alles Todeten und Erdorrten vorgegangen, durch Auffrischung der alten, längst in Bergessenheit gerathenen Ideen, und durch den neuen grünen Saft, der im Bolke steigt, die Formen wieder beleben möge, daß sie erneut dastehen, und nicht mehr Raum geben, daß das Ungezieser in ihnen nistet, und die schlasse Trägheit sich an ihnen dehnt. Darum wird das rechte Alter ewig auch die rechte Jugend sein, während das überlebte mit dem kindisschen zusammenfällt.

Der Fürst. Dem ist also, und so wird es geschehen, weil Teutschland in seiner Geschichte ein neues Weltzahr begonnen hat, und niemand bem einbrechenden Frühling wehren mag, daß er komme, und das schlasende Leben in der Erde wecke. So ist es geordnet durch die Borsicht des Geistes, der die Welt regiert, daß die teutschen Bölkerschaften, so fern sie einander entfremdet sein mögen, nicht lassen konnen von einander. Desterreich kann des Reiches nicht entbehren, und diese ist seiner bedürftig; Preußen ist durch seinen Bestand an beibe angewiesen, und diese

können nicht wieber ohne basselbe bestehen. Darum steht bieß fest und oben: daß wir Teutsche Alle und einander trauen und liebhaben follen, und Ginem fo viel Recht und Freiheit laffen als bem Anbern, bamit bas allgemeine Band mit Kraft und Festigkeit sich burch Alle ziehen moge, und wir bem Ausland gegenüber als ein alleinig festgeschloffenes Bolt bafteben. Auch ist am Tage was jeber Teutsche als Teutscher soll, wie bas Rriegswesen einzurichten, und bie Lanbftanbe ftart zu machen. bağ tein Rurft in fich hineinzehre mehr als ihm gebührt, und wie der Landstand zum Landesherrn, fo follen die Länder zum Reiche stehen, und tein Glieb foll fernerbin gegen bas andere wuthen, und Reiner fortan fich im Innern Teutschlands auf Roften bes Anbern gewaltsam zu vergrößern fuchen. eherne Ring, in ben Teutschland geschlagen ift, sei unsere Ginigteit und unfere Liebe jum gemeinen Baterlande, und fein Bilb fei die Raisertrone, die fortan Sabsburg mit Chre trage. Wenn bann auch Stalien bas gegeben wirb, was es verlangt, eine um= greifende wohlthatige Verfaffung; wenn die hut berfelben ge-Inupft wird an die eiferne Krone, und ber Reichstag biefes Landes in Mailand fich versammelt; bann wird die Rube Europas auf lange hin gefichert sein, und ber teutsche Raiser kann und wird wieder für die Bolter bes Belttheils werden, mas das Mittel= alter ihm angesonnen, und was Dante ausgesprochen: ein Schirmherr ber Christenheit, nicht herrschend burch bie Gewalt, fonbern burch bie Gerechtigkeit; und nicht bie Bolker unterwer= fend burch bie Waffenmacht, sondern fle gewinnend burch bie Barmonie, bie vom höhern Recht ausgeht und ber Gefehlichkeit. Wie die alten Briefterstaaten auch die in ungebundner Freiheit umschweifenben wilben Boller ihrer Rechtsverfaffung gewonnen baben.

Der Domherr. Auch wird alsbann ber Raifer wieber in bas Recht eintreten, bas er in jenen früheren Zeiten ausgeübt:

als Schutherr ber Kirche allgemeine Kirchenversammlungen in Gemeinschaft mit bem Papste zu berufen, in ihnen ben Borsitz zu führen, und mit Rath und Beistand die versammelten Bäter zu unterstüßen, damit unter seinem Schirme und seiner Obhut ihre Berathschlagungen zu einem gedeihlichen Ende führen. Wie das Weltliche seinen Theil erhalten, so wird dann auch das Geistliche wieder zu Recht und Ordnung gelangen, und das zersstörte Gebäude der europäischen Berfassung sich wieder in sich schließen und ergänzen.

Der Fürft. Und fomit hat benn auch unfere Rebe ihren Schluß gefunden, indem fie in den Anfang guruckgekehrt. Im Ringen ber Liebe und Ginigkeit mit bem Biberftreit ber Deinungen hat fie fich gerundet, felbst ein Bild ber Raiserkrone, bie oben bas gefammte teutsche Verfaffungswert faffen und schließen foll. Rarl ber Große, erzählt die Legende, erhielt vom griechi= schen Raiser die Dornenkrone zum Geschenke, und als ber Erzbischof Cbroin in Gegenwart bes Clerus ben Behälter öffnete, ber fie beschloß, ba ging ein Duft von ihr aus wie vom Bara= biese, und es befeuchtete ein Thau vom himmel bas holz und trantte es, und es trieb Bluthen, und folch ein Licht und ein tofflicher Geruch brach aus ben Blumen bervor, daß alle Anwefenben im hellen Lichte ftanben, und die Rirche von himmelbluft burchbuftet alaubten. Moge die Dornenfrone der Dranasal und Roth, die wir getragen, auch also erbluben in ber neuen Raifer= trone, und in ihr Teutschland Glud und Frieden wiederfinden!

77.

## Siegesmal.

Die Ibee ein Denkmal zu errichten ber Befreiung burch bie Waffenthaten ber letten Reit, beschäftigt fortbauernd die Geifter noch viel in Teutschland. Der Borschlag bie Riesensäule auf bem Schlachtfelb aufzurichten, ift allgemein als kleinlich, karg und unangemeffen aufgegeben, und sein Urheber ereifert fich ohne Grund barüber in ben Zeitungen. Allgemein wendet fich viel= mehr ber Sinn tieferen und ernfteren Unternehmungen au, bie von ber Zeit, die fie hervorgebracht, in ehrenhafter Weise bei ber Zukunft zeugen können. Rach Form und Inhalt bas Befte, was barüber betannt geworben, ift ohne Zweifel was Sieveting in hamburg im vorigen Jahre bruden laffen unter bem Titel: Der teutsche Dom auf bem Schlachtfelbe bei Leipzig. Auf ber Bablftatt erhebe fich, fagt er, eine Rirche, füglich ber Dom aller Teutschen genannt. Die Bauart moge auf eine freie Beise fich berjenigen anschließen, wodurch teutsche Runft in früheren Zeiten ben Bebingungen unferer beiligen Gebrauche, ben Grundgefühlen unseres Glaubens zu unserer Bewunderung entsprochen hat. Wenigstens scheint eine verftanbige Ruchscht auf ben Dom von Roln, auf ben Dunfter von Stragburg, fo ferne fie nämlich ber Sache an die Wurzel brange, und fie fich aus ber Wurzel bervor unfern Zeiten gemäß entwideln liege, ber firchlichen Bautunft unseres wiebererwachten Baterlandes näher zu liegen, als bie Rücksicht auf Tempel ober Bafiliken bes Alterthums. Innern ber Rirche mogen fich alle Runfte vereinigen, um bie mannigfaltigfte Ausbildung bes heiligen Stoffs zu einem finn= vollen und heitern Bangen ausammengufinnen, so bag in ben architettonischen Verzierungen bie Grundgebanken ber Maler, bie Statuen und Reliefs sich anspielend wiederholen. Die cyklische Darstellung der Schlacht und der Hauptbegebenheiten des Befreiungskrieges schmücke in halberhabener Arbeit die Außenseite des Doms, so daß sie dem Auge bequem begegne. Um den Eingang mögen die Bilbsäulen der drei Fürsten von Erz in knieender Stellung, so wie die Büsten der Heerführer in verständiger Anordnung aufgestellt werden. Die Borhalle des Doms, einsach und beziehungsvoll geschmückt mit einer Folge von Darstellungen aus der teutschen Sage, Legende und Geschichte, sei den großen Verstorbenen unseres Vaterlands gewidmet.

Runge hat über biefen Vorschlag ein finniges Wort in bem hamburger Blatte "ber Orient" gerebet, und babei bas Anbenten feines Brubers in ber Erinnerung wieber gurudgerufen, ber leiber allzu frühe für die Runft von hinnen gezogen, und es wohl verbient hatte, die beffere Zeit in Teutschland zu begrüßen. Er ware allerdings mehr als ein anderer ber Jettlebenben im Stanbe gewesen, gleich einem zweiten Albertus Magnus aus bem talten Stein jener Borhalle einen blübenden Bintergarten ber Bhantaffe hervorzuzaubern. Runge glaubt boch zulett, ber Borfchlag, ben Dom von Köln zu vollenden, moge ben Borzug vor bem Blane, einen andern in Sachsen anzufangen, verbienen. Beson= bers wird auch hier die Theilung Teutschlands sich zu erkennen geben, und bewirken, daß wenn nicht bei uns eine Rirchenmitte entsteht, jede Bölkerschaft lieber etwas in ihrer Mitte baut. schreibt man und von Berlin: "hier hat Schinkel, gewiß ber größte lebende Architeft, eine Rirche gur Grinnerung ber vergangenen Zeit von fo wunderbarer Schönheit, mit folder Freiheit ber Behandlung bes altteutschen Bauftyle, fo finnvoll als Denkmal ber Geschichten aller großen Manner aller Lanber, aus benen unfer Reich besteht, so zierlich gezeichnet und gebacht in Allem, aufgestellt, bag es gewiß nicht ausgeführt wirb. Gin Siegesbentmal, ein öffentlicher Brunnen, ber vom Genius mit

bem flammenden Schwerte bewacht, in Basreliefen das lette Jahr darstellt, von ihm entworfen, wird vielleicht eher ausgeführt, weil es mehr in den gewöhnlichen Sinn der Geschäftswelt paßt."

Der Nothstand ber Zeit hat Biele barauf gebracht, ber Unternehmung eine Richtung gegen bas Rügliche zu geben, ba= mit ber gemachte Aufwand fich felbst erstatten moge. So bat man früher in Bapern die Verbindung des Rheines mit der Donau burch einen Canal vorgeschlagen, und biefer Borichlag ift neuerdings im herrmann wiederholt, und auch auf die Baf= ferwege Rieberteutschlands ausgebehnt worden. Dieg ift recht gut und verbienstlich, aber es ift Werk = und Arbeitstag, aber teineswegs Feiertag; bie Nation will etwas Frommes und Un= eigennütiges in der Erhebung des Herzens bilben und bervorbringen, und erwartet billig von der fünftigen Regierung Teutsch= lands, daß fie von Amtewegen zur endlichen Ausführung folcher gemeinnütigen Unternehmungen schreiten werbe. Go lange ber Drang bes Bedürfniffes bie Gemuther nieberbrudt, wird an bie Ausführung weber bes Ginen noch bes Anbern gebacht werben, und man wird wohlthun für die erfte Zeit Arnbts Borfchlag auf bem Schlachtfelb auszuführen, ba er mit bem geringften Mufwand bestritten werben fann. Wenn bas einfache Kreuz auf bem Erbenbugel nicht genügt, bann mag man auch, wie uns ein Anderer vorgeschlagen, einen boben Thurm mit Zinnen bauen, wie wir fie noch aus ben Reiten bes Mittelalters haben. von bem man bas Schlachtfelb überfeben fann, und von beffen Binnen jahrlich am 18. October bas Beichen ber Siegesfeier gegeben wirb. Zugleich aber mußten auch jum voraus ichen bie Hilfsmittel vorbereitet werben, welche bie Ausführung eines größeren Wertes möglich machen tonnen. Für bie Bollenbung bes Doms war in Roln ebemals bie Beranstaltung getroffen, bag bei ber Berfertigung eines jeben Testamentes ein boppelter

Durnus zu biefem 3wede errichtet war. Gine folche Anord= nung, burch bas ganze weite Reich gesehlich angenommen, würde schon jährlich eine bebeutenbe Summe abwerfen. Landstände könnten bazu allerwarts gleichfalls eine nicht brudende Bufatsteuer bewilligen, die, wenn so viel unnöthige und thörichte Ausgaben abgeschafft wurden, aus bem fleinften Theile ber Ersparnisse bestritten werben konnte. So würbe bem all= mälig fortschreitenben Werke allmälig nachgeholfen, und endlich würde es vollendet steben. Un ber Betersfirche haben auch fünf und breißig Bapfte und brei Jahrhunderte und viele Beschlechter von Baumeistern gebaut, und burch stillen allmäligen Rufluß find die 130 Millionen Gulden, die ber Bau getoftet, enblich zusammengekommen, und bas Werk wird ben kunftigen Nahrtausenden erzählen von der Macht und Herrlichkeit der Rirche. die es in's Dasein gerufen bat.

Es bedarf die teutsche Runft eines folden Mittelpunttes, an ben fle ihre Bebilbe anknupfen, und in dem fle bie Werte ihres finnig ftrebfamen Bilbungstriebes nieberlegen mag, benn bie Runft ift mehr wie die Wiffenschaft bedürftig einer Beimath, eines Tempeles einer fonnenwarmen, lichtbeschienenen Stelle, wo fie ber Begeisterung pflegen, und ihrer Schöpfung obliegen tann. Schon hat fich im Stillen, und mitten im Glend ber vergangenen Zeit, in gläubiger Zuversicht, daß es nicht also bleiben konne, in Rom eine kleine Rirche teutscher Runft gebilbet, die es wohl werth ift, daß ihr Gelegenheit geboten werbe, aus dem Zustand der occlosia prossa heraustreten, und eine occlosia triumphans darzustellen. Thorwaldson, Rauch, Tieck und Andere in der Bildhauerei, Overbeck, Cornelius, die Riepenhaußen und Biele noch außer ihnen, die theils noch im Werben find, theils bisher bes reifenden Sonnenscheins ermangelt haben, barren mit Schmerzen ber Belegenheit, ihre Rraft und ibr Salent an einem großen Gegenstand für ihr Bolt zu üben. Da würde ihnen das Siegesmal geben, was einzig fehlt, und was Fürsten ihnen nie gewähren können: ein großes Heiligthum, und eine Stiftung, der sich ihre Kraft und ihr Trieb hingeben, und wo die Kunst eines Jahrhunderts sich in eine Blüthe zusammenschließen könnte. Wie um die Kirchen des Mittelalters die Städte sich gesammett haben, so würde die teutsche Kunstschule um dieß Mal sich zusammensinden.

78.

## Manderlei.

Daburch, daß jest Wellington sich den beiden Feldherren, die disher in den Angelegenheiten des Congresses gearbeitet: Schwarzenderg und Wrede, beigesellt, wird das eine antidiplomatische Element auf ihm vollends überwiegend werden. Dasseslbe Eisen, das die Todeswunde schlägt, ist als tonisches, zussammenziehendes Mittel heilsame Arzuei, und so mögen auch diese Männer heilbringend sein, indem sie die allzu schlasse, ausgeweichte Faser spannen, und rascher die Entscheidung herbeissühren, daß die lange Lysis eine Kriss werde.

Der Beruf Heere zu führen und Schlachten zu schlagen schärft bas Auge, daß es große Massen leicht übersieht, und schnell und gewandt das Fernste miteinander verknüpft, und in aller Roth bald den rechten Ausweg sindet. Mit dem Rechte pflegen freilich jene, die mit der Gewalt umgehen, es nicht so genau zu nehmen, doch wird, da die Sache vollkommen instruirt und erwogen ist, und auf dem Spruche liegt, das Eingreifen rascherer Kräfte freilich in dieser Hinsicht weniger zu fürchten sein.

Gerüchte find bem Lord vorangegangen, die auf neu eingetretene Combinationen bei dem Congresse beuten, zu denen man die erste Anregung ihm zuschreibt. Sie gehen auf die Berhältnisse Belgiens zum linken Rheinuser, und beider zu Holland und Teutschland. Daß über diesen Gegenstand Einiges zur Sprache gekommen ist, beweist die Thätigkeit, die nach langer Stockung in der hollandisch-belgischen Diplomatie eingetreten; die Ankunbigung, die Graf Münster in seinem Antwortsschreiben an Wied und Solms gemacht, wie sie unter prensischen Schus kommen würden, und manche anderen Zeichen. Es sind zwei mögliche

Balle bei biefem Andweg bentbar, entweber, bag man in bie Uebergabe Sachsens an Breugen eingewilligt, und ihm nun vorichlägt, gegen bas herzogthum Westphalen, im weiten Sinne bis an die Lahn hin ausgebehnt, auf bas linke Rheinufer zu ver= gichten, um basfelbe gur Entschäbigung an bas Befammthaus Raffau und Holland binzugeben. Ober, bag man Breußen zur Entschäbigung für bas geforberte Sachsen, Belgien angetragen, was aber, ba es mit ber bisherigen Bolitik Englands in keiner Weise ftimmt, nicht leicht von einem Englander aufgebracht sein möchte. Sollte im ersten Kalle Holland außer bem Reichsver= banbe bleiben, bann wurde jebes teutsche Berg sich gegen eine folde Anordnung emporen, die ben schönsten Theil bes Reiches England als Proving, im Sinne wie Portugal eine folche ift, hingeben wurde. Trate aber Solland wieder bei biefer Gelegen= beit in bas Reich zurud, von bem es fich losgeriffen, und gabe baburch bie Veranlaffung, bag auch bie Schweiz und Danemark fich wieder anschlöffen, bann mare allerbings für bas Bange burch folche Ordnung ein bedeutender Bewinn erwachsen, aber für die teutschen Rheinprovinzen würden mancherlei seltsame, ungewohnten Berbaltniffe, aus ber Berbindung vier gang verichiebner Stämme: bes teutschen, wallonischen, flammanbischen und hollandischen in einen Staat, fich ergeben. Es wurde frei= lich wieber beisammen sein, was vor anberthalb Sahrtausenben vereinigt war, wo alle biese Länder das eigentliche Krankenreich ausmachten, ebe biefes noch Gallien, Allemanien und Sachsenland bezwungen hatte. Solland aber wird fortan nie bem englischen Einfluß und ber Abhängigkeit von biesem Lande fich entziehen tonnen, so lange es bie See zu halten gebentt. Durch bie Bereinigung aller jener ganber mit ihm wurde eine tiefe Bucht in Teutschland hineingeriffen, die fortan englisch Kahrwaffer wird. Größer noch wurde biefer Theil bes Reiches, ber in's Deer verfintt, wenn man an England, wie jest die Sage geht, Oftfried-

land mit Emben abzutreten unpolitisch genug sein wurde, woburch alsbann auch hannover in eine Maffe mit jenem Belgien aufammenlaufen wurde. Die reichften Producenten in England wurden bann mit ben emfigsten Bertreibern in Solland verbun= ben sein, und beibe vereinigt allem teutschen Sandel völlig ben Garaus machen. Db auch, wenn biefe Reiche bnrch folche Anordnung mehr Umfang erhalten, und bie vielen fleinen Strebepfeiler in feche bis acht große Saulen zusammengebunden werben, die Sandhabung ber innern Ordnung, Ginheit und Berfaffung leichter fein wirb, als fie es ehemals gewesen, bas ift eine Frage, bie man auf allen Blattern ber Geschichte beant= wortet lefen mag. Einstweilen wird die gangliche Erschöpfung aller Bolter und die Erinnerung bes furchtbaren Gerichtes wohl ein halbes Jahrhundert Rube gestatten, bis Leichtsinn und Bergeflichkeit bas Ihrige gethan, und mit ber Rraft auch die Reigung zur Gunbe fich wieber einfinbet. Diefen Rreislauf bat Beiler von Renfersberg, Prebiger in Strafburg, in wenig Borten also ausgesprochen: "Friebe macht Reichthum, Reichthum macht Uebermuth, Uebermuth bringt Rrieg, Rrieg bringt Armuth, Armuth macht Demuth, Demuth macht wieber Frieben."

Auch am Feinde soll man das Gute rühmen, darum muß man loben das verständige Wort, so Talleyrand über Bergrösperung und Seelenzählerei in seiner Note vom 19. ober 20. Januar gesagt. Necht wohl ist das Beispiel von Griechenland gewählt, das mit derselben Seelenzahl die Perser geschlagen, und Persien erobert, und schimpflich den Kömern gedient. Nie hat in der ganzen Geschichte die Zahl auf die Dauer gesiegt, und ist dars um der verhältnismäßig Schwächere unterlegen, vielmehr hat in den allermeisten Fällen immer die Minderzahl gestegt, gerade weil sie sich am stärkften zusammen genommen. Druck und

Schlag an einer tobten Materie nimmt mit der Masse zu. Die Stärke eines Staates aber wächst noch nicht einmal nach dem Quadratgesetze, ja überhaupt nach gar keinem physischen Gesetze. Für die Begeisterung, für die Einsicht und dürgerliche Tugend, ja auch nur für das Glück hat keine Statistik ein Gewicht und Waß, und diese gerade entscheiden Alles. Auch Armuth und Reichthum der Länder ist nichts, denn die Staaten waren immer in ihrer besten Blüthe, wenn sie am ärmsten gewesen, und so wird auch das arme Teutschland des neunzehnten Jahrhunderts mehr in der Geschichte wiegen, als das reiche, satte, träge, seiste des achtzehnten. Die Franzosen freilich wissen warum sie uns biese philosophische Abstinenzlehre jest predigen.

Kerner ift zu rühmen als mit vom Besten, was der Congreß hervorgebracht, eine Note vom 13. Januar, in welcher ber Minister v. Gagern gegen ben Grafen Munfter fein Berg ausfcuttet. Sie ift gut und frei geschrieben wie Weniges, mas bisher noch von bort hergekommen, und nach allen Seiten verftandig um fich schauend, rudwarts in die Geschichte, und porwarts in die Möglichkeit. Sie lehnt fich auf gegen bas Funfer= Directorium, das man einführen wollen, und gegen die gezwungene Unterordnung einzelner Reichsglieber unter ihre Mitstände, und indem fie zu beweisen unternimmt, daß jene Kunfe nicht gewalt= thatig ju Gefetgebern fich hatten aufwerfen follen, führt fie factisch burch fich felbst ben Beweis, daß man nicht wohl baran gethan, benen, die gleiche Rechte haben, die Thuren zu verschlie-Ben, und ihre Anfichten von ber aufgebotnen Ibeenmaffe abzu-Ein ftarker Ausfall barin auf folde, welche angeblich bie Zweiherrschaft gepredigt, war ganglich unerfindlich und überfluffig, ba ber Verfaffer wiffen konnte, bag die nämlichen bie ersten gewesen, die auf die Einheit über der Zweiheit, und die Wieberherstellung ber Raiserwurde gebrungen. Auch wird, fo lange bie Reformation mit Allem was seither geschehen nicht

als ungeschehen betrachtet werben tann, die Aweihelt in ber Gin= beit in teiner Beise wegzuschaffen sein. Seitbem ift Teutschland in zwei Burgelblatter ausgefchlagen, bie, gleich wie alles Beaber in ihnen fich in ein Net verschlingt, und zulett in die Blatt= rippe zusammenläuft, so auch äußerlich wieder in den innern Rern und Martstamm verwachsen muffen. Dieß foll man auch ertennen, bamit über bem Geschichtlichen bie Beschichte nicht vergeffen werbe. Gingenog baut, 3 weigenog gerftort, fagt ein gutes altschweizer Sprichwort; aber uns hat einmal nun bie Beit iene leibige Zweigenoffenschaft aufgebrungen; wir konnen fie nicht ignoriren noch abläugnen, sonbern nur aufs Befte verbauen und ineinander verarbeiten und einander durchwachsen laffen, und baburch, bag wir einen Theil ber Besonberheit auf= geben, eine bobere Ginheit über fie binaussteigen laffen, bie oben ausammenhalt, mabrend ber wiebererwachte beffere Beift im Bolle, ber boch immer bas Meifte und allein Tröftliche ift, unten bindet und verknüpft. Dagegen aber lehnt fich billig jebe Seele auf: bag ber eine teutsche Weltforper in funf zerschlagen werbe, wie man geglaubt, daß die neuentbecten Planeten Trummet eines folden gesprengten Bangen find; fie wurden fich alfo in ihren Bahnen irren und ftoren, bag es nie zu einem regelmäßigen Laufe kommen kann.

Uns ift vor Aurzem ein Auffat über bie öfterreichischen Finanzen und das Papiergelb bieses Staates zum Einrücken von Wien her zugesendet worden, der gegen einen früheren über densselben Gegenstand im Merkur (siehe oben S. 245) gerichtet ift. Er war zu weitläusig, als daß wir ihn im ganzen Umfang hätten aufnehmen können, als wir uns indessen mit der nöthigen Abkürzung beschäftigten, fanden wir ihn in der Beilage der allgemeinen Zeitung eingerückt. Da er hierdurch die nöthige Publicität

gewonnen, fo ift es überfluffig geworben, jenen Auszug mitzutheilen, und wir begnugen uns bier nur einige Bemerkungen über seinen Inhalt beizufügen. Der Berfaffer gibt fich barin als ein fehr wohlmeinenber Mann ju erkennen, ber feinem Fürft und Baterland herglich ergeben ift, und babei mit bem Gegen= stande, worüber er rebet, hinlanglich vertraut zu fein scheint. Bas er im Eingange über allenfallfige Absicht, die bort in jenem Auffate gewaltet haben moge, beibringt, barüber konnen wir ihm felbst ben besten Bescheib geben, ba wir ihn geschrieben. einzige Absicht babei ift gewesen, ben Gegenstand zum Trofte von viel Tausend und Tausenden im Reiche, die in Noth und Elend schmachten, gur Sprache zu bringen, bamit es benen, bie nicht begreifen konnen, wie in einem fo machtigen Reiche mit fo ungeheuern hilfsmitteln, wie tein anderer Staat fie in fich be= foließt, die öffentlichen Papiere fort und fort und unaufhaltsam finten können, mahrend alle anderen in ben umliegenden gandern fich beständig beben, erläutert werbe. Diefer Zwed ift jum . Theil schon burch jene Grörterung erreicht, die wir hervorge= rufen, und er wird es wohl gang, wenn Desterreich die Borschläge befolgt, die hier gemacht werden. In diesem Puntte find unsere beiberseitigen Auffate vollkommen einverftanben; fie laufen beibe barauf hinaus, bag tein anberer Weg übrig bleibt, als bie eingegangenen Berbinblichkeiten zu erfüllen. Recht ift, was ber Berfaffer fagt, Defterreich habe biefe Schuld zum Theil in ber Bertheidigung bes Reichs gemacht; auch ware billig, bag biese Schuld mit ber Reichsschuld in eine Maffe geworfen, und unter Alle gleich vertheilt wurbe. Aber es wurbe schwerlich Defter= reich baburch irgend einiger Gewinn zuwachsen, ba alle Länder verhältnismäßig mit ihm gleich ftart verschulbet find, weil alle unter bem gleichen lebel erliegen mußten. Begen jebe ungeftume Korberung wurde aber schon bie natürliche Billigkeit ber Teut= ichen bie Regierung ichuten muffen, wenn auch ihre Dacht nicht

schon ohnehin fie abwendete. Wohl erklärt ift im Auffate bas Steigen ber preußischen Papiere baburch, bag bort burch frei= willige Aufopferungen bas Bolt arm geworben, ber Wohlstand bes Staates aber nicht abgenommen; während in Desterreich bas Bolt wohlhabend ift, ber Staat aber burch bie Daffe bes Bapiergelbes verarmt. Sehr gut gefagt auch ift, was ber Verfaffer über Ungarn beibringt, und über feine Theilnahme an ber Schulbenmaffe. Was er fonft an unferm Auffate tabelnb bemerkt, bie Art, wie wir von ber Agiotage geredet, und von den angeb= lich aufgehäuften 130 Millionen, so wird er fich erinnern, baß wir es nur als ein unwahrscheinliches Gerücht bloß barum allein angeführt, um die Stimmung ber Meinung baran ju zeigen, und burch bie leichte Wiberlegung auch von biefer Seite zu beruhigen. Nur daß bie Behörben, die es angeht, zu dem guten Willen ber Regierung, an bem niemand zweifelt, eine ernftliche burchgreifenbe Thatigkeit binguthun mochten, bamit ber Schlund nicht täglich fich tiefer wühle, babin geht bas Berlangen Aller, bie mit Glud und Bermogen in diese ungludliche Angelegenheit Sobald ihnen nur ein Ziel ihres Elends und verwickelt find. eine Aussicht auf eine Wahrscheinlichkeit zum Beffern gezeigt fein wird, werden fie fich gerne bescheiben, bag die Auseinander= setzung nicht die Sache eines Tages ift, und bag allmälig nur bie Berwirrung gelöst werben kann, die ber Aufruhr eines Menschenalters bervorgebracht.

Wie weit es die Teutschen im Unverstande bringen können, wenn sie einmal treusleißig sich darauf verlegen, zeigt besonders die Schrift, die bei Eröffnung des Landtages in Hannover den Deputirten unter folgendem Titel überreicht wurde: "An meine Mitstände und versammelten Deputirten, von Carl Friedrich von Scheither, Erbherr der Güter auf Lüneburg, Stöckel 2c." In

biefer Schrift tommt folgenbe Stelle vor: "Die Castenabtheilung und Burudfehung bes Burgers und Bauers hat biefe gegen ben Abel aufgebracht; bie Burudfetung veranlagt aber immer haß und Lanheit, diefes beweifet uns felbst die jubifche Ration. Burben wir fie, wie unfere Mitmenschen begegnen, ihnen Theil an Allem nehmen laffen, und nicht gurudfeben, fo wurben fie fich und jede Generation mehr, naber an uns aufchließen, und gulett alles ablegen, was fie bisher von uns getrennt hat, fie baben bie nämlichen gebn Gebote wie wir. Ihre Grunbfate find also nicht so gefährlich, wie bie ber Ratholifen, die da glauben, wenn fie einem Reter etwas versprochen, ober eiblich angelobt haben, nicht zu halten brauchen; bie ba glauben, rauben und ftehlen, morben und plündern zu burfen, und bafur bie Absolution erhalten zu tonnen, wenn fie ben Pfaffen nur beich= ten, und für die Absolution brav Gelb bezahlt zu haben. Ein famöfer Glauben, ben die Juden wohl nicht haben."

Gs gab auf folche Erbarmlichkeiten keine andere Antwort, als jene, die ber Landtag dem alttestamentarischen Verfasser gegeben hat, indem er ihm sein Buch zurudgesendet.

Der Geburtstag des Raisers Franz ist an vielen Orten im Reich aufs feierlichste begangen worden in der frohen Hoffnung, es werbe sich an diesem Tage das Wohl Teutschlands durch seine Wahl zum Raiser entscheiben. In Frankfurt haben die Ranonen das Uebliche geleistet, die Stadt hat sich sestlich zur Beleuchtung angeschickt, der Landsturm ist aufgezogen, und in frohem Muthe hat sich die Gesinnung des Volkes und die Anshänglichkeit an das Haus kundgegeben. Von vielen andern Orten, von Rehl, Creuznach, Mainz haben die Zeitungen dasselbe berichtet, und so sollten dieselben die Meldung der Feier an keinem Orte übergehen, weil sie beweist, wie gewiß und übers

einstimmend der Bolkswille für die alte Raiserwürde ist. Am lautesten mit Trompetenruf hat der Herzog von Braunschweig diesen Wunsch der teutschen Bölker ausgesprochen, und was er im Jubel angekündigt, dieß ist dem nichtköniglichen Teutschland zunächst zu volldringen aufgegeben. Denn die Schwachen, wenn sie fortan bestehen wollen, sind an den Schutz des Raisers angewiesen, auch die Großen werden sich durch ihn gestärkt und geeinigt sinden. Sie haben den Degen Friedrichs des Großen in Paris zerdrechen lassen; es darf nicht sein, daß sie dazu auch die Raiserkrone dort vergessen hätten.

Die Regierung im Herzogthum Naffau hat bekannt gemacht, bag bie obrigfeitliche Ermächtigung gur Errichtung teutscher Befellschaften überall nicht nachgesucht, noch auch ertheilt worben, und darum ben herzoglichen Beamten aufgegeben fei, bie Errich= tung folder Bereine, fo lange bie Erlaubnig nicht vorliegt, überall nicht zu gestatten, noch baran Antheil zu nehmen, ober thatig bagu mitzuwirken. Den ersten Grund zu biefer Berordnung mag gegeben haben, daß Arnbt in feinem Borfchlage, als einen ihrer ersten Zwecke angibt, auf die Ginheit Teutschlands hinzuwirken, wodurch die vorhandne Bielheit ber Regierungs= formen fich bebrobt finden konnte. Dan fann es ben Regie= rungen nicht übel beuten, daß fie mit einiger Borficht bei folchen Bereinen verfahren. Gar leicht werden folche Berbindungen ein= gelnen Chrgeizigen jum Spiele, bie fich bes guten ober bofen Billens ber Theilnehmenben ju bemächtigen wiffen. Leibenschaften, Barteigeift, Berbebungen treiben auch gern ihr Bert, wenn ungleichartige Menschen, jeber mit eigenen Zweden, zu einer gemeinsamen Wirtung fich frei verbinden, und tein fichtliches Band, ale einen vieler Abstufungen fähigen Gifer für eine gute Sache haben. Frankreich hat bavon ein abschreckenbes Beispiel

gegeben, bas unbewußt in jener Schen nachwirkt. Daneben ftebt aber England mit seinen correspondirenden Gesellschaften, welche bie Unschädlichkeit ber Anstalt erweisen. Diese Gesell= schaften, viele revolutionare Sahre hindurch, und fortbauernd in ben Sonntagsblättern zum Theil mit Frechheit und Zugellofig= feit bearbeitet, haben boch nie auffallend Bofes hervorgebracht. Man gablte vor zwölf Sahren schon 704,350 Menschen in biefem Land auf folde Beife in Gefellichaften verbunden, unter Saupter geordnet, mit geheimen Ausschüffen sogar und mit einem eigenen Schape versehen; und ber größte Theil biefer Rahl war aus ben Arbeitern in ben Kabrifen gesammelt, ein rober, lieberlicher, barbarischer, herabgewürdigter Böbel, der beim Meuchelmorde Bercevals öffentlich froblocte, und Kabnen zur Bezeichnung feines Jubels ausstedte. Und boch ift es, so gefährlich biese Berbin= bungen find, einige aufrührische Bewegungen in ben Manufac= turftäbten ausgenommen, welche bie Noth unter bem Druck bes Continentalfpftems zum Grunde hatten, nirgendwo zu einem iraend gefährlichen Ausbruche getommen, bagegen viel Gutes burch fie gestiftet worden. Obgleich also in Teutschland noch weniger Gefahr sein wurde, wenn man fie auch in ihrer ganzen Berfaffung berüberverpflanzen wollte, so ist boch auch nicht ein= mal die Frage biefen Berfuch, ber wenigstens gefährlich fcheinen konnte, zu machen, sondern es sollen eben nur lose gebundene Bereine fein, worin nur mehrere Menschen ihren guten Willen jum guten 3wede jufammentragen. Aber unsere Besoranis ift von Anfang an eine gang andere gewesen, nicht bag fie aufrubrerisch werden konnten, wohl aber daß fie zu Brennpuntten ber Philisterei und zu Niederlagen fteifer, leerer Bebanterei frühzeitig ausarten möchten. Schon in ber Berfaffungsurtunbe, wie bof= mann feine manches Bute enthaltenbe Schrift über biefen Begen= ftanb genannt, liegen viele Reime bagu ausgestreut, bie, wenn bie Folge erst noch etwa einige Erkaltung in die Gemüther

gebracht, hoffnungsreich aufgehen, und schöne Papierblumen tragen können, wie es eben jene fruchtbringenden Gesellschaften im siebenzehnten Jahrhundert ebenfalls gethan. Das Bolt am Rheine ist im Ganzen auch weniger geneigt zu solchen Berbindungen als höher im Rorden, wo auch die Maurerei zu allen Zeiten mehr Burzel gefaßt. Mitten in der französischen Knechtschaft bestanden hier teutsche Gesellschaften; ohne zusammen zu gehen, erkannte und verdand man sich; man wußte, wie man auseinander zählen konnte; man arbeitete zum gleichen Zweck, man hatte kein Geheimniß voreinander, und doch war kein Bererath; die Franzosen erkannten den feindseligen Geist, und wußten doch nirgend ihn zu sinden. Als Arnim in Berlin aber die erste Gesellschaft dieser Art, die sogenannte christliche, gestistet hatte, da singen sie im Moniteur ein großes Geschrei darüber an.

79.

## Die Sunfherrichaft.

Ueber die Art, wie die verschiedenen Mitalieder des teutschen Berfaffungsausschuffes beim Congreffe fich vernehmen laffen, barüber werben die Sitzungsprotocolle ber Geschichte ein rebend Beugniß ablegen. Ausgezeichnet find barunter bie wurtembergi= schen Abstimmungen, weil fie recht gerabe aus, wie es Napoleon eben auch zu thun gewohnt gewesen, bes Herzens Gebanken auslegen, und wenigstens mit keiner heuchlerischen Larve bas Belüft nach herrschaft, Gewalt, Ginfluß, Gigenwillen und Bergrößerung bebeden wollen. Gleich anfangs wurde die Zahl fünfe, wie fie beim Ausschuß herrscht, auch als bas Princip, was in ber Verfaffung berrichen muffe, aufgestellt, und bargethan, wie diese Fünfzahl dem so wichtigen Princip ber Ginheit keineswegs einigen Eintrag thue. Fünf Könige in Würtemberg waren nach biesem Grundsatz freilich ebenso gut wie einer; boch möchte ber König schwerlich fich bazu verstehen, einer solchen Künfeinig= teit und einigen Funfheit seine Ginheit hinzugeben. Weiter hieß es in bemfelben britten Protocolle, Burtemberg muffe protestiren gegen bie Reftfegung ber Rechte ber Unterthanen, es wolle vielmehr die volle und ganze Souverainität; begreiflich, weil in biefer Zeit die Unterthanen aar nichts, die Kursten alles geopfert haben. Auch folle man nicht eine Nation aus ben Tentichen machen, benn bieß fei ben erften 3wecken entgegen; ben 3weden Frankreichs nämlich und bes Auslands, ben 3meden aller Chrgeizigen und Herrschsüchtigen, die bas, mas fie unrechtlicher Beise ihren Mitftanden abgebrungen haben, schon wieber als Wertzeug brauchen wollen, um noch andern Erwerb auf bemselben Wege zu erlangen, aber nicht ben Zwecken Teutsch=

lands und bes teutschen Bolles. Die Ginbeit wurde uns bie alten Rehler ber Reichsverfaffung wieber bringen, meinen bie Stimmenben; Teutschland aber urtheilt: und eure Runfherrichaft wird biese Rehler fünfmal, ja fünfundzwanzigmal verdoppeln. Sie nämlich, bie wurtembergischen Stimmgeber, wollen funf Raifer im Reiche haben, weil ber eine burch die Erfahrung unzulängs lich befunden worden; benn fagen fie: es muffe bem bestimm= ten Einfluß ber Rreisoberften eine bie ausübenbe Bewalt in jebem Rreife vereinigenbe Wirtfamteit gegeben werben, bas heißt, jeber Rreisoberft muß Babifchah in seinem Rreise sein. Damit aber nun niemand einfallen moge biesen fünf ercentrischen Rreisen im Atolemaisch teutschen Welt= fuftem, bas mit Gewalt feine Mitte in ben irbifchen Sochmuth setzen will, eine bobere Mitte anzuweisen, so verwahren fich bie Stimmenben feierlich gegen die vier Stimmen, die immer und allzeit gegen bie brei Recht haben wollten, benn bas fei eine Rachsetung und Unterordnung, haben aber babei fcon gleich vergeffen, daß fie ja biejenigen Mitftande, die das Unaluck und ihr bofer Stern in ihren Rreis gezogen, auch fich nachfeten und unterordnen wollten. Dagegen, wie fie oben ber vier un= bequemen Bungen fich entledigen wollen, und tein Bundesgericht mögen, so auch halten fie ben Rath ber Mitstände ben Rreisbirectoren ganglich überfluffig. Ueberhaupt foll vom Befchaft und Pflicht biefer Hochmögenden gar nicht bie Rebe fein, nur allein von ihrem Recht und ihrer Befuanif. Landstände wollen fie zwar zugeben, aber ganz in eigener Art, wie man fie in dem Verfaffungsplane jest auch wirklich ber Welt hingezeich= net bat. Wie nun bie Zeit bie Menschen in ihren Gebanken immer weiter bringt, und ihr Nachbenken mehr und mehr schärft und subtilifirt, so hat fich bis zum nachsten Brotocolle auch icon bie Ibee babin erweitert und geflart, bag ber Bund fchlechthin allein aus ben funf Ronigen bestehen foll, mabrend bie übrigen

Staaten nur als Kreismitglieber in der Währung einer leichten, werthlosen Scheibemünze gesten. Im achten Protocoll wird diese Münze, im Fortschritte jener Perfectibilität, schon ganz verrufen, indem es heißt: die Kreisversammlungen schienen dem neuen Zustande der Dinge gar nicht recht mehr anzupassen, da ohnehin die Kreise nur auf wenige Stände sich beschränkten; begreislich, was sollte man auch viel Federlesens mit solchen Reichsabschnißeln machen, die höchstens zur Emballage der fünf großen glänzenden Königskronen dienen können.

Der große Gebankengang schreitet weiter fort, und gibt fich im Gefühl ber waltenben Nemefis felber in kluger Mäßigung bas rechte Ebenmaß, indem er alfo burch ben Sprecher in ber achten Sitzung fich offenbart: Die Rreise in Norben und Often seien burch ben Umfang ihrer Länder ftart genug, um dem 3wecke bes Bundes burch schleunige Silfe in bringenben Fällen zu ent= fprechen, bamit aber bie im Weften vortretenben Rreife, gleichfalls burch einen Anwachs ihrer Maffe und ihrer Schlagfraft, in Stand gefest wurden Wiberftand gegen allenfallfige Angriffe zu leiften, fo moge es nothig fein, bag ein folder aus ganbern, bie aufammen eine Bevolkerung von wenigftens breibis vier Millionen Menfchen enthalten, beftebe. wurde Wurtemberg zum Danke fur die ben Kranzosen geleisteten Dienste mit Baben, Darmstadt und bem linken Rheinufer vergrößert, einstweilen nur vol quasi, indem die kunftig zu media= tiffrenben Stanbe in bem Rreife nur erft gubereitet werben follen, um fünftig einverleibt zu werben. Wir wiffen aus ber Natur= geschichte, werben die Mitstände sagen, wie die große Riesen= folange, wenn fie eine Beute aufspurt, ben Blat guvor im weiten Rreise umtriecht, bann erft umflicht und umschlingt fie bas Opfer mit ihren Ringen, um ihm alle Anochen im Leibe zu gerbrechen, und erft nachbem fie mit ihrem Geifer es gefalbt, schlingt fie es fich in ben Leib binein.

Bortrefflich ist auch, was die sechste Sitzung an Tag gebracht: wenn einer der Kreisdirectoren seiner Schuldigkeit nicht entspreche, so solle er bei den vier andern verklagt werden. So konnte man im Pariser Directorium bei Reubel gegen den hartnäckigen Sigensinn, bei Barras gegen die Berschwendung der andern Glieder Hilfe suchen; so straft die Hand den Fuß, der gefündigt, und der Magen macht die Augen übergehen; und wenn alle fünf Unterdrücker sind, so strafen immer je vier der Reihe nach den fünften zur Genugthuung des Unterdrückten aus härteste ab, nach geschehener Execution aber wird der Gestrafte sogleich seinerseits wieder Strafer. Uebrigens soll im Innern des Kreises die strengste militärische Subordination herrschen, damit es niemand einfallen möge, auch hier dieselbe kreiserunde Disciplin einzuführen.

Man fann nicht verfennen, daß in biefem Berfaffungsent= wurfe auf eine fehr gludliche Art bie frangofische Constitution vom Sahre brei mit ber turtischen Berfaffung verbunden ift, und zwar fo, bag Kurften untereinander ben Republikanism fich ge= fallen laffen wurben, ihren Bolfern aber ben Gultanism berglich gerne gonnten. Für folche, die bergleichen Plane entwerfen, ift bas Beispiel ber letten breißig Jahre rein verloren, und man mußte alle Gefchichte verbrennen, wenn bergleichen gur Ausfub= rung tommen follte. Glucklicherweise pflegt bie Mäßigung und Billigkeit Anderer folchen hochfahrenben Gebanken in die Rügel an fallen, und wo das nicht ausreicht, bringt ber Gegensatz ber Intereffen alles aufs rechte Dag zurud. Doch scheint man in Wien ben Abscheu, ben alles Bolt im Reiche vor ber Funfherr= schaft hat, nicht im gangen Umfang einzusehen; ber Tag, an bem fie als beschloffen verkundigt worden, wurde ein Trauertag für gang Teutschland sein; benn fie ware bas Losungezeichen gu Rrieg und Blutvergießen auf Jahrhunderte bin. Alles was uns bisher getrennt und geschieben hat: all unsere Behässigkeit, Eifer=

fucht, Uneinigkeit und wechselseitiges Mißtrauen, alle Bublerei mit bem Ausland, die uns entehrt, ware constitutionell geworben Teutschland ware gerriffen, und ber Rorboften und bleibend. Ruffland zugetheilt, ber Nordwesten in die Dienstbarkeit Eng= lands hingegeben, ber Suben aber wurde in ewiger Spannung und Unruhe awischen Frankreich und Desterreich bin = und her= überschwanken, während im Innern solchen Berbandes ein fort= währender geheimer Bürgerfrieg zwischen ben mächtigern Unterbrudern und ben unterbrudten Stanben unaufborlich aabren wurde. Saben wir einmal über bie Schande und binausgesett, burch Frantreich unsere uralte Verfaffung gertrummern zu laffen, und aus seinen Sanden eine der rheinischen Bundesacte abnliche anzunehmen; bann wird zur Strafe biefer unferer Chrlofigfeit jeber kunftige neue Rrieg uns ein neues Machwert geben, bas wir als unfere Berfaffung erfennen muffen. Welche Gewähr fann ein Bund funf fo machtiger Staaten ber innern Freiheit laffen, ba jebe Grecution eines Bunbesurtheils gegen eines feiner Glieber zum blutigen Kriege führen muß? Was fann ein folcher Bund außerer Gewalt und Verführung entgegenseten? Die namliche Gigenfucht, die ihn geschloffen, wird ebenso leicht ihn wieber lösen wie fie ihn gebunden, und balb einen Vorwand gefunden haben, mit den Fremden fich zu verfuppeln. Saben wir boch eben noch gefeben, wie in abnlicher fraftlofer Berfaffung in Nordamerita die nörblichen Provinzen, ale fie ber Rrieg gebrängt, zum Uebergang an England fich bereitet haben. Wird ber Abfall so wohl gelohnt, daß er ben Untersten zu gleicher Burbe mit bem Raifer berechtigt, und ihn zu feinem Bunbegenoffen erhebt, bann ift bie Berfuchung: bie einträgliche, fruchtbringenbe Sunbe noch öfter zu begeben, ftarter, als bag bes Menschen Berg fle überwinden möchte. Rein, bietet ihr gegen ben Frevel nicht die Erinnerung tausendjähriger Gewohnheit, und die Gewalt einer gangen Geschichte auf; lagt ihr überbem bie untergeordneten

Glieber die Mittelgewalt überwachsen, bann habt ihr bas Schwert bes Mars zu euerm herrn und Gott gemacht, und eure einzige Hoffnung ift, daß endlich ein Attila es finde, ber die rebellischen Statthalter mit ber Beißel zu Paaren treibt, und Alles in eine Daffe ausammenwirft. Dieft fühlt alles Bolt im gangen Reiche. und urtheilt bem gemäß und verlangt, daß bem Raifer gegeben werbe bas, fo ihm gebührt. Das Burudbringen ber alten Bielheit auf die Fünfzahl frankt die Freiheit, ohne durch bas Opfer bie Sicherheit zu gewinnen, weil in biefer unseligsten aller Salb= beiten, bie Einheit ftatt geftärtt zu werben, vielmehr noch mehr zur Schwäche und Ohnmacht erniebrigt wirb. So lange bie Politit ber Raiser sorgte, daß nicht mehrere teutsche Berzogthumer fich in einer Berson vereinigten, war Teutschland fart und frei und rubig; als fie bas verfäumt, haben bie Unruhen mit bem Unglud angefangen. Darum wollet ben Wiberftanb nicht noch ftarken baburch. baß ihr alle unter bie wenigen gebt, bie nim= mer einig sein werben, aber jebesmal gleich bereit zum Schwert ju greifen. Wenn natürlich was früher geschehen nicht ju anbern ift, und ben Machtigen nicht angemuthet werben kann ihrer Gewalt fich zu entkleiben, fo macht wenigstens nicht mit Borbebacht die Kluft noch größer, die bas Reich gerriffen. Was jeber bem Gangen gum Opfer bringt, ift breifach in bem Gangen wiebergewonnen; auf biefen Grunbfat ift ber Staat erbaut, barauf muß auch bas Reich gegrunbet fein.

80.

## Congreßangelegenheiten.

Soliman, ber turfische Raiser, pflegte von ben Teutschen au fagen, fie feien unter fich eins wie bie Finger an feiner hand; eine folde gespreizte, nicht geballte Sultansfauft mare ftatt eines hauptes in jenem Kunferdirectorium aus bem teutschen Acephalus herausgewachsen, und nun recht constitutionell festgeschraubt. Alle Teutschen wünschen aus Herzensgrund, Desterreich und Preußen möchten fortan immer ungertrennlich eins und einig fein, und gerabe bie guten Rolgen biefer Gintracht haben in jenem Entwurfe vernichtet werben muffen, weil bem Kall begegnet werben follte, bag beibe zur Unterbrudung ber brei Mitftanbe fich vereinigten. Darum follen im Kalle ber Ginigkeit Defterreichs und Preußens die brei Stimmen, die etwa feche Millionen vorstellen, so viel gelten als bie vier, bie für feche und breißig Millionen reben, und die Appellation soll nach unten hin bei ber Rammer ber fleinern Fürften eingelegt werben. Solche Runft= lichteit, die außer bem Leben eine Maschine bauen will, die alle Berrichtungen bes Lebens ubt, muß fich in fich felbft verftriden, und nach zwei brei Umläufen wird, wie wir es an Kranfreich so oft gesehen, das perpetuum mobile stocken, und nicht mehr weiter konnen. Rein, auf die Seele follt ihr rechnen, auf ben lebenbigen Athem, den Gott über bas Bolt gehaucht, und bie Form bann so einfältig machen und so einfach, als fich's immer schiden will: fo lange jener befeelende Beift uns nicht entweicht, wird Alles auf's Beste bann von statten geben, und bas Leib= liche wird ihm ichon nachwachsen muffen. hort boch nur aller Orten hin im gangen Reiche, was Jung und Alt, und Groß und Klein zum Werte sagen; Alle werben auf eure Frage in

Ginfalt bes Bergens erwiebern: Ginen Raifer follt Ihr uns wieber geben, wie wir feit unbenklichen Zeiten ihn gehabt, wie er unser Schüter und Suhrer gewesen ift in aller Sahrlichkeit und Roth, und uns gehandhabt hat gegen unserer eigenen Fürsten Ueberbrang im Frieden, und gegen des Feindes Wuth im Rrieg. 3hr burft nicht fuchen, wo Ihr biefen aussindet, er ift nicht verborgen vor euern Augen, er ift teinem Bergen fremb, Alle rufen nach ihm mit freier, voller Stimme, ihm bem Bewährten haben Alle langft bie Burbe zugesprochen. Gure tunklichen Berte begreifen wir nicht, begen auch billigen Zweifel, bag fie uns frommen werben; wir haben wieber erftritten im Relbe mit unferm Blute bie alte teutsche Ehre, so gebt uns benn auch Altteutschland wieber, bas gang aus ber Reibe ber Staaten verschwunden ift; gebt und verjungt und erfrischt bas alte Reich und feinen Raifer, und habt Ihr ihm die Krone wieder aufgesett, und ben neuen Burbur ihm angelegt ftatt ber alten Reten, die er weggeworfen, als ihn ber Bafallen Uebermuth in Studen gerriffen; bann bul= bigt ihm mit une aus vollem herzen, wie wir Euch huldigen. Ihr werbet kein Opfer bringen, bas Guch nicht zehnfältig vergolten wurde; in bem Mage wie Ihr euch bemuthigt vor ber Ibee bes Reiches, werbet Ihr erhoben fein vor ber Welt in Rraft und Ehre und Burbe und Ansehen und Rube und Sicher= beit; brei Sahrhunderte haben uns belehrt, und mit unserm besten Blut und Leben und Bermogen theuer die Lehre erfauft, wie es um einen Staat beschaffen, wo jeder feines Willens ift, und Alle nach allen Richtungen auseinanberlaufend, Länder, Stabt' und Leut' in Brand und Berberben bringen.

Es ist so viel herzlich guter Wille bei benen, die das Schicksal Teutschlands in ihrem Willen tragen; sie achten in so Bielem preiswürdig auf die öffentliche Stimme: darum sollten sie dieselbe hier im wichtigsten Bunkte nicht überhören, und vielmehr ehren mit zarter Scheu diesen frommen Gehorsam des Bolkes,

und seine Anhanglichteit an bie alte Liebe, und bebeuten, wie fehr ein unwilliges Wiberstreben gegen bie Unterordnung unter eine höhere Einheit, die allein erst aus allen teutschen Bolfer= schaften ein Ganzes machen tann, und bas Reich abgranzen als eine besondere Perfonlichteit von dem übrigen europäischen Staatenbund, wie fehr eine so ungesellige Abneigung nothwendig auch im Junern ber einzelnen Grundstaaten bie Banben ber Gewalt auflosen, und die hingabe ber Unterwürfigkeit schwächen muß. Mit ihren Augen haben fle wahrgenommen, wohin folche Bestrebungen geführt, bie bloß bes Seinen und ber eigenen Besonber= heit wahrgenommen, und feinen hoberen Bug und feine Liebe Demuthigung und Schande ohne Bleichen hat Alle anerfannt. miteinander heimgesucht, und die Ehre hat fich nach hartem Streite erft wieber eingefunden, als man in ber Erniedrigung nach ber alten Eintracht fich wieber umgefehen. Und will man, nachbem man groß gestritten, jest kleinlicher Unterhandlung pflegen, und nachbem man burftig eine lodere Balbheit im Berfaffungewerte aufgeführt, mit Ertaltung im Bergen, und gebei= mem Groll und Keinbschaft auseinandergeben? Nein, laffen wir biefe zwei Ronige= und Rurftenkammern ohne Saupt und Raifer, wo bie untere ber Schieberichter ber obern werben foll, und wo biefe obere, weil fie fich jur Balfte zu viel, zur Balfte zu wenig berausgenommen, ber untern gestatten muß, was in guter Berfaffung nie gestattet werben barf: bas Recht nach eigner Billfür Berträge abzuschließen. Unvergleichlich beffer als folche unformliche Form ift unsere alte Verfaffung mit allen ihren Mangeln gewesen. Wird Teutschland ein Staatenbund, bann fummiren fich bloß seine einzelnen getrennten Rrafte, und es ift bem Ausland leicht bem Aggregate jebe beliebige Bahl von Bliebern abzuziehen; in Teutschland als Staatenstaat aber find alle biefe Rrafte Nactoren, mit fich felbst in ein Product multiplicirt, und keine europäische Macht wird vermögen, mit bes Schwertes

Scharfe biefen Rels zu theilen. Defterreich, um feiner Dacht und Gewalt und früherer Berbienfte willen, gebührt die Raifer= würbe. Desterreich hat seines Vortheils mahrgenommen, wie Alle bem ihrigen nachgegangen; es bat fich getrennt vom Reich, und irria geglaubt, es burfe nicht feiner achten, und felbftftanbig abgeschloffen für fich bestehen, Gott hat es bafür wie die andern beimgesucht; bas Reich, wo es nicht mit Desterreich ift, ist gegen Desterreich. Darum wird es fortan ihm ein treuer hort und Mehrer fein; und bas Beschütte bem Schutherrn wieber eine ftarke Schutwehr werben. Den nachsten Rang nach ihm fagt einstimmig bas gesammte teutsche Bolt Preußen zu; und weil bieß haus vom Ursprung an den Waffen fich ergeben, und am Rriegsspiel fich erfreut, barum werbe fein König zum Kronfelb= berrn des Reiches erkoren; und weil seine Macht aus der Re= formation hervorgewachsen, barum fei bas Directorium fammtlicher protestantischen Stände im Reich bem jedesmaligen Kron= pringen, wenn ber Ronig nicht felbst zugegen ift, übergeben, während ber erfte taiferliche Bring, jugleich Reichsschapmeifter, bie Leitung ber katholischen übernimmt. Richt foll nach jenem unseligen Bebanten, einem hangengebliebnen Gallicism, ber Main Granze bes erften und zweiten Teutschlands fein; es ift alles bagegen, und kein vernünftiger, weber natürlicher noch hiftorischer Grund bafür; wohl aber ift ber Gegensatz ber Religion in einem natürlich menschlichen Berhältniß begründet, und foll festgehalten werben. Würtemberg und anderes ben Rhein hinunter wurde alfo jum preußischen Spftem geboren, Munfter und Belgien und was fonft tatholisch ift, wenigstens in ber Mehrheit, gum andern, und gerade bas verwirrte Durcheinanberliegen und Ueber= areifen wird recht fest die beiden burchwachsenen Theile ausam= menhalten. Wollte Desterreich dann auch die gegenwärtige Welt= lage, bie, einzig in ihrer Art, fo nicht mehr wiederkehrt, benuten, und Italien in einen Bunbesftaat unter Leitnug eines feiner

Prinzen als Inhaber ber eisernen Krone versammeln, bann würden jene brei Fürsten als die ersten Würdeträger des Reichs und die ursprünglichsten Ausslüffe der kaiserlichen Macht den Thron umgeben, und um sie her alsbann die übrige Reichse standschaft sich in voller Gleichheit der Rechte in weitem Doppelstreise sammeln.

So urtheilen viele Wohlgefinnten in allen Theilen bes Reiches über bie mögliche Anordnung ber teutschen Angelegenheiten in schlichter und einfachster Weise, die immer die beste ift, weil barin die wenigsten Verwicklungen nothig find. Sie wiffen wohl, baß damit noch kein goldnes Jahrhundert unmittelbar gegeben ware; daß auch ba mancherlei Irrungen möglich find, und bag, wenn ber Beift und bie Berftanbigung nicht bas Befte thun, biese Form ebenso unnut fein wurde als jede andere; aber fie können nicht glauben, daß ihre Anfichten ber Dinge, welche bie beffere Geschichte Teutschlands für fich haben, unausführbarer fein follten als die engherzigen Rathschläge ber eigenfüchtigen Natur, bie zweimal aufs hartefte gebemuthiget von biefer Beit, einmal, als ber ausgelaffene hochmuth zu Fall gekommen, und bann, als die Verzagtheit wiber Willen burch die Gewalt ber Greigniffe jum Sieg gedrungen worben, boch nicht jum Berftanbniß gekommen ift. Sie konnen fich nicht überzeugen, bag jene im Laufe eines Jahrhunderts eingewurzelte Abneigung aweier verwandten Stamme beffelben Bolfes etwas Natürliches, Rothwendiges und Bleibendes fei; fie glauben vielmehr, bag alle Sorge ber nachsten Rufunft barauf geben muffe, fie ganglich bis auf die lette Spur auszurotten, und bag hierzu ber feste Grund in ber Verfaffung gelegt werben muß. Defterreich, fart burch bie neue Ordnung, fart burch die Liebe und bie Einigung bes teutschen Volkes, burfte bann nicht kleinlich mit Breußen um Seelen und Quabratmeilen handeln; reichlich und faiserlich vielmehr konnte es ben Genoffen ausstatten, und als

27

muthig gewonnenen und wohl verbienten Rampfpreis ihm frei entgegentragen, was es, als Entschäbigung und Recht geforbert, nicht gestatten wollte. Preußen, gefräftigt und zur innerlichen Rulle gelangt, wurde mit bem Nachlaß ber bisherigen gewalt= famen Spannung in fich felber ruhig werben, und gefichert gegen ben furchtbaren Nachbar burch ben Reichsverband ohne Sorge und Störung feiner innerlichen Entwicklung obliegen. Die übrigen Stamme bes Reichs geschütt burch ein Bertheibigungespftem, bas bem Uebermuth bes Angreifenben wenig Soffnung einigen Erfolges läßt, wurden frohlich wachsen und gebeihen, und so ware bie große ftarte teutsche Bolferburg jum Beile bes gangen Belttheils in feiner Mitte wieber aufgerichtet. Teutschland wird bann aus bem großen Rampfe geläutert und wiedergeboren berausgeben, ein junger Phonix, ber aus ben Klammen fteigt, und ein neues tausenbiabriges Leben beginnt; es wird bie alten Formen und Buge wieder an fich haben, nur mit jugenblicher Rraft erfüllt und entfaltet, wie es ber Fortschritt ber Zeit mit fich bringt; es wird bie vorige Gestalt fein, aber wie bas Banze an Umfang zugenommen, so werben auch die einzelnen Blieber und Gliebesglieber in größern Maffen ausgewirft und verbunden fein, und gerabe bier wird ber Bang bes Weltgeiftes am offenbarften werben, ber, wie er burch bie Zeitalter fich entwickelt, bie Sohe seiner Abstraction immer weiter treibt, und ferner um fich greifende Gebanten bentt, und eine immer ftartere Begrif= fesmasse zu bemeistern weiß. In anderer Weise will nichts Dauerhaftes, Bleibenbes zu Stande kommen, und es kann nicht geschehen, daß ein wehrloses, innerlich lose gebundnes und barum uneiniges Bolk die Mitte eines Welttheils halte; es wird in Rnechtschaft genommen, ober an die Rander und auf die fernen unzugänglichen Bebirge hingetrieben. Darum mogen bie Fürsten aweiten Ranges in ihrem Beginnen fich nicht ftoren laffen, und bie Einheit fur Teutschland verlangen und ben Raiser ausrufen. sie sind hierin die Vertreter der Volksmeinung, und weit der größte Theil der Nation ist auf ihrer Seite, und wird mit freudigem Juruf bekräftigen, was sie beschlossen haben. Möchte nur noch einmal in die Herzen der Monarchen die religiöse Stimmung wiederkehren, die sie ergriffen, als sie auf dem Schlachtsfelbe von Leipzig gekniet, und Teutschland wäre als das heilige Reich von neuem geweiht auf Jahrhunderte.

# Neber einen Artikel den hannöverischen Adel betreffend.

Wir haben den Auffat über den hannöverischen Abel aanz unverandert mitgetheilt, um an einem Beisviele zu zeigen, mit welchen Grunden berfelbe feine Anspruche gegen die andern Stande zu vertheibigen sucht. Man kann die Korm dieser Bolemik weder gewandt noch abelich nennen; fle führt einen breiten, ziemlich in Scharten geschlagenen Sieber, und belegt ben Begner mit harthölzernen Schlägen und ftarten Beulen, und man fann fich beim Anblid ber Erinnerung an Scheithers Buch bisweilen nicht Inzwischen verficht in jetiger Zeit, die für gang erwehren. lange Jahre baut und ordnet, jeder feine Gerechtsame, so gut er fann und mag, und es fann gleich vorab nicht geläugnet werden, daß die des Abels an fich ebenso wohl gegründet find, als bie ber anbern Stänbe. Mag ber Ursprung ber Feubal= rechte in Gewaltthätigkeit und Anmagung liegen, ber Befit ift verjährt gewesen; und biefe Entftehungeart gegen ihn geltenb machen, und in Grübeleien über ben Ursprung fich verlieren, ist ebenso abgeschmackt, als, ba Napoleon bem Bapst bie soge= nannte Schenfung Pipins wieber nehmen zu konnen, in wenig Beilen erwies. Der hannöverische Abel kann insbesondere noch für fich geltenb machen, bag bie frangofische Befitnahme bes Landes nicht vertragsmäßig geschehen, alfo MUes, mas feither von ber eingebrungenen Gewalt verfügt worben, an fich nichtig gewesen. Es ift also nichts Ungerechtes babei, bag er vom Befitsftande aus um seine Ansprüche rechtet; und es wird fehr mensch= lich erscheinen, wenn es ihm hart ankömmt, Rechte, die er wieber gewonnen, vor bem Beitgeift aufzugeben, und tief verschulbet, wie er meift im Rrieg und vor bemselben ichon geworben, seinen Befit burch folche Entfagungen zu schmalern. Das ift bie eine Anficht, bie ben britten Stand jur Billigfeit bestimmen fann; ihr gegenüber ift die Rehrseite, die ber Abel zu betrachten hat. Macht ein Stand in einer Zeit seine Rechte in aller Strenge geltend, bann muß er guvor auch feine Bflicht in gleicher Strenge geleiftet haben. Alle Stande haben bem Feind gegenüber gefunbigt, ber Abel zu allermeist; und immer, finkt ein Bolk in schmähliche Unterjochung, bann trägt ber Abel ben größten Theil ber Schuld, weil er ber berufene Wachter und Schuter bes gemeinen Wefens ift. Sicher ware er auch bei uns gang bas Opfer ber Tyrannei geworden, wenn diese fich erft langer befestigt hatte. In früherer Zeit gab die Emigration ben Borwand, später, wenn von außen alles ficher war, konnte leicht ein anderer gefunden, ein Aufstand angezettelt werden, ober sonst bergleichen, und es geschah, was in England vorgegangen, als Wilhelm ber Eroberer ben gangen angelfachfischen Abel aus seinem Besitz vertrieb, und ihre Guter, in 60,000 Ritterlehne getheilt, seinen Frangosen fchenkte. Dem ift nun bas Bolt burch feinen Aufstand zuvorgekommen, und es hat den Abel, der mitgezogen, wieder in Ehren und Burben eingesett, und erwartet Millichweigend, was biefer nun thun werbe, um für ben bewie= fenen Dienst seine Erfenntlichfeit zu zeigen. Als die englischen Barone zu bem großen Aufstande gegen ben tyrannischen, un= würdigen König Johann fich verbanden, ba ftanden fie in ber ganzen Külle ber Reubalmacht ihrem König gegenüber; bas Bolt war beinahe für gar nichts in bem Aufstand, und alles wurde mit ber Macht ber Bafallen ausgerichtet; und boch fanden bie mächtigen Barone fich gebrungen, ber bamals zuerft fich regenben öffentlichen Meinung nachzugeben, und in ber Magna Charta, nicht bloß ihre und ber Geiftlichkeit Freiheiten fich zu bedingen, sondern auch über die Rechte des Bolks einen eigenen Abschnitt einzuschalten. Als beinabe ein Jahrhundert später in bem großen

und blutigen Aufftand bes Leicester gegen Beinrich ben britten bie Stabte, besonders bie Stadt London, zu größerer Macht und Stärke gelangt waren, und einen bebeutenben Antheil an ben Ereigniffen nahmen, ba war am Enbe ber Ausschlag, bag fortan neben bem Abel auch bas Volt in ber Regierung vertreten werbe, und bag neben ber alten Pairstammer, bie an bie Stelle bes uralten Wittenagemott getreten war, nun auch die Rammer ber Bemeinen fich versammelte. So ift ber britte Stand unaufborlich burch alle Geschichte fortgewachsen, und hat fich ber Abbangigkeit vom Abel ebenso nach und nach entwunden, wie bieser fich früher, befonders in Afien, nach und nach ber Unterordnung gegen ben Briefterstand entrungen hat. Die jetige Zeit hat biefe Emancipation allerwarts vollenbet, und die völlige Gleich= beit ber Rechte burchgeführt; bie Ausschweifungen ber Revolution, die einen Rudichritt befürchten liegen, mußten burch einen unbanbigen folgenden Despotism wieber ausgeglichen werben, bamit fich als Schluß ber großen Weltbewegung die Ginführung ber ständischen Verfaffung beinahe unter allen europäischen Vol= tern ergeben konnte. Diefes Beichen ber Beit foll ber Abel wohl verstehen lernen; er foll begreifen, bag es hier nicht auf einen kleinlichen Streit um veraltete und verhaßt geworbene Rechte antommt, die et gar wohl hingeben tann, ba er bas Bange fich gerettet; vielmehr, bag ihm aufgegeben ift in ber allgemeinen Wiedergeburt fich auch felber zu verjungen, und, in ben Mober ber lettvergangenen Beit feine eigene Ibee ausschenb, in jugenb= licher Frische wieder von neuem aufzugrunen. Beriaumt ber Abel jest fich in ganger Dacht zusammenzunehmen, bann ift er, ebe bas laufende Jahrtaufend geendigt wird, vom britten Stande ganglich überwachsen und angeeignet, und er fann niemand anklagen als fich felbft, bag er im allgemeinen Wettlauf zurückgeblieben.

### Meber politische Cagesliteratur.

Es hat fich in Teutschland ein Getummel erhoben über Politik und politische Sachen, bas immer noch im Wachsthum begriffen ift. Mit bem Sate Breufen bat fich ber Begenfat in Bayern aufgemacht; die bortige Menagerie, die seit 1812 geschlossen war, ift jest weit aufgethan, und nun kommen fie in allen Gattungen und Spielarten herausgefahren, und machen mit weit aufgesperrtem Rachen blutburftige Mienen. Und man muß fagen, es find bie geschickteften, tapferften und gefährlichften Begner, die man nur immer irgendwo in Teutschland hatte finden können. Sie haben eine ftarke Schreibart, eine barbarische Schreibart, eine Schreibart fur Leute, bie fich auf ben Degen herausforbern, und heden bie riefenmäßigsten Ginfalle aus, und brauchen rechte athiopische Redensarten, in ihrer Wirtung noch ichwärzer, als fie aussehen. Rur bas ift an ihnen zu tabeln, daß sie gar nicht verfahren, wie es bei Vincentio Saviola in bem Buche: Of honour and honourable Quarrels 1594, bei allem Wortwechsel über bie fiebente Ursache vorge= schrieben ift, nämlich, leise anzufangen mit ber höflichen Retor= fion, bann zur fpitigen Antwort überzugeben, weiter zur groben Antwort zu schreiten, bann auf ben berzhaften Berweis fich ein= aulaffen, fpater gum hanbelmäßigen Schimpf aufzusteigen, bann jur Gircumstantialluge bie Buflucht ju nehmen, und endlich mit ber birecten Luge zu schließen. Rein, fie schütten alles was fie haben auf einmal in einer Brube aus, und thun fich im Chor ausammen, als wenn die Wölfe in Irland ben Mond anbeulen. Sie frischen fich mit ben Worten bes Sir Tobias,

in "Bas ihr wollt," also an: So viel Boses und Scheltens nur auf beinem Blatt Papier liegen will, und ware das Blatt auch einen Morgen Landes groß, schreib alles auf, und geh' frisch daran, laß Galle genug in beiner Tinte sein, wenn du gleich mit einer Gänsefeder schreibst. Und wozu sie sich also aufgeforbert, das halten sie streng, und lassen sich nicht einreden, benn es sind handfeste Leute, und sie würden den Mond aus seinem Kreise heben, wenn er nur fünf Wochen nacheinander darin bleiben wollte, ohne sich zu verändern.

Das öffentliche Leben in Teutschland hat bis zur jungsten Beit einer ftebenben Lache geglichen, mit grunen Wafferlinsen bewachsen, von einigen sentimental melancholischen Unten, scharf= witig gelehrten Froschen und giftigen politischen Kröten bewohnt. Gin geiftreicher Mann bat bas treffenbe Bilb bes teutschen Damos in bem aufgewedten Krangen ber Schneibermeifter Rumeros, in Gothes Egmont, gefunden, und man muß fagen, baß von biefer liebenswürdigen Lahmheit und bescheibenen Genugfamteit ein fehr weiter Weg bis ju einem fraftigen, gebiegenen, über Recht und Pflicht wohlverständigten Bolfe ift, bas fich in einer fich felbst gleichen, öffentlichen Meinung ausläßt: Dazu hat ber Rrieg vorbereitet, im Frieden muß bie Verfaffung und bie Theilnahme an ihr vollenben, und ber Streit im Gegen= fate ber Parteien bie Ginficht reinigen und befestigen, wie es in Runft und Wiffenschaft ergangen ift, bis wir es zu einigem Erheblichen gebracht. Barteischriften alfo, aus ber jetigen lebhaften Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten hervor= gegangen, mit Beift, Feuer, Gewandtheit und bem Satt bes Schidlichen und bem Beitgemäßen geschrieben, gehören gur gegenwartigen Staatsturntunft, an benen bie Bolfemeinung fich fcharft und erhebt; find wohlthatig ale Reizmittel fur bas gefuntene öffentliche Leben; fle gewöhnen Theilnehmer und Buschauer im Bolte, bie Dinge aus verschiebnen Gefichtspunkten zu faffen,

und fich selbst, wenn's Noth thut, in die rechte Mitte zu setzen. Dagegen eifern, als ruhestörend, ist eben noch die Rückwirkung ber alten Philisterei; sich daran erzürnen, weil sie unziemlich reden und grob anfassen, diese Eigenliebe ist ungerecht, wenn man dasselbe am Gegner sich erlaubt; endlich verächtlich thun, und es als Spiegelsechterei verrusen, nachdem man vorher die öffentliche Meinung angerusen, ist lächerlich.

83.

### Guter Rath in alter Beit.

Als unter bem Raifer Sigismund in Bafel die große Rirchen= versammlung fich vereinigte, ba ging ein ftartes hoffen über Teutschland, es werbe aus ber Zusammenkunft so vieler angesehenen und machtigen Fürsten und alles beffen, was bie Rirche Burdiges und Geehrtes befag, eine burchgreifenbe Umbilbung bes geiftlichen und weltlichen gemeinen Wefens hervorgeben, und zur Abschaffung lange erbulbeter, oft beklagter Digbrauche kom= men. In biefer Stimmung ichrieb Nitolaus Gusanus aus bem hiefigen Lande, bamals Decan im Stifte St. Morin in Coblenz, in ber Folge Carbinal zu St. Peter ad vincula, eine Schrift: De catholica concordantia, in brei Büchern. Er läft fich barin über bas Wefen ber Kirchenversammlungen und ihr Verhältniß ju Papft und Raifer umftanblich aus, und verbreitet fich über alle bie Bebrechen, die fich in Staat und Rirche eingeschlichen hatten, und beren Abhilfe die öffentliche Meinung ber Zeit ver= langte. Während er bas wohlbegrundete Ansehen und die Macht bes Papftes nach ben Rirchensatungen entwickelt und in Ehren halt, vertheibigt er wieder ben Raiser und bie Rirche gegen jeben ungebührlichen Gingriff bloß anmaglicher papftlicher Bewalt; er entwirft ein Bilb bes gangen innern lebenbigen Busammen= hangs der weltlichen = und Rirchenmächte; rügt alle Gebrechen ber innern Bucht, und schlägt Mittel vor, wie benfelben abzuhelfen. Man fann wohl glauben, bag, hatten Bapft und Rirche fich feine und anderer feines Bleichen Borfchlage zu Bergen genommen, in Teutschland die Reformation nicht jenen blutigen Rrieg herbeiführen burfte; und, hatte Raifer und Reich barauf geachtet, ber Umfturg bes lettern in unfern Tagen nicht getommen

ware. Aber es follte auf so gelindem Wege nicht geschehen. Durch Feuersgewalt mußte das Bose ausgetrieben werden; denn niemand mag Wölfe in Heerben mit bunner, schwanker Gerte hüten; nur aus scharfen, gezuckten Schwertern kann ein Gehege um sie gestochten werden.

Wir theilen aus bem britten Buche unseres gelehrten Landsmannes, bem man die erste Erweckung der Ibee des wahren Weltspstems in neuerer Zeit noch vor Copernikus mit Recht zuschreibt, hier mit, was er E. XXX. und folg. über die Reichsordnung und die frommen Wünsche seiner Zeit beigebracht, welche zu erfüllen freilich Sigismund nicht der Mann gewesen. Er beginnt aber also im Geiste der Weissaung:

"Welche Blindheit, wenn die Fürften mahnen, daß fie burch Reichsgut wohlhabend werben, und fich auf eine Zeit in ihrem Bestande friften konnen! Denn, geschieht es, bag nur jeber für fich forgt, mahrend bas Reich zu nichte wirb, was kann anderes heraustommen, ale Aller Untergang? Denn, wenn feine höhere erhaltende Macht vorhanden ift, welche die innerliche Miggunft zügelt, bann wird mit immer zunehmender Gier und Sabsucht, alles in Arieg und Trennung und Haber aufbrennen, und so wird bas in fich aufgelöste Reich völlig zu Grunde gehen wie febes andere, bas nur im Unrecht fich zusammengethan bat. Die Fürsten bes Reiches also irren gröblich, die zu dem Zwede alles was bem Raiser und Reich gehört an fich reißen, bamit fie mächtiger und ftarter werben; benn, nachbem fie bie gange Macht bes Oberhauptes und bes Gesammtverbandes mit allen Gliebern gerfleischt und verschlungen haben, ift bie hierarchische Ordnung aufgelöst, benn es ift tein Erfter vorhanden, zu bem nach Silfe gegangen werben kann. Wo aber keine Ordnung, ba ist Ver= wirrung, und wo die Verwirrung, da ist keiner ficher. Und wenn die Ebeln so unter fich habern, werben alle Anderen ihr Recht allein in ben Waffen suchen; und so wie Fürsten bas

Reich verschlingen, so werben bie aus bem Bolte bie Fürsten verschlingen."

"Den Migstaltungen und Gefahren, welchen bas gemeine Wesen unterliegt, muß mit schneller Umficht Einhalt geschehen, weil eine töbtliche Krankheit bas teutsche Reich ergriffen bat, welche, wenn ihr nicht schnell mit einem wirksamen Beilmittel auvorgekommen wird, balb ben Tob gur Folge haben wird, und man wird alsbann bas Reich suchen in Teutschland, und es bort nicht finben; und im Gefolge werben Krembe unfere Statte einnehmen, und in bas Unfrige fich theilen, und so werben wir einem ausländischen Volke unterthan. Dagegen aber kann nicht beffer Vorfehung gethan werben, als auf ben ichon betretenen, erprüften und alten Wegen, welche wir in einer innerlichen Reformation wieber zu gewinnen suchen muffen. Darum ift bie erste Wurzel: anzuordnen jährliche allgemeine Versammlungen; und mit ber gegenwärtigen großen Berfammlung anzufangen, bestimmte Besethe fur alle kunftigen zu entwerfen. Der fromme Raifer moge barum bazuthun, bag mit feinem geheiligten Gebot alle großen Kurften bes Reiches beiber Stanbe gusammen tommen. Er moge ihnen ben beweinenswerthen, ganglich beruntergebrachten Ruftand bes Reichs vorlegen; ihnen eröffnen, welche Refte ber ehemaligen blühenden Reichsgewalt er noch in Stalien und in ber Lombarbei gefunden; er möge hinzufügen, was fich bavon noch im Reiche Arelat und burch gang Teutschland erhalten hat. Er wird, nachbem er also ben traurigen Buftand einer einft fo furchtbaren und herrlichen Macht ausgelegt, eröffnen was ferner erfolgen wird, wenn keine Beilmittel angewendet werden; diese Mittel aber wird er von benen begehren, die einft die allergetreuften waren und noch find, und die vermöge ihres Gibes bagu bie Verbindlichkeit über fich genommen haben."

"Buvörberft und vor allem muß barauf gesehen werben, baß bie taiferliche Dacht von neuem gestärkt werbe, weil ohne

bieß, von Allem was verordnet ift ober werben foll, tein Erfola fich ergeben wurde. Die Rraft ber Gesetze ift in ber Binbung; bie Binbung wirb geschütt und gehalten burch bie Macht; und läßt biefe nach, bann wirb, weil wir jum Berbotenen ftreben, und von Jugend auf zum Bofen neigen, die gesetliche Abnbung nun fehlen, und Friede und Gerechtigkeit nicht lange bestehen. Chemals pflegten die Bifchofe, Aebte, Fürsten, Grafen, je nach bem Umfang des ihnen übertragenen Landes ober Guterbefiges, jährliche und tägliche Dienftleiftungen perfonlich ober sachlich bem Reiche zu thun, aus welchem alsbann fur ben Dienst bes gemeinen Wesens ein Beer aufgebracht wurde; auch pflegte ber Raiser einen hochst glanzenden und würdigen Sofhalt zu führen. Wie aber biefe Ordnung gerfallen ift, hat ber Staat einen mertlichen Schaben barüber empfunden; Parteiungen find in allen Theilen bes Reiches entstanden, und nirgendwo wird mehr ein Berlaß gefunden. Bare nur ein einziges gemeinsames Reichs= beer, bann wurden bie einzelnen, um fich felbft zu schüten, ihre Rrafte nicht aufreiben burfen; ber Friede mare gefichert, und bas Recht gehandhabt ohne folche Erschöpfung. es fehr nütlich, barauf alles Ernstes zu finnen, daß burch mäßige jährliche Beiträge, je nach ben Herrschaften und Orten, ein foldes Beer aufgebracht wurde, bas nun ben gemeinen Landfrieden handhabte. Bon ben Reichszöllen und Ginkunften konnte aleich= falls ein angemeffener Theil fur ben Hofhalt bes Raifers ange= wiesen, und in die kaiserliche Schatkammer niedergelegt werben. Daburch wurden große Abgaben verhutet, welche bie Kurften gegenwärtig zu machen genöthigt find; bie Länder wurden an Wohlstand zunehmen, und Staat und Reich wurden noch einmal fich erheben. Die Bischöfe konnten ihrem geiftlichen Berufe fich ergeben, und bas Zeitliche besondern Verwaltern überlaffen, und burch bas gemeine heer wurde jeder Tyrann im Reiche ausge= rottet. D Gott! wenn bas Berg aller berjenigen, bie bergleichen

für gut halten und loben, zur Ausführung sich erwärmte, bann würde in unsern Tagen das Reich wieder aufblühen. Wenn wir aber lau, und befangen von unserer blinden Begier, dem alten unförmlichen Wesen länger anhangen, dann wird es ohne Zweisel mit dem heiligen Reiche und dem Wohlstand des gemeinen Wesens und unser Aller bald zum Ende neigen."

"Weiter muffen jahrliche taiferliche Tagfatungen festgefett werben, um die Gerechtigkeit zu handhaben burch bas gesammte Schon Conftantin ber Große hat für Gallien folche Reich. Bersammlungen und Richterstüble geordnet. Es möchten am besten zwölf ober mehr folder Stuhle über bas ganze Reich in feinen verschiedenen Landschaften gesetzt werben; so zwar, bag jeber aus brei Richtern bestunde, je nach ber breifachen Standetheilung, und aus einem abelichen, geiftlichen und gemeinen Befiter zusammengesett mare. Und biese Richter follten in allen Rechtsangelegenheiten innerhalb ihres Umfreises zwischen Perfonen jebes Standes, auch bes geiftlichen in Dingen bie bas Beitliche betreffen, erkennen; entweder auf bem Wege ber Appellation vom gewöhnlichen Richter, ober ber einfachen Rlage, wenn Rläger und Beklagte als Fürsten keinen orbentlichen Richter über fich haben, ober im Falle fie ihn haben, benfelben für parteiifc halten. Und was durch Appellation an fie gekommen, soll von ihnen schließlich abgeurtheilt werben; was aber burch die ein= fache Rlage, bavon foll ber Beruf an bie nachfte Satung geben, wenn die Rechtsfache groß ift, ober zwischen Großen anhängig worben. Es labe und leite ben Rechtshandel einer ber Richter um ben andern nach bem Stande ber Streitenben, ber Abliche bie Ebeln, ber Beistliche bie Priester, ber Gemeine bie von ge= meinem Bolfe; fein rechtsfraftiges Urtheil aber werbe gefallt, außer in gemeinschaftlicher Berathung von allen Dreien nach ber Stimmenmehrheit, die bei zweifelhaften Kallen bas Gutachten Runbiger verlangen. Diese Richter follen auch bie Befugnig

haben, ihre Urtheile in Bollzug zu setzen burch Bann und ben weltlichen Arm, indem fie die Gelbstrafen dem öffentlichen Schahe zuerkennen, aus dem auch ihre Besoldung bestritten wird."

1

1

"Auch foll ein Befet fein, bag niemand unter Strafe bes Raubes und Mordes gewaltsam aus eigner Macht, unter was immer für einem Vorwand, eines Andern Guter und Befit megnehmen, ober ihn und bie Seinigen fonft fchabigen fann, fon= bern alles foll gerichtet und geschlichtet werden burch die Ober= gewalt, bie gegen ben Storenben eine Wiebervergeltung muß Und dieß Gesetz soll in gemeinschaftlicher verfügen konnen. Uebereinkunft angenommen und unterschrieben werden, und in alle Lanbschaften geschickt, bamit bort bas Gleiche geschehe, und eine Abschrift foll in allen Provinzen aufbehalten werben, bie Urfunde aber in ber kaiserlichen Canglei niebergelegt. Und es foll die Clausel babei sein, daß jeber Fürst ober ein Anderer, ber gegen biese seine Unterschrift handelt, und aus eigener Machtvollkommenheit ohne Berechtigung und bes Raifers Erlaubnif etwas Gesetwidriges unternimmt, ohne weiteres baburch gegen fich bas Urtheil ber Chrlofigfeit faut, und auch aller feiner Chre beraubt wird; fo zwar, bag es bem Gutbunken bes Raifers überlaffen ift, alle feine Buter fur ben Riscus einzu= gieben. Und mare ber Uebertreter ein Beiftlicher, fo foll er abgesett werben burch bie geiftliche Synobe, und ihm fei jugleich bie Verwaltung bes Zeitlichen genommen, und burch bie Richter werbe ihm ein Berwalter gesett."

"Auch werbe jährlich um die Pfingstzeit in Frankfurt, welche Stadt durch ihre Lage und Umstände am meisten dazu geeignet zu sein scheint, eine allgemeine Tagsahung angeordnet, in welcher alle Richter und die Aurfürsten des Reichs in eigener Person, ohne Pracht und sonstige großen Ausgaben zusammenkommen. Und dieser Versammlung sie der Kaiser vor, wenn es sein kann; wenn nicht, dann habe der erste Kurfürst den Borsit in seinem

Ramen; und bort werbe behandelt, was des Reiches Wohl er= beischt, und was sonst ben Richtern vorgekommen, und was einer Befferung fabig ift, werbe gebeffert. Wenn aber befonbers schwierige Berhältniffe eine fehr zahlreiche Berfammlung aller Rurften verlangen, dann werde fie babin ober anderwarts berufen, und es geschehe was immer am besten frommt. orbentliche jährliche Zusammenkunft ber Richter und Rurfürsten werbe nie unterlaffen, und barin muffen alle Händel ber Kurften burch Urtheilsspruch abgethan werben. So hat es schon Constantin gewollt, indem er in jenem Briefe an den Agricola unter Anberm also schreibt: \*) Weil wegen besonderer ober gemeiner Landesnothdurft es rathsam ift, nicht bloß aus ben einzelnen Lanbichaften, fonbern felbft aus ben einzelnen Stabten bie Geehrten (honoratos, Rotabeln) zu verfammeln, und bie Abgeordneten zu vereinigen, um bas Befte ber Befiter qu= gleich mit bem öffentlichen Wohle zu beforgen, so haben wir es für zuträglich gehalten, bag fortan jährlich zu bestimmter Beit in ber hauptstadt Arles ein gemeiner Rath ber fleben Landschaften versammelt werbe, bamit burch die Vereinigung ber Beften, in Beisein ber Prafectur, wenn bieg bie Lage ber Beschäfte an Sand gibt, heilfamer Rath in allen Angelegenheiten gepflogen werbe. Auch foll, was behandelt und erörtert worden, mit allen Beweggrunden ber Entscheibung, ben Lanbichaften nicht unbekannt bleiben, weil auch für Abwesende die Korm ber Billigfeit und Gerechtigfeit gehandhabt werben foll. follst Du barauf halten in ben fleben Landschaften, bag tund= gethan werbe allen Notabeln und angesessenen Richtern (possessores judices) aller Lanbschaften, bağ in jedem Jahre ein solcher Rath foll versammelt werben vom August zum September, bamit bie Entfernteften Beit haben ihre Abgeordneten augufenden. Geftraft aber foll werben um vier Pfund Gold, wer unter ben Richtern, mit breien aber, wer unter ben Notabeln ober Beamten

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich bas erfte Beispiel einer Art von Stanbeversammlung im füblichen Europa.

(curiales) an bem bezeichneten Orte fich einzufinden faumt. — So follte es auch mit jener Zusammenkunft in Frankfurt gehalten werben, so bag jährlich im Dai ober September, außer ben oben angeführten, aus jeder hauptstadt und ben großen taiferlichen Städten fich wenigstens Giner einfande. Die Rurften mochten bann auch so viele von ihren Rathen mitbringen, als ihnen gut= buntt; und alle wurden burch einen Gibichwur verpflichtet, bağ fie nach beftem Wiffen und Bewiffen jum gemeinen Lanbeswohl entscheiben wollen. Dort follten die Gewohnheiten ber Landschaften untersucht, und so viel geschehen kann nach bem gemeinen Landsgebrauch eingerichtet, und die verwirrenden Kormen so viel thunlich abgeschafft werben; benn nur allzu oft werben bie einfältigen Armen im Bolte burch bie Kniffe ber Rechtstundigen bintergangen, weil qui cadit a syllaba, cadit a causa, wie ich oft auch in ber trierischen Diocese erlebt habe. Dann follen auch jene abicheulichen Bewohnheiten aufgehoben werben, die ben Gib erlauben gegen Zeugen jeber Art und in jeber Bahl, und was fonft noch mehr beraleichen gegen bie wahre Gerechtigkeit in Teutschland fich eingeschlichen bat."

So hat der geistreiche, wohlverdiente Mann, dessen Andenken außer seinen Schriften bei uns in der schönen noch bestehenden Stiftung, die er an seinem Geburtsort Eus an der Mosel gemacht, in Ehren geblieden ist, zu dieser Zeit geredet und gerathen, aber die Worte sind unnüt verhallt, wie auch jett so manche verhallen werden. Damals war Teutschland nur erst in der Abnahme seiner Kräfte, aber noch immer grün und reich, und achtete darum nicht solcher Rede, die endlich, als die Tage um gewesen, das Gericht gekommen. Mehr als drei Jahrhunderte sind seit der Zeit des Sprechenden verlaufen, jett spricht ganz Teutschland aus einem Munde was vielleicht damals nur die Geschicktesten verstanden, die Winde rusen, und die Wasser rausschen die Rede nach, und darum wird sie wohl nicht so spurlos wie damals vorübergehen.

#### 84.

# Neberficht der neuesten Beitereignisse im Sebr. 1815.

Den 3. Februar.

Der Jahrestag bes Pariser Friedens naht, und noch ist es bem Congreß nicht gelungen, Teutschland den Frieden zu geben. Als die englischen Minister das Parlament auf den 11. Februar vertagten, meinten sie es würde um diese Zeit alles längst beendigt sein. Dieß ist so viel man weiß nicht gelungen, und der Congreß wird eine harte Kritik von der Opposition sich gefallen lassen müssen. Die Minister selbst haben den Lord Castelereagh sich zum Schilde heimberusen, und ihren ruhmbedeckten Feldherrn hinausgesendet, daß er das stockende Werk antreibe und den verschürzten Knoten löse.

Ein Beweis, daß was man beginnen wollte gegen bie Beschichte ftreitet, ift bieß ungesegnete und unbewegliche Reststeben an einem Buntte, trot bem unaufhörlichen Begerre ber Barteien. Es ift ein Bann, ben die Vorsehung jedesmal verhängt, so oft bie Menschen ihren Absichten entgegenkämpfen. Sie find als= bann wie burch Zauberspruch gefestet; fie machen alle Bewegungen, als ob fie frei und ungebunden handelten, und boch kommen fie nicht vom Orte. Wie fie fich auch muben mogen, fie konnen nicht aus bem engen Rreise brechen, ber um fie ber gezogen worden; benn Gott hat ihre Leibenschaften gegen fich felbst bewaffnet, und im Antagonism Alles bermaßen abgewogen, daß fie fich ineinander fest verrennen, und kein Fortkommen ift, bis fie feinen Willen thun, und bem ftraflichen Gigenfinn ent= fagen. Dann ift ber Ausgang leicht, und ohne Rampf und ohne Anstrengung zu erlangen, handelt ihr einstimmig mit ben Weltgeseben; bann machet euch alles wie von selber gu,

fügt sich unter euern Händen; alle Sterne sind euch günstig, während im Widerspruche die Steine des Feldes euch feindlich sind und nichts fördert noch gelingt. Ihr durft die Magnet-nadel nicht stellen und nicht richten in den magnetischen Meridian, überlaßt sie nur sich selbst, und schnell wird sie vom großen Strom der Anziehung ergriffen, und zum rechten Punkte hingelenkt; all eure Gewalt aber reicht nicht hin, in der kleinsten Radel die Ordnung der Pole und ihre Anziehung und Abstospung umzukehren.

Darum foll niemand bas Bertrauen verlieren, wie damals nicht im Rriege, so auch jest im Frieden nicht; die Feuersaule, bie uns da geleitet, ist jest stehend worden, und verzehrt lang= fam alles Unreine, bas ihr naht. Es ift erlaubt fich zu betrüben über menschliche Verkehrtheit und über ben verstockten Ginn, ber nach so bitterer Erfahrung noch nicht bazu gelangt, fich felber zum Guten zu bestimmen, und es immer allein burch bie Rothwendiakeit fich abdringen läßt; aber Jrrthum ift unfer Loos, und wer barum kleinmuthig verzagt, ist nicht werth, bag er biese wundervolle Zeit erlebt. Darum ift auch ganz verwerflich bie mehr und mehr um fich greifende Anficht berjenigen, bie, weil es nicht fonell nach einer vorgefaßten Meinung fich entscheiben will, alles miteinander wegwerfen und verrufen; die in Allem was vorgeht nur bie gröbste Eigensucht und ein verstecttes Spiel schlauer Sabgier sehen, welche die Begeisterung ber Zeit nur zum Wertzeug ihrer Blane gebraucht, und nun ber 3wed erreicht, bas Instrument gerbricht; die endlich sogar in dem was uns der Congreß ichon unläugbar Gutes gebracht: ber allgemeinen Annahme ber Ständeverfaffung, nichts als Lift und Tude feben wollen, um bie aufgeregten Gemuther mit Blufionen au beschwichtigen. Solches Urtheil ift in seinem Bebiete ebenso ftrafbar und vermeffen, wie folche Sandlungsweise in der That selbst sein wurde; es versundigt fich an der menschlichen Ratur, von der es sich im Gigendunkel lossagt, um sich über sie in bemselben Augenblicke erhoben zu glauben, wie es unter sie hinzabgesunken; es versündigt sich an der höheren Weltordnung, die gerade in Zeiten wie die unstige, wo sie sich uns so nahe und so oft kundgegeben, am wenigsten verkannt werden sollte. Mit demselben Glauben, womit jeder dem guten Geiste in sich verstraut, soll er auch an ihn glauben im Andern, und wie er gessührt worden dis zur Einsicht bessen, was ihm als recht und wahr erscheint, so soll er auch an eine solche Führung des Ganzen den Glauben sich nicht nehmen lassen, will er nicht uns würdig verzweiseln, daß je etwas Gutes auf Erden zu Stande komme.

Darum foll jeber auch bier bie Gerechtigkeit üben, bie er für fich selbst verlangt, und in der Erinnerung, wie ihm bas eigene halbe Leben aufgegangen, bis er feiner felber Deifter worben, auch in so verwickeltem Berke von geringer Zeit nicht bas Unmögliche erwarten. Die Fürsten haben schon so manche unzweibeutigen Beweise guter, wohlmeinenber Befinnung an Tag gelegt, daß man wohl ber menschlichen Ratur bie Chre anthun foll, ba, wo es nicht im rechten Wege vorwarts zu geben scheint, nicht bem bie Schuld beigulegen, bag bie Menfchen argen Willen tragen, fonbern einer allenfalls irrigen Ueberzeugung, baß es zum Buten führe, bie, wenn fie aufrichtig verfolgt wirb, auch wirklich, obgleich auf anberm Wege als bem vorgefesten, jum Biel gelangt. So wichtige Intereffen wie jene, bie bier auf bem Spiele fteben, find überbem nicht im Borbeiftreifen abzuthun, und nicht über Racht tann Sandlungeweise und Befinnung umichlagen in folden Angelegenheiten.

Frühe schon find die Faben verworren worden, die jest in jenen unentwirrbaren Anauel zusammengelaufen. Der unerwartete Sieg überraschte unvorbereitet die Gemüther; ebe fie fich noch zu fassen vermocht, um in die Zukunft vorzusehen, fturzten

bie Ereignisse unerwartet auf ste ein, und ließen nicht Zeit sie in Ruhe aufzunehmen und zu verknüpfen. So verzagt hatte lange anhaltendes Unglück die Herzen der Lenker gemacht, daß sie kein Vertrauen auf die Erhebung der Völker, und keinen Glauben an den Erfolg ihres Auskandes gehabt, und darum auf alle Weise, auch wo der Nachtheil offendar gewesen, einerseits sich zu stärken, und andererseits so schnell als möglich, durch schleunige Endigung des Krieges, dem möglichen Wechsel zuvorzukommen suchen. So tief waren wir gesunken, daß wir ganz des Reiches vergessen, daß kein Sedanke an seine mögliche Wieseberherstellung zurück geblieben, und daß man daher, ohne sich bestimmt zu denken was werden solle, nur im Allgemeinen sür die Größeren vorgesorgt, und das Uedrige der Zeit überlassen.

So ift es geschehen, bag ber Frieden mit ben Frangosen übereilt, und in anscheinend unschulbigen Artikeln preisgegeben wurde, woran fie nie auch nur in Gebanten reichen burften, während man fich felber Retten angelegt, beren Druck erft jest fühlbar wirb. In biesem Sinne bat man jene Tractaten mit ben Rheinbundsfürften geschloffen, und ihnen barin eine Unab= bangigkeit garantirt, bie man ihnen nun und nimmer laffen tann, wenn es auch nur ju Erträglichem tommen foll. Aus bemfelben Grunde hat man mit Murat jene Berhandlungen an= gelnüpft, über bie fich jest, ba fie bekannt geworben, bie Welt zu verwundern nicht aufhören kann, und darin dem Rapoleoniben nicht bloß fein Land garantirt, sondern ihm noch einen Zuwachs versprochen auf Roften bes Papftes, und bas in einem Augenblide, wo die Gewaltthätigkeit, die Rapoleon an ihm geübt, ihn ftinkend vor aller Welt gemacht, und wo man ausgezogen, biefen Greuel von ber Erbe anszutilgen. Man bebachte nicht, bag ber Beraubte folgerecht bier wie bort biefelben Baffen brauchen werbe, die einzigen, die ihm zu Gebote fteben, ben Bannftrabl, immer noch fürchterlich, ba man bie öffentliche Meinung ehren

muß. So ist es auch geschehen, daß man zu jener überaus kleinlichen Politik herabgestiegen: den gesammten Reichsverband aufzulösen, und an die Gränzen Frankreichs Mittelstaaten hinzupflanzen, zu klein, um ernsten Widerstand zu thun, zu groß, um leicht gehandhabt zu werben, aber eben groß genug, um wenn sie zum Feinde übergegangen, ihn bedeutend zu verstärken. Genua mit Sardinien, Belgien mit Holland, Bayern mit dem Oberrhein sollten in dieser Weise die Gränzhut übernehmen, und hinter diesen unsichern, verlornen Vorposten dann die grösstern Staaten, Oesterreich und allenfalls Preußen, sich erheben.

Gegen dieß unpolitische, einsettige Befestigungssystem, das beim ersten ernsthaften Ariege den ganzen rheinischen Bund wieber unter Frankreich versammeln könnte, hat sich, als es zur Ausführung gedelhen sollte, sogleich einstimmig die Ueberzeugung aller Bessern aufgelehnt. Die Zeit hat laut nach einer andern Ordnung der Dinge gerufen; die alten Erinnerungen sind wieder aufgewacht, man hat sich besonnen und gefaßt. Man erkennt täglich mehr, was Teutschlands Wohl erheischt, und daß es auf diesem Wege nicht zu erlangen ist. Das Reich fordert seinen Katser und den Verband zurück. Der Auf ist in den Rath gebrungen, und hat ihn so verstrickt gefunden, und so gehemmt auf allen seinen Wegen, daß ihm kein anderer Ausweg bleiben mußte, als darauf zu hören, wenn auch nicht die Stimme im eignen teutschen Herzen der Versammelten dasselbe spräche.

Unter biesen Umftänden erscheint Wellington in der Berssammlung. Er trifft die Parteien alle sich herzlich nach dem Frieden sehnend, aber der Frieden ist noch nicht bei ihnen. Alle Theile sind im Besitz der Gegenstände, um die gestritten wird, aber die Einen sind nicht ernstlich Sinnes, sich durch das Schwert in diesem Besitzstand zu behaupten, noch auch die Andern, sie durch Schwertes Gewalt daraus zu vertreiben; denn es soll und darf und kann kein Krieg sein, darin sind alle einverstanden.

Den stärksen Gründen in den gewechselten Roten, womit beibe Theile einander beredt zu überzeugen suchen, hat man beiberseits tein Gehör gegeben, und so haben die Berhandlungen sich endlos fortgesponnen.

Daß die beiben teutschen Mächte nicht zusammengehalten, hat als erste üble Folge gehabt, daß nicht Teutschland in der Bersammlung, wie sich gebührte, die erste Stimme hatte, sondern ihm, wie einer Macht zweiten Ranges, seine Angelegenheiten von außen geordnet wurden. Bisher hat Rußland die erste Rolle auf dem Congresse gespielt, und Frankreich abwechselnd angezogen und abgestoßen; dieß hat gewandt und schlau temposisset, und unterdessen immer mehr an innerer Ruhe, Kraft und Stärke gewonnen, und wird den Philosophenmantel adwersen, wenn es ihm dienlich scheint. Run hat auch England, nachdem es den amerikanischen Krieg beendigt, mit neuer Stärke sich gegürtet, und seinen geehrtesten Feldherrn zum Frieden gesendet, während wahrscheinlich eine Ministerialveränderung seinen gewandten, kräftigen Canning an die Spike der Geschäfte ruft.

So wachsen die Ausländer mit jedem Tage um uns her, während Teutschland durch innern Zwist mit jedem Tage kleiner und schwächer geworden. Jene sind über ihren Bortheil wohl verständigt und verfolgen ihn standhaft; wir aber sind blind gewesen in unserer Aufsähigkeit und Gifersucht jeht wie zu allen Zeiten, und unser Lohn würde derselbe sein, der uns immer zu Theil geworden, wenn wir darin beharren wollten.

Dagegen ift nur ein Mittel: daß die Welfen und die Ghibellinen, die rothe Rose und die weiße, in Teutschland aufrichtig und ernstlich miteinander sich vereinigen, und nun miteinander Fronte gegen alles Ausland machen. Rur ein einziger ehrenvoller Ausweg ist noch offen: daß Alle insgesammt, die teutscher Zunge sind, sich anertennen und einträchtig werden, und den zerrissenen Ring des alten Reiches wieder zusammenfügen, und

Ramen; und bort werbe behandelt, was des Reiches Wohl er= beischt, und was sonst ben Richtern vorgekommen, und was einer Befferung fähig ift, werbe gebeffert. Wenn aber befonbers schwierige Verhältniffe eine fehr zahlreiche Versammlung aller Fürsten verlangen, bann werbe fie babin ober anberwarts berufen, und es geschehe was immer am besten frommt. ordentliche jährliche Zusammenkunft ber Richter und Rurfürsten werbe nie unterlaffen, und barin muffen alle Banbel ber Kurften burch Urtheilsspruch abgethan werben. So hat es schon Constantin gewollt, indem er in jenem Briefe an den Maricola unter Anderm also schreibt: \*) Weil wegen besonderer ober gemeiner Lanbesnothburft es rathsam ift, nicht bloß aus ben einzelnen Lanbichaften, fonbern felbft aus ben einzelnen Stabten bie Geehrten (honoratos, Rotabeln) zu versammeln, und bie Abgeordneten zu vereinigen, um bas Befte ber Befiter qu= gleich mit bem öffentlichen Wohle zu beforgen, fo haben wir es für zuträglich gehalten, bag fortan jährlich zu bestimmter Beit in der Hauptstadt Arles ein gemeiner Rath der fieben Land= schaften versammelt werbe, bamit burch die Vereinigung ber Besten, in Beisein ber Prafectur, wenn bieg bie Lage ber Beschäfte an Sand gibt, beilfamer Rath in allen Angelegenheiten gepflogen werbe. Auch foll, was behandelt und erörtert worden, mit allen Beweggrunden ber Entscheibung, ben Lanbschaften nicht unbekannt bleiben, weil auch fur Abwesenbe bie Form ber Billigkeit und Gerechtigkeit gehandhabt werben foll. follft Du barauf halten in ben fleben Lanbschaften, daß tundgethan werbe allen Notabeln und angeseffenen Richtern (possessores judices) aller Lanbschaften, baß in jedem Jahre ein solcher Rath foll versammelt werben vom August zum September, bamit bie Entferntesten Beit haben ihre Abgeordneten augufenden. Gestraft aber foll werben um vier Afund Gold, wer unter ben Richtern, mit breien aber, wer unter ben Notabeln ober Beamten

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich bas erfte Beifpiel einer Art von Stanbeversammlung im füblichen Europa.

(curiales) an dem bezeichneten Orte fich einzufinden faumt. — So follte es auch mit jener Zusammenkunft in Frankfurt gehalten werben, fo bag jahrlich im Dai ober September, außer ben oben angeführten, aus jeder Sauptftadt und ben großen taiferlichen Städten fich wenigstens Giner einfande. Die Fürsten möchten bann auch so viele von ihren Rathen mitbringen, als ihnen aut= bunkt; und alle wurden burch einen Gibidwur verpflichtet, bag fie nach bestem Wiffen und Gewiffen zum gemeinen Landeswohl entscheiben wollen. Dort follten die Gewohnheiten ber Landschaften untersucht, und so viel geschehen kann nach bem gemeinen Lands= gebrauch eingerichtet, und die verwirrenden Formen fo viel thun= lich abgeschafft werben; benn nur allzu oft werben bie einfältigen Armen im Bolte burch bie Rniffe ber Rechtstundigen hintergangen, weil qui cadit a syllaba, cadit a causa, wie ich oft auch in ber trierischen Diocese erlebt habe. Dann sollen auch jene abicheulichen Gewohnheiten aufgehoben werben, die ben Gib erlauben gegen Zeugen jeber Art und in jeber Bahl, und was fonft noch mehr bergleichen gegen die mahre Gerechtigkeit in Teutschland fich eingeschlichen bat."

So hat der geistreiche, wohlverdiente Mann, deffen Andenken außer seinen Schriften bei uns in der schönen noch bestehenden Stiftung, die er an seinem Gedurtsort Cus an der Mosel gemacht, in Ehren gedlieden ist, zu dieser Zeit geredet und gerathen, aber die Worte sind unnüß verhallt, wie auch jett so manche verhallen werden. Damals war Teutschland nur erst in der Abnahme seiner Kräfte, aber noch immer grün und reich, und achtete darum nicht solcher Rede, dis endlich, als die Tage um gewesen, das Gericht gekommen. Wehr als drei Jahrhunderte sind seit der Zeit des Sprechenden verlaufen, jett spricht ganz Teutschland aus einem Munde was vielleicht damals nur die Geschicktesen verstanden, die Winde rufen, und die Wasser rausschen die Rede nach, und darum wird sie wohl nicht so spurlos wie damals vorübergehen.

Altteutschland in ben Berhältnissen, welche bie neue Zeit gebieter, wieder herstellen und aufrichten. Daß es bazu komme, darf niemand aufhören zu hoffen; auch scheinen manche Zeichen zu verkünden, daß ein Einverständniß, und mit ihm die glückliche Beendigung der teutschen Angelegenheiten nahe kömmt.

Den 27. Februar.

Der geometrische Theil ber Arbeiten des Congresses scheint abgethan, und die Länder find wahrscheinlich in diesem Augen= blide, wenigstens in Teutschland, getheilt und ihren herren qu= gesprochen. Diese ploklich beschleunigte Bewegung ift, nicht febr jum Lobe ber früheren Berhanblungen, bem Drange bes Miniftere Caftlereagh zugeschrieben worben. Man follte benten, bag hatte ber eble Lord die gleiche Anstrengung im letten Monat bes Barifer Aufenthalts gemacht, es mußte ibm gelungen fein, schon bamals bas jetige Resultat herbeizuführen, und Teutschland schweren Drang und die friegerische Ariebensnoth zu er= sparen. Inzwischen hat jedwebes Ding seine Beit, und obgleich bas scharfe Meffer in ber Lilienzwiebel schon bie künftige Blume entbedt, und zur Sichtbarteit aufbereitet bat, fo ift biefe Reim= gestalt boch keineswegs ber vollkommen ausgebilbete Lillenstengel; und haben bie Wiener Sahungen auch ichon im Parifer Frieden verhüllt gelegen, so hat es boch ber Jahresfrift bedurft, fie baraus hervorzutreiben, und es ift uns viel anderes Gute aus ber Bergögerung zugewachsen.

Es haben Biele sich über ben Ausgang ber Wiener Berhanblungen eine Art von Ibeal entworfen, wie es bem Menschen so natürlich ist in Allem was seine geistige Natur berührt. Sie haben sich eingebildet, man werde vor Allem tilgen die erste Sünde, die fruchtbare Mutter schweren Unglücks, die in der Theilung Polens begangen worden. Dies Bolen, aus den abgeriffenen Landschaften wieder bergeftellt nach billiger Ausgleichung mit ben Nachbarftaaten in ein Erbreich verwandelt, in eigner Befetgebung und mit ftanbischer Berfaffung, einem eigenen Konig hingegeben, haben fie Breugen jum Lohn für feine Anstrengungen zugebacht. Umgeben vom norbischen Abel, im verjungten teutschen Orben, follte biefer Fürft gegen die Mostowiten ber Martmann im Nordoften bes Reiches fein, wie Desterreich mit Ungarn im Suboften; wahrend ein anderer im Westen in gleicher Umgebung die westlichen Granzen gegen die Kranzosen batete. Ruß= land, hofften fie, werbe wie gegen Krantreich, so gegen Teutsch= land Grofmuth üben, und zur handhabung bes Bolferrechts bie Banbe bieten; fie glaubten, es werde im wohlbegrundeten Bewußtfein seiner Starte und Unangreifbarteit; in Betrachtung seiner vom bothnischen Meerbusen bis jum schwarzen Meere wohlgerundeten Begranzung jeder weiteren Bergrößerung entfagen, bamit es nicht schon auf ber Rarte burch seine gewaltig vorbringende eingefeilte Landermaffe bie weftlichen Bolterschaften erschrecke; fie meinten es werbe fich bamit begnügen, bag ihm gewährt werbe von ben andern Staaten ber Zuwachs von Reiden und Lanbertheilen, mehrere taufend Quabratmeilen betragend, ben es in ben letten zwanzig Jahren, in benen alle anderen Staaten arm geworben, mit fich vereinigt hat. Sachsen mochte bann, wenn man ben König nicht im Befite laffen wollte, unter ber erneftinischen Linie vereinigt bestehen, und ber Stamm burfte bie barte Berreißung nicht beflagen.

Sollte mit biefem Entwurfe verglichen werben, was ber Congreß ausgeführt, dann ist freilich die That hinter dem Borsfah sehr zurückgeblieben. Alle haben gewonnen, nur das arme Teutschland ist wie gewöhnlich zu kurz gekommen. Die Sünde von Polen hat es getheilt, und den Fluch auf sich genommen; aber die Beute hat es nach und nach dis auf einen kleinen Theil an Rußland verloren. Schweden hat ein Königreich sich zugelegt,

und ben, ber es eingebüßt, auf Teutschland angewiesen. Eng= land hat reiche Landertheile in anbern Belten in Befit . und wahrscheinlich mit Holland geheimer Unterhandlung gepflogen, ihm für die ausländischen Bestsungen jenseits bes Deeres in ber Rabe andere Entschädigungen zu verschaffen, und abermal ift die Anweisung auf das Reich gegeben worden, das fie gehor= fam honorirt, und bas ichone, reiche Belgien abgetreten. Frankreich, bas Alles verloren, hat Alles boch gewonnen, alle Schate bes festen Lanbes, und bagu noch 800,000 Seelen in ben Rauf. Das Reich aber verarmt, verlaffen, bas niemand gehabt, bas feine Sache geführt, bas nicht einmal feine alten, abgefallenen Provingen, die Schweig, wiedergewonnen, foll auch feinen Raifer bazu verloren haben, und ein Directorium gewinnen, bae Krantreich vor vielen Jahren schon verworfen, und ift fur seine Ent= fcabigung auf ben wieberbelebten Beift feines Boltes angewiesen. und geschickt hat bas Ausland seinen Kurften, was fie bem Mutterlande ausgeschnitten, als reinen Gewinnft und Entschädigung angerechnet.

Dieß ist baher gekommen, weil bas Reich nicht mehr in einer lebenbigen Ibee, nur in einem Begriffe vieler Einzelnheiten vorhanden ist, deren jede nur ihrer selbst wahrnimmt, und daburch nur mittelbar und zufällig das Ganze fördert. Es ist aber auch gekommen durch eine Berkettung von Ereignissen, über welche die Menschen nicht mehr herr gewesen. Leider hat man nur allzuviel im Taumelfrieden von Paris vergeben, was sich nicht so leicht ungeschen machen ließ. Auch ist leichter das Gute, und noch mehr das Beste zu erdenken und zu verslangen, als es auszuführen. Wenn der Diplomatie nicht die Wahl des Krieges überlassen bleibt, ja, wenn sie nicht einmal mit ihm drohen soll; wenn überdem die äußere Roth sie drängt, und jede Zögerung verbietet; dann ist sie ganz wassenlos, und muß, wenn die Gegner alle klug und gewißigt sind, ihre ganze

Thatigteit barauf befchränken, in ben ftreitigen Gegenständen Mittelburchschuitte und beschwichtigenbe halbheiten auszumitteln.

Betrachten wir aber nun wie die einzelnen teutschen Staaten fich geordnet und gesett, so ist nicht zu läugnen, daß Teutsch= land an innerer Wehrhaftigkeit gewonnen, ohne daß bie ange= wöhnte Selbstständigkeit der Theile allzu sehr bedrängt worden ware. Preugen ift mit Gifer und Begeisterung in ben Rampf gegangen, mit Macht und Stärke angethan hat es ihn verlaffen. Behn Millionen meift reine Teutschen, beinahe bas Doppelte von bem was Defterreich in feinem Raiserthum beschließt, find in ibm gesammelt und in eins verbunden; von den Landen, die ber tapfere teutsche Ritterorben bem öftlichen Seibenvolke abgeschla= gen, zieht es fich, alle großen nordische Aluffe beberrichend, bis jum Rheine und ber Mofel an bie gallischen Granzen bin, ein Band geflochten um alle Stamme Riebertentschlands, bag fie nach Morgen ober Abend ibre vereinte Kraft richten konnen. ober wohin es fonft die gemeine Reichsnoth erforbern mag. Bur Krone, die es früher fich genommen, ift ihm jest auch die Dacht geworben, und es ift burch ben Zuwachs und bie gewonnene Gebiegenheit innerlich beruhigt und gefänftigt, und ber trampf= haften Anstrengung entledigt, und es wird, fortan ber bisherigen falschen nothgebrungenen Politik entsagend, die um fich selbst ju friften alle Nachbaren bebrangen mußte, eine ftarte Stute bes gemeinsamen Baterlandes werben.

In Mitte seiner Stärke ruht jest an Elbe und Ober und an die Weichsel angelehnt das alte Mutterland ziemlich wohl in sich geschlossen und zugerundet. Nur im Morgen ist die tiefe Einbucht zwischen Ostpreußen und Schlessen durch die unbedeutenden Abtretungen von Polen mehr verkleistert und abgestumpst als ansgefüllt. Danzig, Thorn, und die übrigen Weichsel- und Oberfestungen, Torgau, Wittenberg, Ersurt, Magdeburg umschließen es mit einer Kette fester Burgen, und alle sesten Stellungen im thuringer = und schlesischen Gebirge, und an den vielen Parallelfluffen find in seinen Handen, und bas Meer schließt ihm schüßend die lette Seite.

Wie eine Insel im Ocean liegen von biesem Hauptland ab, nur burch bie neu angelegte Rriegsftraße, einen schmalen Damm, mit ihm verbunden die gewonnenen westphälisch=rheinischen Land= schaften, ber rechte Alugel bes preugifchen Ablers, ber nach Mittag gegen die Sonne fteigt, während sein linker in Oftpreußen am Slavenlande ftreift. Mart, Effen, Werben, Minben, Ravensberg, Tetlenburg, Lingen, Münfter und Cappenberg, Baberborn, bas herzogthum Westphalen, Berg, Raffau = Dranien, wahrscheinlich ein Theil von Naffau = Weilburg im Tausch ge= wonnen, das Ruhrbepartement langs einer Linie, die am Lutticher und Limburger Land vorbeiläuft, bas Saarbepartement mit bem Theile bes Balberbevartements bieffeits ber Saur und mit Ausschluß bes Kreises von Birtenfelb, enblich bas gange Rheinund Mofelbepartement bis zur Rabe, bilben bieß schone wohl gerundete Land, an fich felbft ein Königreich, nach Bayern bas ftarffte, von nabe brittbalb Millionen bewohnt, ein volles Biertheil ber ganzen neuen Monarchie ausmachenb, recht aus bem Rernland Teutschlands herausgeschnitten, reich und fruchtbar, von guten, ftarten Stämmen teutscher Nation bewohnt, ber rechte teutsche Wald aus Gichen und Buchen gemischt.

Jenes Rheinland besteht von der Weser bis zur Mosel der größern hälfte nach aus katholischen, ehemals von geistlichen Fürsten regierten Ländern, in denen die Erinnerung alter, in gemüthlicher Ruhe und ungestörtem Wohlstand verlebter Zeiten, noch nicht erloschen ist. Aber die Bewohner wissen, daß alles Sehnen nach dem Unwiederbringlichen, über dem das wirklich Erreichbare verloren geht, eine Thorheit ist; sie haben überdem bei freier gewordnem Blid die großen Nachtheile und Gebrechen jenes Justandes eingesehen, und erkennen wie die Zeit auch sie, nachbem fie so lange geseiert, mit den Andern zur Thätigkeit in's öffentliche Leben berufen hat. Und sie werden sich zu lösen wissen, obgleich am spätesten gekommen, werden sie nicht die Letten sein; sie hoffen, daß Preußen ihnen einen Prinzen des königlichen Hauses sendet, und ihnen eine angemessene Verfassung gibt, und alle Liebe die ihnen entgegenkömmt, werden sie mit treuer-Anhänglichseit und Ergebenheit erwiedern.

Bludlich hat es fich gefügt, daß die wiberwärtige Mosel= granze durchbrochen worben, und bas gute Bebirgland, ber hunderuden, ber Daffe zugeschlagen; bagegen ift es freilich ju bedauern, daß die gesegneten Ufergegenden an der Maas hinauf im Vertrage an Belgien baben abgetreten werben muffen, angeb= lich zur Entschädigung für die oranischen Lande. benten follen, Oranien fei überreichlich burch Belgien felbst ent= schäbigt; überbem ift Luttich bem Statistifer allein mehr werth, als alle naffauischen Stammlande zusammen. Banz Teutschland tann teine folche Baffenwertstätten aufweisen wie bie bort vorhandenen, und wird fünftig wie bisher nach außen seinen Bebarf fuchen geben. Sober binauf find bie fruchtbaren und fabrifreichen Begenben, bie verloren gegangen, gleichfalls ein merklicher Schaben, um so fühlbarer in biefer Zeit, wo Rriegsnoth bas Capital ber Nation fo fehr vermindert. Diese Abtretung mare übrigens tein Berluft, um fo mehr, ba biefe Lander aneinander gewöhnt find und zusammengehören, wenn fie, wie man vom Luremburgischen behauptet, an einen Reichsstand geschehen; aber Alles scheint leiber babin fich ju entscheiben, bag Solland in völliger Unabhangigkeit fortbesteht, und Belgien als Beute vom Reich mitnimmt.

Ware aber, wie behauptet worben, bas Land barum abgegeben, um einen Zwischenstaat zwischen Frankreich und Preußen einzuschieben, so würde die Anwendung biefes Grundsabes einer zagen, auf sich selbst mißtrauischen Politik nicht weniger zu

beklagen sein, weil sie ebenfalls wieber auf Unkosten Teutschlands geübt worden. Die Franzosen scheuen keine solche Berühzung; sie treten scharf und ohne Furcht auf den äußersten Randihrer Gränze hin, und ihnen wäre nicht eingefallen, Lothringen und Elsaß anderer Herrschaft hinzugeben, damit die Rähe irgend einer teutscher Macht verhindert würde. Offenbar sind solch. Zwischenländer zur Beute des nächsten Krieges ausersehen; wie schlecht aber ist in einem Reiche vorgesorgt, wo das Aeußerske-Entlegenste dem Gesammtverein nicht ebenso werth ist, und gleichehr unter seinem Schutze ruht wie das Innerste. Gerade we wir das Erste den Franzosen preisgegeben, haben wir auch a-Ende unser Letztes an sie versoren.

Aehnliche Betrachtung scheint auch mitgewirkt zu habe baß der Rest von Sachsen als nothwendige Mittelmacht etweischen worden, weil Desterreich und Preußen, bie ohne Bedermit Russen und Türken gränzen, sie gegeneinander unentbebregeachtet haben. Unser Unglück hat und die Einigkeit ziemstark anempsohlen; die es gut mit und meinen, möchten Berührungspunkte ins Unendliche vermehren; sie möchten tause neue Bande zwischen den getrennten, sich entfremdeten Theil knüpfen: unterdessen beschäftigt sich die Politik, die alten Gräde und Schutzgatter sorgfältig auszubessern, und neue anzulegen damit die uneinigen Brüder ja nicht zu einem greulichen Ratursspiel zusammenwachsen.

Sachsen ist, wie neulich in Ansehung der Kriegszeit ausgesprochen worden, jest auch ein wahres Opfer der Friedensvereinigung gefallen. Da gleiche Kräfte nach entgegengesetzten Seiten angezogen, so ist es endlich in Zwei getheilt; und das Gegentheil von dem was Preußen nach dem großen Unglück angethan worben, ist ihm geschehen. Damals hat ihm der Feind Polen mit der Hälfte seiner Bevölkerung abgenommen, jest ist Sachsen gespalten, und Polen ihm dazu verloren: also wechseln die

Schickfale ber Boller, und beständig ift nichts als ber Unbestand. Es wird ein Wetteifer entsteben awischen ben benachbarten Regierungen: welche ihren gewonnenen Theil am beften halt, und wem es am erften gelingen wird, bie öffentliche Stimme zu gewinnen; und boch wird bie geschlagene Bunbe nur erft fpat vernarben. Da bas Land seit viel Jahrhunderten beisammen war, so bat zwischen bem ebnen Rieberlande und bem Gebirge ber Rreislauf ber Buter in bestimmten Bugen fich geordnet, und es fließt aus und tehrt gurud in fest gewachsenen Befägen. Bas in ber Nieberung ber Ackerbau erzeugt, nahrt oben in ber Bobe bie fleißigen Banbe, bie ihren Erwerb vertauschen unten gegen biefe ihre Leibesnahrung. Jest hat bie neue Granze alles scharf burchschnitten, und bie Abern bluten; beibe Theile muffen fich anderwarts ansaugen und zu verwachsen suchen. Doch barf bas übrig gebliebene Sachsen hoffen von bem beffern Beifte, ber biefe Zeit eingenommen, bag es barum nicht fremb geworben, weil es nicht unterthanvflichtig ift.

85.

## Die Schweizer Angelegenheiten.

Sonst hat die Welt mit einer Art von freudiger Erhebung au ben Bergen ber Schweiz binaufgeseben, als wohne auf ihnen ber alte, gute Geift einzig noch unvertrieben, und als lage auf ihren Sohen noch ber lette ichwindenbe Strahl einer untergegangenen ftolzeren Zeit. Diese Täuschung ift vergangen; nur mit wiberwärtigen Gefühlen wird hingesehen, und ber verlette Blid bald wieder unwillig und mit Etel abgezogen. Roch fteben bie alten Berge, aber bie geiftigen Soben find abgeflacht, und bie Tiefen find versumpft, und gabrend treiben die Leibenschaften ibre Blasen aus dem Moore auf. Als die Revolution vor Jahren bie alte Trägheit zuerst aufgestört, und nun an Tag kommen follte, was die gerühmte Freiheit werth gewesen, ba fand fich im Herzen alles wurmstichig und vermobert; ber bose Beift, ber innen im Aftloch ber alten Giche eingesperrt gewesen. brang einem Riefen gleich berauf, als die Frangosen ben sperrenden Reil herausgezogen, und in Saber, Bant und Streit burchfuhr er alle Thale. Dann tam ber Mittler und Beiland biefer Beit, und wußte ihn einzufangen, und von neuem fest au machen, und ruhig ging alles wieber im alten gewohnten Beleife; fie fügten fich, und schmiegten fich, und Bant und Zwist waren geftillt, und fie zogen mit ben Anbern am Siegeswagen. Als aber auch biese Zeit um gewesen, ba kamen bie Rorbischen, und nahten unbehutsam fich bem Orte, ber ben bosen Beift befchloß, und zogen seine Riegel, und wie ein Rauch tam er herausgejogen, und wuthet nun wieder burch bie Gaue. Richts beweist fo fehr, wie bieg Gefchlecht unwurdig ber Freiheit ift, als bag es zweimal fich selber überlaffen, nach Art entlaufener Rnechte

fich benommen, und mie in Ordnung und Rube fich zu faffen weiß, als wenn es burch barten Awang bagu gebrungen wirb. Und weffen ift bie Schuld, bag es zu folcher Grniedrigung getommen? Des Bolfes? Es wird nicht schlechter fein, als anberswo in Teutschland, ja im Kernlande gewiß viel beffer als an manchen Orten. Auch nicht ber Mehrzahl unter ben Gebilbeten, bie wie überall im rechten Mage die eigentliche öffentliche Meis nung bilbet. Wohl aber gibt die Berberbniß der Mindergahl biefer Ctaffe, die in ber Schule ber letten tief versunkenen Beit in Gigenfucht und schmubiger Erniedrigung untergegangen, ben gureichenben Grund gu allen unfeligen Ereigniffen. Diefe Batri= cier, ift auch nur ein Kunke bes beffern Geistes an ihnen ficht= bar worden? Befeffen von ber Souverainitatstollheit bis jur Raferei, worauf find von Anfang an ihre Bedanten gerichtet gewesen, als auf ben schmutigften Gigenvortheil? Wie haben fle nicht jedes Anfinnen um Berbefferung mit erbofter Gewalt und verstodter hartnäckigkeit von fich weggestoßen! Wie haben fie nicht nieberträchtig um bie Gunft ber Rranzosen gebuhlt von Anfang ber bis jest, in Hoffnung, bag ihre gemeinschaftliche boje Sache fich wechselweise aushelfen werbe! Weil fie bie Lang= muthigkeit der verbundeten Fürften tennen gelernt, barum haben fie in ihrem Duntel fie zu verachten fich bas Berg genommen, und es für ihren Bortheil ertannt, lieber bem ftartern bofen Beifte fich zu verschreiben: ja wenn er fie nur recht annehmen wollte, fie wurden ihm mit Freuden ihr ganges Baterland, mit thres Blutes Unterschrift hingeben, wie fie fcon 1807, nach Sohannes Müller, einen frangofischen Bringen fich jum Berricher von Ravoleon ausgebeten, bamit er ihrem Stolze und ihrer Sab= fucht frohne, und fie mit ihren Gelüften überschütten moge. Bie schamlos im Angefichte ber gangen Welt haben fie ben Proces in Freiburg nicht geführt, und wurdige Manner, die von ihrer Tyrannei an die Aursten in Wien appellirten, verurtheilt und

perbannut, als fafe Rapoleon bet ihnen moch im Rathe, und batte feine Schergen ihnen an Richtern hingesenbet. Wie fcanbbar im Angeficht Europa's baben fie biefe Correspondenz offen bingelegt, und mit breifachem Schimpfe fich bebectt: einmal, inbem fie vor allen Menschen offentundig gemacht, wie ihre Bosten chrlos die Siegel brechen, und ihre Spione die Beheimniffe verratherifch allumber erspuren; bann, indem fie, bie berufen find, von der Höhe herab das Del der Milde über ihr fturmisch bewegtes Land auszugießen, felbft zuerft es mit bem gener ber Leibenschaften entflammen, und ben Reuerlarm wilben Zwiftes blasen; endlich brittens, indem fie, nachdem fie bas Unbeil losgelaffen und die Brandfackel geworfen haben, feig gurudtren, und ihr eignes Wert widerrufen, und zu verbieten die Grimaffe machen. Ift es ein Wunder, daß bei folden Umtrieben, bei biefer Tattit bie schlafenben Thiere im Bolte zu erweden, fie endlich grimmig erwachen; bag, nachbem man vielmal berausforbernd, ben Teufel an die Wand gemalt, er endlich im Born erscheint; bag tunftlich motivirte Ruftungen gewünschte Gegenrüftungen hervorrufen, und bag bas erbitterte Bolt enblich gleich leibenschaftliche Menschen sucht und findet, die fich an feine Spite ftellen, und nun bie Rehrseite bes Werfes liefern.

So ist es geschehen, daß mitten im tiefen Frieden, und während ein Bölkerrath versammelt ist ihn auf lange zu befestigen, in diesem Lande die streitsüchtigen Parteien nahe daran sind, handgemein zu werden, nicht ohne geheime Hoffnung bei den schlechtesten unter den Aushehern, es möge dann von außen dort oder hier zugegriffen werden, und im Herbeispringen des Gegentheils sich wohl gar ein neuer Krieg entzünden, in dessen Berwirrung die blinde Leidenschaft hoffen darf Befriedigung zu sinden. Was wird der Ausgang so frevelhaften Beginnens sein? Zum andern Streite wird sich wohl ein anderer Mittler sinden, der, da sie Vernunft nicht hören, durch die Gewalt die Partei-



#### 86.

### Einige Worte über Villers Cod.

Carl Billers ift am 26. Februar Abends in Göttingen ge-Innerlich schwal seit geraumer Reit, ift zulest eine jener fritischen Rrantheiten bingugetommen, die ibn in ber Rraft feiner Jahre weggenommen. Seine Rreunde halten bafür, bag mannigfacher Berbruß bie lette Zeit fein Ende beschleunigt babe. Die ihm benfelben unter und bereitet haben, hatten fich scheuen follen, um elender Berfonlichkeit willen, vor bem Ausland bie Ration bem Verbacht bes Unbanks auszuseten. Ober bätten etwa bie jest so höhnisch in ben Zeitungen gegen ihn gethan, auch nur ben Muth gehabt, zur Zeit ber Tyrannei, bie fie ganglich ignoriren wollen, eine Schrift zu ichreiben, wie die über Lübed's Blunberung gewesen. Der Berftorbene hatte gur Beit unferes Unglude mit une gehalten, ale unfer Blud getommen, hatten wir ihn nicht verläugnen burfen. Doch hat bieg im Grunde niemand, einige wenige ausgenommen, gethan, benen aus ihrem Unrecht bie Strafe jest erwachsen ift, bas fie auch mit bem besten Willen es nicht wieber gut zu machen im Stanbe find. Billers war ein braver, wohlmeinender, geiftreicher Mann, ohne Arg und Sehl, weil fein Inneres leicht überfloß, und biefe feine Heralichkeit hat ihm die Liebe aller berjenigen gewonnen, die ihn gekannt. Er neigte ju und herüber aus innerer, geiftiger Ber= wandtschaft; er wollte uns wohl in Liebe und Anhanglichkeit, und es ift nur gemeine Billigkeit, bag wir wieber mit Bohl= wollen sein Andenken in Ehren balten. Bremen, bie Stabt teutschen Sinnes, hat eine ber Pflichten bes Baterlanbes gegen ihn erfüllt, und ihn als Burger aufgenommen. Zest ruht er in unserer Erbe von seinen Lebensmuben; seine Erinnerung aber foll in unfern Bergen aufbehalten fein.

# Befterreichs finangen und Papiergeld.

Der Berfaffer bes Auffates in ber allgemeinen Zeitung über ben hochwichtigen Gegenstand, ber hier zum anbernmale gur Sprache gebracht werben foll, hat, wie ihm teber Sachver= ftandige Zeugniß gibt, gut, ausführlich, grundlich und möglichft erichöpfend barüber gerebet, und Befinnungen und Grundfate von Shrlichkeit und Rechtlichkeit babei feinen Betrachtungen untergelegt, bie auch in die Ausführung feiner Borfchlage bineinge= tragen, die schwierige Sache balb zum gewunschten Enbe führen warben. Er bat einige Empfinblichkeit barüber an Sag gelegt, bağ bie Erörterung ber Angelegenheit mit einer öffentlichen Er= innerung über Pflicht und Recht an die Regierung eingeleitet worden, und hat seinerseits wieber an die großen Berbienfte ber= felben, um bie Bertheibigung und bie Befreiung Teutschlands, gemahnt. Es bedurfte beffen in teiner Weise; wenn Defterreich früher vertannt und angefochten worben, bann gefchab bas, als Teutschland fich selbst verkannt und vergeffen batte; als ibm. gerfloffen wie es war in die Erbarmlichkeit und Leere des Augenblick, bas Anbenken an seine Geschichte hingeschwunden war, und das Gefühl der Ohnmacht mit eitelm Hochmuth wie ein bartnädiges Wechselfieber in ihm tampfte. Geit fich biefe Leere ausgefüllt, und Desterreich in Teutschland fich begreift, bat auch biefes auf seine Ehre fich besonnen, und weiß, was die Rniser= macht ihm gelten foll, und ihr Breis und bie Anerkenntnig ift Allen ins Berg geschrieben. Aber boch kann bie öffentliche Stimme teiner Undankbarkeit geziehen werben, barum daß fie jenen Rothfchrei gethan; benn fie hat nur nach Bollenbung bes Wertes

ber Rettung gerufen; find bie Räuber abgewehrt, bann verlangt jeber wenigstens noch seines Reftes herr zu sein, und will, bag Recht wieber vor Gewalt gehe, und vor Allem, daß ernstlich und mit ftetiger Thatigkeit auf Silfe gebacht werbe in ber Roth, in der das Reich jest langsam verblutet aus viel tausend Wun= ben, weil niemand fie zu verbinden bentt. Die öfterreichische Rinanggeschichte bat nicht leicht ihres Gleichen in ber Gefchichte; whne Betrug und ohne Vorfat zu betrügen, blog burch Diggriffe und ben Drang bes Unglude ift ihr Papierspftem verberblich geworden in einem Umfang wie kein anderes in Europa. Arantveich bat burch seine Assanaten unvergleichlich weniger Un= ghid um fich her verbreitet, weil es im Ausland keines Autrauens genoß, und niemand fich mit ihm einließ, ber nicht gezwungen war. Im Reich aber war auf Desterreich bas Bertrauen unbeschräuft; auf Befehl ber Ortsobrigfeiten wurde von ben Rangeln atter Confessionen bem Burger und gemeinen Manne bringend jugerebet, bem Ruffer jur Unterftugung fein Gelb bin ju bringen; alle öffentlichen und Baifengelber follten ban verwendet werben, und niemand zogerte, ber Aufforberung nachzukemmen. geschah beim Ansbruche bes Krieges mit Avankreich, ber nicht gur Bertheibigung bos Abiche, fonbern im Angriff auf bie Revo-Intion unternommen war. Balb brach bas Unglud ein, bie breißig Procente Inschuß wurden noch erzwungen, bann bie Ainsen in einem werthlofen Papier bezahlt. Etwas später wurben biefe nur mehr von ber Halfte abgeführt, und alfo, obgleich es nicht ausgesprochen wurde boch ber Sache nach, bas Capital um bie Salfte heruntergesest, nub bamit auf einmal 600 Dil-Honen ausgetifgt. Weiter wurden andere 800 Millionen auf Dieselbe Weise niebergefchlagen, indem ber Gulben auf 12 kr. herabgefetet wurde, welche bei Grichaffung der Ginlofungefcheine wieber mur mit zwei Drittheilen Berluft, alfo allein um vier Arenzer an verwechseln waren, wie die öffentliche Golblaufzeitel

ber Beit erweisen. Die Roth mußte Gifen beechen im Drange ber Befahr und bes Unglude, barum liegen bie Schwergefahr= beten biefe aufeinanderfolgenden Magregeln fich gefallen; ja man war in der Monarchie und auswärts auf eine gangliche Berrufung ber im Rriege 1810 ausgegebenen Papiere, nach feiner Beendigung gefaßt; man betrachtete bie Ginbuffe als bas nothwendige Opfer für bie Erhaltung bes Staates bargebracht, und man hatte bas Verlorene verfchmerzt und barauf Verzicht gelei= ftet; die umlaufende Maffe batte fich von selbst ziemlich gleich= förmig vertheilt, fo bag bie Bertilgung wie eine Steuer erfchien; und man hoffte, bag fortan bie Rinangen nach ber Ausschmei= bung jenes Rrebses wieber vollkommen fich herstellen, und wohl gebeihen würben, und baburch ber Reft bes Rationalvermögens wenigstens gefichert ware. Damals aber gab die Gewiffenhaftig= feit bes Monarchen eine folche schnellburchgreifenbe Magregel nicht zu; die Bapiere wurden nur herabgefest, nicht aufgehoben, und blieben im allgemeinen Umlauf, und bie Agiotage trieb ihr Spiel. Die Brifchenzeit bis jum Ausbruch bes neuen Krieges wurde mit Entwerfung mannigfaltiger Rinanzplane bingebracht: bie neuen großen Ruftungen und die Wieberherstellung bes gang= lich aufgelösten heeres rif wieber tiefer ben Abgrund anf; aber es war ber lette Rothbrang und ber lette Rampf. Und als ber Partfer Frieden abgeschlossen war, ließ fich die Hoffnung nicht mehr nieberhalten; man erwartete mit Gewißheit, bie Regierung werbe gleich biefen erften gunftigen Augenblick ergreifen, thres eignen Bobles willen und jum Beften aller eigenen und augewandten Bolferschaften, um eruftlich und fraftig ber Bunahme bes Uebels ein Biel an feten, und bem nicht mehr fchleichenben, sondern reißenden Berberben Ginhalt zu thun. Die Mitglieber ber Kinangstelle hatten fich feit Jahren Plane ohne Bahl von allen Seiten entwerfen laffen: aber es gefchah nichts; unthatig wurde bem flurgenben und brausenben Strome gugesehen, ber

bas öffentliches und Privatvermögen verschläng, und keine Vorkehr getroffen, durch Dämme ihn zu zügeln.

Der Berfaffer jenes Auflattes hat es felbft gefagt, wie ein hauptgrund der Entftehung bes Uebels barin gelegen, bag in ber Zeit ber Bankozettel bie Regierung burch bas Sinken berfelben in die schreckliche Berlegenheit gefett worden, fort unb fort beren so viele brucken zu laffen, bag nothwendig bie fcbredlichften Rolgen aus ber Uebersehung entfteben mußten. boch, obgleich man während so viel Jahren bas fchwere Elend tief gefühlt, was badurch in der Monarchie und ganz Tentich= land entstanden ift, hat man wieder feit jenem Frieden eine aber= malige, fcreekliche Krife vorbereitet, indem man mit den Antici= potionsicheinen ebenso verfährt. Ginlosungescheine burfen teine mehr ausgegeben werben, die Preffen find ber Deputation über= geben; aber jene Anticipationsscheine, welche man fur bie Be= waffnung und ben Krieg geschaffen hatte, werben fortbauernb in folder Menge gebruckt, ale man zur Befreitung aller ber außer= gewöhnlichen Ausgaben nothwendig erachtet. Mit ber Junahme ber Menge fintt begreiflich mehr und mehr ber Werth: unb endet der Cangres nicht bald, dann bringt ber Frieden mit diesen Papieren basselbe Glend, mas ber Krieg mit ben früheren bereingeführt. Ift es ein Bunber, daß nachbem bie lette hoffnung alfo au Schanben tvorben, die öffentliche Stimme einen Schrei ber Roth gethan, ob es vielleicht gelänge, daß er am Thron pernommen werbe!

Jumer wiederholt man sich wie alle Staatspapiere ohne Ausnahme, die rufflichen, spanischen, englischen, hollandischen, preußischen, bavischen, würtembergischen, babischen, naffauischen, sachischen, bauischen gestiegen sind, und in gutem Werthe stehen. Als die hauptstadt Frankreichs und der größte Theil des Lanzbes mit feindlichen heeren überzogen war, nach achtzehn vorherzogangenen Jahren der größten und furchtbarften Anstrengungen.

feit bem Bankerotte, bie jene bes gangen fibrigen Guropa andgewogen hatten, waren feine Bapiere nicht unter bie Saffte thres Rennwerths herabgefunken. Es hatte freilich, um zu biefem Biele zu gefangen, alle umliegenben Lanber ausgeplunbert, aber Teutschland hat ben breifachen Berluft gelitten: einmal, indem es jur Abwehr bem Raifer feine Schate hingegeben; bann, als es im Unglud vom Reinbe überzogen worben; und enblich jum britten, als es in letter frampfhafter Nothwebr wieber jene ungeheneren Ruftungen gemacht, um ben Feind abzutreiben. Und als es einigermaßen feines Sieges fich erfreuen, und auf Roften ber Arangofen um ben einen Theil feines Berluftes wieber fich entschäbigen wollte, bat man fcnellen Frieben abgeschloffen, und alle gerechten Anspruche auf folde Entschädigung hingegeben. Und boch hat Preugen, vom Beinde gerriffen, gertreten, beraubt, verarmt, und am Rande ber Berzweiflung burch Anstrengung und hinopferung ber letten Rraft gerettet, aus biefem weit boffnungeloferen Buftanb fich herausgeriffen, und feine Rinangen wieder hergestellt. Wenn manches bier beforbernd und gunftig eingewirkt, so ift zuverläffig boch auch ein großer Theil biefes akitalichen Erfolgs ber Ordnung in ber Bermaltung und rub= riger Thatigkeit zuzuschreiben. Defterveich allein, unter allen enropaischen Staaten jest, wieder ber größte, eine Unermeglichkeit von Silfsquellen in fich beschließenb, aller Erzeugniffe eines reich gesegneten Simmeleftriches fich erfreuend, fogar aus Bergwerten aller Art schon unmittelbar bas Metall und somit ben Gelb= reichthum erzielenb, ift gegen alle anberen gurndgeblieben, und hat bie Demathigung erfahren, im Angefichte aller versammelten Kurften feine Konds tiefer fallen zu feben, als fie je mitten im Rrieg gefunten. Wie fehr hat nicht politisch sein Ginfluß ba= burch auf bem Congreg gelitten, und welchen Rachbrud tonnte es feiner Berwenbung geben; ba ber Stand ber Bapiere febe Ariegedrohung als gauglich leer und unflatthaft vernichtetes bei

verbammt, als fage Rapoleon bet ihnen noch im Rathe, und batte feine Schergen ihnen an Richtern bingefenbet. Wie fcanbbar im Angeficht Europa's baben fie biefe Correspondenz offen bingelegt, und mit breifachem Schimpfe fich bebedt: einmal, inbem fie vor allen Menschen offentundig gemacht, wie ihre Bosten ehrlos die Siegel brechen, und ihre Spione die Bebeimniffe verratherisch allumber erspuren; bann, indem fie, die berufen find, pon der Höhe berab das Del der Milde über ihr fturmisch bewegtes Land auszugießen, felbft zuerft es mit bem gener ber Leibenschaften entflammen, und ben Feuerlarm wilben Zwiftes blasen; endlich brittens, indem fie, nachdem fie bas Unbeil losgelaffen und die Brandfactel geworfen haben, feig gurudtrien, und ihr eignes Wert wiberrufen, und zu verbieten bie Grimaffe machen. Ift es ein Wunder, daß bei folden Umtrieben, bei biefer Taftit bie schlafenben Thiere im Bolte zu erweden, fie enblich grimmig erwachen; daß, nachdem man vielmal berausforbernd, ben Teufel an die Wand gemalt, er endlich im Zorn erscheint; daß funftlich motivirte Ruftungen gewünschte Begenrüftungen hervorrufen, und daß bas erbitterte Bolt endlich gleich leibenschaftliche Menschen sucht und findet, die fich an feine Spite ftellen, und nun bie Rehrseite bes Wertes liefern.

So ist es geschehen, daß mitten im tiefen Frieden, und während ein Bölkerrath versammelt ist ihn auf lange zu befestigen, in diesem Lande die streitsüchtigen Parteien nahe daran sind, handgemein zu werden, nicht ohne geheime Hoffnung bei den schlechtesten unter den Aushehern, es möge dann von außen dort oder hier zugegriffen werden, und im Derbeispringen des Gegentheils sich wohl gar ein neuer Krieg entzünden, in dessen Berwirrung die blinde Leidenschaft hossen darf Befriedigung zu sinden. Was wird der Ausgang so frevelhaften Beginnens sein? Zum andern Streite wird sich wohl ein anderer Mittler sinden, der, da sie Vernunft nicht hören, durch die Gewalt die Partei-

Auslands an sich ziehen, um in Sommer= und Winterpalästen in der Mitte unermeßlicher Güter und Herrschaften einen fürst- lichen Hausstaat zu bestreifen, und die darum durch ihre viel= vermögenden und weitgreisenden Verhältnisse alles Gute, was sich entwickeln will, im Werden untergraben. Es widersteht jedem Wohlgesinnten, an solchen Grund und solche Umtriede zu glauben; weit wahrscheinlicher ist, daß die Undestimmtheit aller äußern Verhältnisse auch hier hemmend eingewirkt, und daß man in Hossnung baldiger Veendigung, die Erledigung die zu einer Zeit verschoben, wo man in Ruhe und ungestheilt und ungestört sich ihr ganz hingeben könne.

#### 88.

## Mapoleon in Frankreich.

I.

Als die Wachter geschlafen haben, und die herren um ben Mantel ftritten und würfelten, hat der bose Geift, den man sorglos fich selber zur Bewahrung übergeben, den Stein von seiner höhle weggerückt, und ist in den Bar entronnen.

Da für ben, ber Millionen zum Untergang gebracht, kein rächendes Gisen sich sinden wollte, ja als die vier Boten ber vier Verbündeten ihn mit eigner Lebensgefahr durch das wüthende Bolk zur Insel führten, da mußte in die Verzweiflung seines Herzens der Gedanke tröstend kommen, er sei als Werkzeug künftiger Verhängnisse aufgespart, und werde einst wiederkehren, um die Schickungen zu erfüllen. Auf Jahresfrist hat er die Diener der Kaiserin vertröstet, als diese ihm mitzuziehen antragen lassen, und er hat die anderaumte Frist pünktlich eingehalten.

Rlüglich genug hat er fich benommen. Erst ben Irren, Geistesabwesenben gespielt, bann die Englander mit ihrer Gitelteit gekirrt und sicher gemacht, sofort ben Menschenscheuen aushängend, seine Plane im Geheimen angesponnen, seine Getreuen
vor sich hergesenbet, und bann sich wieder auf bas seste Land
geschwungen, seine Insel mit dem Leben sehend an sein altes
Reich. So ist ihm vorerst gelungen, das versammelte Europa
zu überlisten und zu narren.

Gut hat er bie Zeit gewählt. Als bie Engländer, um Teutschland seine Kuften abzudrängen, um Cattaro und viel anderer Anmaßungen willen, den Frieden auf das Spiel geset, und die Lösung des europäischen Bundes nicht ferne schien; als Wellington nach Wien eilte, um das lette Wort zu überbringen; als Zwist und haber die Friedensmächte entzweit und erbittert hatten: da hat er sich eingeschifft.

And den Ort hat er sich auszusuchen wohl verstanden. An der Gränze Frankreichs und Italiens kann er hoffen, daß ihm die Schwierigkeit der italienischen Bölkerschaften, die geheim versteckte Wuth der Genueser, alte Berdindungen in Savopen und Plemont, förderlich sein werden, er kann allenfalls Murats anrückendes Heer erwarten, der über des Papstes Land, den man so lange ängstigen lassen, und über Tostana, wenn ihn das Glück begünstigt, zu ihm heraufziehen kann. Er kann sich gleicherweise in Verdindung sehen mit der Schweiz, wenn seine Brüder allenfalls etwas für ihn angezettelt haben. Westlich und nördlich liegt Frankreich vor ihm offen, und ist auch das Bolk ihm abgeneigt, dann kann er nicht ohne Grund auf die Soldaten zählen.

Kriegsvorräthe aller Art, ja eine Flotte, womit er monatelang bas mittelländische Meer beherrschte, ware ihm zugefallen, wenn es ihm gelungen, sich von Toulon und Marfeille Meisten zu machen; falls aber sein Unternehmen zu zweifelhaftem Ausgang neigte, bieten die Alpen ihm Schutz und Zustucht dar; und die Möglichkeit, den Krieg in die Länge hinauszuspielen.

So hat er sich wieder in die Geschichte eingedrungen. Wird er ein Bote des Jornes für die Bölker oder seines eigenen Gerichtes sein? Wird sein Unternehmen zum Abentheuer oder zum Weltereigniss werden? Sollen wir noch einmal eine völlige Umstehr der Dinge sehen? Sollen diesenigen, die vor ihm gekrochen, dann den Bourdonen zugesauchzt, wieder sich zu seinen Küßen schleppen? Soll Paris, wie es ihn mit Spott entlassen, ihn wieder mit Lebehoch empfangen? Gen erst ist der vorige Uebergang zum Gegensat mit schönen Worten ausgeglichen, es kostete sie freilich wenig, das Rad noch einmal umzuwerfen, und der Welt wieder zu betheuern: nun sel das wahrhaft Rechte erst gewonnen.

Man tann fagen, wer so boch gestanden und so tief gefallen,

habe das Maß bes Denichtlichen erschöpft; man mag wetheilen, es sei nicht möglich, daß in der tiefen Ermüdung und Athemswesteit der Zeit ein weit um sich greifendes Unternehmen zu Stande komme. Aber man kann auch das Gegentheil gar wohl glaublich sinden, das Schiksal geht den alten Hünen gleich über die Bergeshäupter; unter den Menschen aber ist der furchtbarste Krampf gerade dei der tiefsten Erschöpfung. Darum liegen die Loose ungleich, und das günstigste Verhältnis kann sich zum Uebeln neigen.

Die Geschichte erzählt uns Bunberbinge, wie unerwartet oft die Greigniffe fich gewendet haben. Richard II. von England hatte ben Heinrich von Lancaster aus bem Reiche vertrieben, und ihm ben Befit ber Guter und Berechtsame seines Baters vorenthalten. heinrich aber hatte burch Tapferfeit im Rriege gegen bie Ungläubigen bie Achtung bes Bolkes fich erworben; er galt für fromm und muthig, durch Berwandtschaft, Bündniß und Reigung mit bem Abel bes gangen Ronigreiche verbunden, theil= ten Alle unwillig bas Unrecht, so ihm geschehen. Das Bolt, bas an ber Person bes Rönigs nichts zu fürchten fanb, und burch mancherlei Borgange migvergnügt geworben, wandte jenem balb feine gange Liebe zu; fein Unglud wurde bedauert, und fein Unrecht, bas er gelitten, betlagt, und bie Augen aller Denfchen waren auf ihn gerichtet, als auf ben Ginzigen, ber bie verlorene Chre ber Nation retten, ober die vermeinten Migbrauche ber Regierung abichaffen konnte. In biefer Stimmung ging Beinrich, als Richard nach Irland gegangen war, bei Ranz am 4. Juli 1399 in Begleitung von nur 60 Berfonen ju Schiffe, landete in Portibire, vertundigte, wie er nur getommen, um fein Bergogthum in Befit ju nehmen. Alles tam in Bewegung, und griff zu ben Baffen; London ichlug fich auf feine Seite, ber Abel fiel ihm ju, und sein heer, bas bei jebem Tagmarfc gunahm, war balb auf 60,000 Mann herangewachsen. Der

Bergag von York, als Regent bes Königreichs, entwideste wenig Rabigfeiten; die Bemühungen ber Freunde bes Ronigs waren allenthalben weit schwächer, als bie feiner Feinbe; er brachte zwar ein heer von 40,000 Mann zusammen, fand es aber ohne allen Gifer für bie Sache bes Ronigs, und in allem geneigt bie Partei ber Rebellen au ergreifen. Er ließ fich bethoren, in Lancafter an ber Spite von Bewaffneten nur ben bemuthig Bittenben gu feben, und vereinigte fich unter bem Freudengeschrei feiner Leute Der Ronig fam aus Milford mit einem Geer von 20,000 Mann gurud, biefe aber wurden balb vom Geifte bes Aufruhrs eingenommen, daß zulett nur mehr 6000 seiner Rahne folgten. Darum entfloh er nach Anglesea, wurde burch Berratherei gefangen, vor bem Parlament verklagt, und ba alle feine Freunde geflohen ober in Fesseln waren, einzig von dem Bischof von Carlisle vertheibigt, von ber Rammer gerichtet auf größtentheils leere Antlagen, und bes Reichs entfest, und Bein= rich von Lancaster zum Konig ausgerufen. Der ungluckliche Richard ift balb barauf Hungers im Rerter gestorben.

Es ist möglich, daß ein glücklicher Zufall das Unterfangen in der Geburt ersticke, möglich, daß es ebenso wie bei Lancaster gelinge. Der König hat niemand, auf den er eigentlich vertrauen könnte, sein Schicksal ist in die Hände seiner Generale gegebenz die Nationalgarde wird ihm nicht entgegen sein, aber er kann nicht als auf ein Werkzeug des Angrisses auf sie rechnen. Die Warschälle wollen zum Theil ihren alten Herrn nicht; es ist möglich, daß sich unter ihnen Parteien bilden, nur darauf läßt sich nicht zum voraus dauen. In der Vendee, Bretagne und im Mordihan wird es bei ernstlicher Wendung zum Ausbruch kommen, und Paris sicher nur so lange ruhig bleiben, die im Süden der Ausschlag erfolgt.

Und was ist unseres Thuns in biefer Sache, wo ist ber Ort, wo wir uns finden laffen muffen? Sicher in Frankreich,

wenn nicht gleich im Entstehen die Flamme getöscht ist worden. Sollen wir wieder die verzagten, die halben Menschen hören, die zurücktreten vor jeder entschlossenen That, die gethan sein will; die zaudern und zögern, und alles mit zitternder Hand nur halb vollenden; die nichts begreisen, was groß ist, weil ihr Fußmaß nur an's Kleine reicht; die mit zagen Schritten halb vorwärts, hald rückvärts jede Gelegenheit versäumen, und während sie dem Unglück mit kraftlosem Arme wehren wollen, es zerschmetternd auf ihr Haupt herunterziehen.

. Diefe möchten wieber rathen, ruhig, fchlau und besonnen abzuwarten, wenn der bose Reind wirklich Auf gewinnt; fie werben ftimmen, die Beere an den Granzen Frankreichs hingulagern, und zu fteben, bis man flar gefeben, bas fei nicht unferes Amtes, fich in die Zwistigkeiten ber Kranzosen einzumischen; mochten fie fich im Burgerfrieg gerfleifchen, wir hatten nur in Rube bes Ausgangs zu erwarten, und bann unseres Bortheils Da wurde Ruffe, Rofat, Bafchtir und bas wabraunebmen. Rriegsvolf aller Bolterschaften fich wieber in unfern Grangprovinzen lagern, bas Land auffreffen, bie erschöpften, verarmten Bewohner, wie es icon geschehen, jur Bergweiflung bringen, baß fie im Trieb ber Gelbsterhaltung, die Rudfehr bes Reinbes Alles um Frankreich auszufundschaften, und zu barren, bis die Parteien fich vereinigt, uns gemeinsam zu verberben.

Nein, nicht also! Wir wollen nicht mehr bas Spiel bieses morschen, fraftlosen Geistes, ohne Weltverstand und Raturtrieb sein; auf uns wäre bas Unternehmen des wiedergekehrten Tyransen abgesehen; die ihn gerufen, wollen ihren Wütherich wieder an der Spitze haben, damit sie ihrer Demüthigung sich an und erholen können, damit ihr Geiz die verschütteten Goldquellen wieder sich eröffne; daß sie bei und wieder rauben, und in ihrem Pochmuth gebieten mögen. Darum ist uns auch die fraftigste

Wehr aufgegeben; unsere Fürsten werben schnell beschließen, wo die Roth gebietet; wir mussen zuspringen und Antheil nehmen, ehe die Flammen, wie es uns so oft geschehen, uns wieber über dem Kopfe zusammenschlagen. Wir mussen bei dem König stehen, so lange wenigstens, die die Parteien sich im Gleichgewichte halten, nicht bethört in alberner Gutmuthigseit unserer Selbst entsagen, sondern eben unserer Selbsterhaltung wegen, die wieder gefährbet ist, wenn der Vertriebene an der Spise der vielen hunderttausenden geübten Soldaten, die wir ihm zurückgegeben, mit uns zu streiten käme.

Habernd immerdar im Frieden und in der Rube, find wir Teutsche bei bringenber Gefahr immer eins gewesen. lagt uns ausstoßen, was feinblich trennend in uns eingebrungen; laffen wir nicht nach in bem begonnenen Berfaffungswerke, bas fich vielmehr befchleunigen moge, damit das Bolt fich überzeuge, bag man fein Wohl im Bergen habe; eile man ben Raifer ausgurufen, und ben Standen im gangen Reiche benfelben Sag gur Versammlung festzuseten; seten wir an die Spite bes Werkes biejenigen, die burch Rraft und Rachbruck die Gewähr ihres Berufes haben; betreibe man nicht fo lau und halb wie bisher bie Volksbewaffnung, sondern mache man alles Ernstes wehrhaft in allen Gauen Teutschlands, was Waffen zu tragen im Stande ift, bamit nothigen Falls eine bewaffnete Bolferwanderung ben Beeren folgen mag; und biefe Beere felbst, wenn es geschieht, daß Frankreich zu ben Baffen läuft, werben nicht faumen, schnell bewaffnet in's Kelb zu eilen. Wenn fie ben Rrieg nochmal ent= kettet haben, fo foll auch ihnen die ganze Laft beffelben aufge= walzt fein, Tentschland hat außer feiner Freiheit taum Giniges übrig behalten, was es verlieren konnte.

Ift es also verhängt, ware bem Bofen von neuem Macht gegeben, und foll bie Welt abermal in Feuer aufgeben, bann fei wenigstens unsere erfte Sorge, bag die Brandstätte nicht im

II.

eignen Lande angeschürt werde. Es gilt dann raschen und schnellen Entschluß, der dem Gange der Ereignisse, so bald er sich entwickeln mag, noch vorauseile; an jedem Tag würden die Schicksale von Jahren hängen, und jede Bersäumniß würde schwer an und gerächt werden. So oft schon haben wir in unthätigem Warten die Gelegenheit versäumt, in thörichtem Hossen, es werde sich alles geben, hat so oft das Schlimmste unvordereitet und getrossen; so laßt und einmal dasselbe lieber gleich am Ansange fürchten, und zur Abwendung schnell entschlossen all unsere Kraft zusammennehmen. Darum, wer wirken kann der wirke, wer zu reden vermag der rede, daß die unvermeibliche That einmal rasch wie der geschossene Pseil von der Sehne sahre, und sicher zum Ziele tresse.

Auch mit Verhandlungen wird man alsbann nicht die Zeit verlieren, felbst die konigliche Partei wurde nur im außerften Rothfall fremde hilfe nachsuchen; aber bas Schickfal Europas barf ber Schwäche nicht überlaffen bleiben; wir haben teinen Theil an den Täuschungen und Ueberliftungen, die bereitet wer= ben möchten, noch auch burfen wir achten ben Tros ber Gitelfeit. Der Anfang bes Anfangs bes Aufruhrs ift nicht bedeutend, von einer Sand voll Menschen ausgeführt; find aber erft bie Bemuther bagu vorbereitet, bann frift es schnell um fich wie Feuerswuthen, und wie ein Ungewitter, bas gundend burch die Lufte fortläuft. Wir haben mit einem Bolf zu thun, bas fo oft gezeigt, wie es in Rube und Ordnung fich nicht zu faffen weiß, mit einem heere, bas größtentheils in Raub, Blunberung und aller Verruchtheit aufgewachsen. Riemand kann wiffen, wozu ein rober, wufter Saufen fich bestimmt. Diese Ungewißbeit wird nicht lange mahren, und es wird fich bald und ichnell entscheiben, ob die Unternehmung ein ernstlich Ansehen gewinnt, und ob bas Leben bem Berwegenen, ober ber Frieden Frankreich verloren ift; ob wirklich biefe Armee noch einen tuchtigen, willensträftigen, gum Guten hinneigenden Kern in sich beschließt, oder ob Alles in die wilde, uferlose Schlechtigkeit aufgegangen. In keinem Falle aber wird uns die Entscheidung säumig sinden. Nicht wie bisher so oft werden wir uns durch die Ereignisse treiben lassen, sondern vielmehr uns ihrer bemächtigen. Wenn auch der Aufstand in nichts zerrinnt, schon durch die rechte Fassung ist uns viel gewonnen; der Zufall spottet des Unthätigen, und wendet seine Gunst dem Entschlossenen zu; wenigstens wird viel Ungutes ausgestoßen, viel Hemmendes entfernt, und es ist ein neues Salz in die Zeit gekommen, die schaal hat werden wollen.

Bas ftarter fei in Frankreich, ob bie bestehende Ordnung ober bie Erinnerung bes alten Kanatism und bas Anbenken ber vergangenen rauberischen Zeit, muß fich balb bewähren. Der machtige Befitftand ift fur die Bourbonen und alle feine Schwertraft, und was zur Rube treibt; fie find befestigt auf immer, wenn fie biese Probe bestanden haben. Der verzweifelte Mensch aber, unvermögend langer ben Sohn und Spott ber Welt von feiner Insel anzuhören, bat seinen Blan auf die schlechten Lei= benichaften, auf die Berferkerwuth feiner alten Spieggefellen, auf bas Unruhige und Unstete und ben wilben und greuelvollen Beift, ber in fie gefahren ift, gestellt. Wie immer in allen feinen Unternehmungen bat er alles auf einen Wurf gesett, bas Leben basmal, ba ihm nichts Anderes geblieben ift. Glud und Unglud bes erften Gefechtes wirb entscheibend fein, ob er gur Grube fahrt, wohin er fo viele vor fich her gefendet, ober ob bie kranke Zeit noch einmal einen Rückfall in die alte Raserei bestehen muß. Sein Tod wird ber Welt die Ruhe geben, ift aber Sieg und Leben ihm beschieben, bann muffen wir rasch gerüftet fteben; hat er Frankreich jum Berderben die Ordnung bort bezwungen, die europäische soll er nicht verderben. Haben wir geirrt, indem wir den Reind geschont, ben wir gernichten mußten, bann ift's unfere ehrliche, arglofe Butmuthigfeit gemefen,

bie uns hintergangen; rufen fie uns noch einmal in bie Baffen, und geht blutroth ber Stern bes Tyrannen, ber im Abend unterging, über bem Meere auf, bann ift es ein Zeichen vom himmel hergefenbet, bag fie reif jum letten Gerichte find. Dann wollen wir gutmachen, was wie zuvor verfaumt, und wieber einbringen, was wir verloren. Zett lagt uns auf jeben Ausgang vorbereitet, ber ersten Entwicklung harren; finkt er in's Berberben, bann wird er noch mehr unreine Beifter mit fich nehmen; auch Sieg wird fein Berberben fein. Wie es falle, follen wir ben Bewinn und nicht entgeben laffen, bag wir beim Anblid auch nur möglicher Befahr, uns wieber enger gufammen= schließen; daß wir so manche kleinliche Erbarmlichkeit, die uns überschlichen, wieber von uns thun; bag wir im Rachwirken wiebergefundner Erhebung, unser Wert gut und rasch vollenden, das bisher allerlei geheime Untugend und Sunde, die wir uns nicht bekennen mochten, verzögert hat. Das wird ber lette Liebesbienft gewesen sein, ben uns ber wuthenbe Tyrann geleistet bat, ben bas giftige Centaurenblut in Raferei jum Berberben treibt. . 89.

### Napoleon in Frankreich.

II.

Der erste Wurf bes blutigen Spieles, bas nun beginnen soll, ist ausgespielt, und Napoleon hat ihn gewonnen. Er steht wieder an der Spipe eines starken Heeres. Da und dort, und an vielen Orten bricht der Aufruhr aus, über die Folgen soll sich niemand weiter eine Täuschung machen. Nur daran kann nunmehr noch ein Zweisel bestehen, ob den Bourbonen noch wird die Zeit geblieben sein, sich eine bedeutende Partei zu gewinnen, ober ob Alles schnell und gleich im Feuer aufgehen soll.

In jenem Abschied, beim Wegzug auf die Insel Elba hat er gerebet:

"Du aber, o Bolt! bas ich seither geführt, bich hatte mir bie Dacht eigens zum Wertzeug auserlesen, bie mich gefenbet hat. Da bu nicht Charafter haft noch einige stehende Form, so habe ich ben meinen bir gegeben, und ich laffe bir als Erb= theil ibn gurud. Sie haben mich aus beiner Mitte abgetrieben, aber du bift 3ch, und fie werben mich nicht vernichtet haben, ebe bann fie bich selber ausgerottet. Die Revolution hab ich besiegt und baun fie verschlungen, und in mich aufgenommen, in ihr hab ich gewirft und in ihrer Kraft gehandelt. Nun ich weggetreten, geb ich fie euch unverfehrt gurud, und speie fie wieder aus in euch hinein. Und ihr werbet fortfahren, wo ihr geblieben feib, als ich zu euch zurudgekommen; benn mein Beift rubt über euch, wenn euch auch meine Berson entbehrlich bunkt. Babut nicht, daß ihr alfo guten Raufs zur Ruhe gelangen werbet. Rein, mein fengend Reuer hab ich in eure Bruft bin= eingeworfen; wenn es jett in erftickter Buth auch glimmt, es wird in bellen Klammen balb aufschlagen. Die Zwietracht ift

mit eurem Wesen eins geworben, und ber Sag hat euer Blut vergiftet. Reine Rube wohnt in euch, kein Friede kann einkehren in eure Seele: benn euch ift tein halt geblieben, tein fester Ort und fein Schwerpuntt, um den ihr jum Bleichgewicht ausschwin= Alles ift unter ben Sanben euch jum Gespotte worben, fo schweift ihr nun im Leeren wie Atome, bie fich flieben; ber Bufall wird nicht tommen, ber fie neu gestaltet. Gin wilber, irrer Beift ift in euch eingekehrt; bie alten Wiegen= lieber werben ihn nicht beschwören tonnen. Die Welt ift euer Saus geworben, die enge Beimath wird euch nimmer faffen. Den Krieg hab ich zum Bedürfniß euch und zur Luft gemacht; ihr werbet nicht bavon abzulaffen im Stande fein. Den boch= muth hab ich in eure Seelen hineingelegt, er wird euch vor wie nach zu allem Bofen treiben. Mit bem Ungeheuern hab ich euch vertraut gemacht, daß Gewöhnliches euch unerträglich langweilig bedunken wird. Die Gunde ift euch eine liebe Braut geworben, von ber ihr nicht laffen konnt. Da aller Befit euer gewesen, werbet ihr bie alte Armuth unerträglich finden, und immer wird nach frembem Wohlstand euch gelüsten. Da nichts beilig euch geblieben, fo werbet ihr bas Beillose allein verehren. Die Boben, die ihr heute aufgerichtet, werbet ihr morgen mit eigner hand gerbrechen. Die wilben Thiere, bie ich eng in meine Retten band, werben balb bie feibnen Raben gerreißen, worin fie scheinbar gabm, aber ungebulbig schon fich führen laffen, und bann werb ich gerochen fein. Rach meiner Berrichaft wird neue Sehnsucht in eurer Bruft fich regen. 3hr werbet zu mir fcreien und rufen, daß ich helfend tomme, und die Tiger wieder binbe, und bas Unglud von euch wende. Aber falt und ruhig werbe ich auf meiner fichern Befte fteben. Ich werbe nimmer tommen, und wollt ihr mir all eure Rugend gur Gabne ichlachten; nur wenn ich rathlos euch unglücklich weiß, und alle Welt wieber in Berwirrung und Unbeil fich gelost, bann erft ift meine Genbung zu ihrem End gekommen. Richt ich will mich selber tobten; nein, dieß verhaßte Geschlecht soll sich in wüthender Raserei
selbst ermorden, damit vollendet werde, was ich angesangen.
Das ist der Sinn der Worte, die ich früher wohl gesprochen,
daß die Welt erfahren werde, was der Todeskampf eines großen
Mannes zu bedeuten habe. Ist das erst zu seinem Schluß gebiehen, dann werd ich mit grimmiger Hohnlache von dannen
fahren, und wiederkehren, von wo ich hergekommen."

Die Zeit ist nun herangekommen, wo biese Worte wahr geworben. Doch hat er sich erbitten lassen, und wie ein Strom glühenber Lava sich in's ruhige Meer ber Zeit hineingeworfen, baß bie Wellen brausenb um ihn her aufschäumen, und ber wilbe Wogenschlag viele Inseln ber Bölter überschwemmen wirb.

Die Zeit ist von neuem aus ihren Fugen herausgewichen. Wehe benen die geboren sind, sie wieder einzurichten! so mag die Zaghaftigkeit reben: wir aber mussen ohne Verzug zum Werke geben, soll nicht alle Vorkehr unmöglich werden, und bas Versberben und im Herzen unseres eigenen Landes überraschen.

Darum, ihr unsere Fürsten, eint euch schnell und rasch! Last ihr euch noch einmal säumig finden, in einem Jahre find bie zehn Jahre abgelaufen, nach deren Berflusse er gesagt, daß seine Dynastie die alteste in Europa sein werde.

Es ist entsetzlich, baß es bahin hat kommen muffen. Der Entschloffenste bebt zurück vor bem neuen Abgrund, ber vor bem lebenden Geschlechte ber Menschen von neuem sich eröffnet hat! Es ist schwer, ja unverantwortlich gefrevelt worden an Gott und bem Giucke und an den Bölkern; aber verliert nicht die Zeit mit habern und Borwürfe zu machen: jeder, der mit unheilssamen Rath sich eingebrungen, mag mit seinem eignen Gewissen zu Gerichte gehen. Es gilt die Wehr, und nicht die Umkehr, die sehen will, wie es gekommen, und zurnen darum, daß es

nicht unterblieben. Borwärts, vormärts foll jeber bliefen, nur damit kann geholfen werden.

Sine Berschwörung ist angelegt worben, wie sie nicht die Geschichte kennt. Ueber ganz Frankreich hat sie sich verbreitet, und Paris ist ihr Feuerheerb gewesen; die Flamme läuft schnell von Süben heran, und mit einem Schlage ist die neue Ordnung in die Luft gesprengt, und der Vertriebene hat sich wieder in den Mittelpunkt der ganzen Kraft des Landes hineingeschwungen und die Hölle ist wieder aufgegangen. Mit einer Hohnlache wird er die Welt begrüßen, und darauf zerschmettern, was er nicht wohl gerüstet trifft.

Darum sollt ihr einen Dictator euch erwählen, ber bie ganze Kraft bes Landes in seiner Hand vereinigt, ein dux fortissimus, ber die unbeschränkte Macht für die Wohlsahrt bes Ganzen in sich umschließt, damit alle Maßregeln zum gemeinen Zwecke führen, und keiner es wagen bürfe, aus dem Vereine herauszutreten, no respublica detrimentum capiat.

Wahret euch wohl, daß jene Verschwörung ihre Zweige nicht in unsere eigene Mitte selbst hinein verbreite, und das Verberben uns aus eignem Schoope geboren werbe! Ihr kennt sie, die gefährlich sind, Teutschland kennt sie nicht weniger, darum sorgt, daß es euch nicht wie den Bourbonen ergehe.

Auch die Verfassung werbe in Schnelle barnach eingerichtet, wie es die bringende Noth der Zeit verlangt, kurz energisch, kraftvoll in wenig Formen und Behörden: aber ruft bas Bolk hinzu, und gewinnt dem Werte ferner sein Vertrauen, denn ihr werdet es nur allzu sehr nöthig haben.

Ruft Alle auf zur Wehr, was Waffen tragen mag, es ist nicht gemeine Roth die andringt, auch ist sie nicht mit gemeinen Mitteln zu bezwingen, dem Ungeheuern muß das Ungeheure entgegentreten, soll es gebändigt werden. Sie lassen nicht ab, wenn nicht ganz Europa in Wassen steht; sinnt ihr aber, aub zagt und zögert, bann überfällt er euch wieber mitten in euren Blänen, und Guropa ift verloren auf immerbar.

Glaubt ihm auch nicht, wenn er mit Mäßigung kömmt, wenn er nur Billiges zu verlangen scheint, wenn er Rube verspricht auf Lebenszeit. Ihr habt es so oft erfahren und erprüft, in diesem Abgrund, in dem alle Höllenslammen brennen, wohnt die Rube nimmer.

Böller, es ist erschrecklich nach so harter Mühe und so schwerer Arbeit das Werk wieder von vorne zu beginnen! Aber es ist, wie es scheint, verhängt, dem jest lebenden Geschecht soll so beicht nicht Ruhe werden. So sinde es sich denn nach Mögslichteit schnell in sein Geschick, dann wird es am ersten noch besselben Weister werden. Findet der Sturm euch selber stürmend, dann brechen sich entgegengesetzte Kräfte, und um euch bet ist Siederheit.

Glaube Keiner, daß es ihm gelingen werde, sich den hereinbrechenden Greignissen durch Unterkriechen zu entziehen; streitet ihr nicht gegen ihn, dann retht er euch mit auf seinem Wege, und ihr müßt wit ihm streiten. Die Opfer sind zum voraus schon gezählt, der Sieg ist in die Mitte gestellt, der Thätigste wird ihn gewinnen:

Ambos ober hammer sein, gilt mehr als es je gegolten. Ift es nicht ber menschilch freie Willen, die grimme Roth wird euch gewaltsam zum Werke drängen. Findet sie euch nicht aufsrechtstehend, dann wird sie umerbittlich und erbamungslos auch unter die Füße treten, und wie mit Rossehuf zerstampsen. Seid ihr nicht selbst wehrhaft, und kömmt das Ariegsvolk über euch daher gezogen, dann urtheilt was euch gesoscht, und ergründet, so feru ihr es vermächt, des Glends Maß. Wehrhaft sieht ihr dem Freunde gleich an gleich gegenüber, und niemand wird auch versehrenz vereinigt aber seid ihr um so kärker gegen den Feind, und könnt dei ihm eure Rothdurft bolen,

Un Sabteutschland macht bießmal die Zeit ihren erften und stärkften Anspruch, und es wird ihn erfüllen. Als das Bersberben damals von Mitternacht herunterzog, da ließ Rordteutschsland sich freudig auf der Bahn der Ehre sinden; jest wo der Sturm aus dem Mittag kömmt, muß er sich am Süden brechen. Man nehme dem dortigen Volke endlich die Ketten ab, in die der Napoleonism es noch gefangen hielt, und gebe den Kräften, die bisher in ihm geschlafen, freies Spiel, und der Süden wird sich lösen und bewähren, daß er dem Rorden nicht in Begeisterung noch Kraft nachsteht.

Bayern, über ench geht ber Weg bes Verberbens nach dem Morgen hin! Schwaben, ihr hattet immer in allem teutschen Krieg die Borhand, und sochtet an der Spize der Heere! Fransten, im Kerne Teutschlands werdet ihr euch auch als der Kern des Boltes zeigen! Heffen allesammt, ihr hattet nicht Zeit im vorigen Kampf durch Thaten euern alten Namen wieder zu erwecken! Rheinländer, der Schutz des teutschen Stromes ist euch anvertraut, und ihr seid auf die Borhut hingesetz; auch ist die Last des Krieges auf euch gelegt, gelingt es nicht, sie dem Feinde zuzuwälzen!

Ihr Alle werbet die Gefahr fest ins Auge nehmen, und jest, wo es noch Zeit ist, ihr zu begegnen euch gerüstet halten. Wie durch einen Zauber soll der alte hercynische Wald wieder erwachsen, und vom Ausstuß des Maines sechzig Tagreisen bis nach Ungarn ziehen; aber nicht Gichen, sondern Lanzen sollen in dem Dickicht stehen. Auch wo der Arbennerwald gestanden, und in allen Riederlanden wird sich das Gehege schließen, und der Feind wird verloren sein, der sich in die Wildniss wagen wollte. Die Heere aber werden auf den ersten Wink der Fürsten versammelt in seinem Lande stehen.

Wird es alfo ernstlich gehalten werben, bann muß alle Gefahr, so brobenb fie anwachfen moge, tief unter unfern

Mitteln stehen, und nur Gutes wird aus dem Unheil uns erwachsen, das jest der Welt so furchtbar droht. Sie hatte ein Recht auf Ruhe sich erstritten; die sollen es bereuen, die aufs Reue Unruhe und Aufruhr in sie bringen.

In Zeiten großer Landesnoth foll jeder sprechen, wie der Geist ihn treibt, darum werbe das eifrig ungestüme Wort nicht zurückgewiesen.

An Sabteutschland macht dießundl die Zeit ihren erften und ftarkften Anspruch, und es wird ihn erfüllen. Als das Versberben damals von Mitternacht herunterzog, da ließ Rordteutschsland sich freudig auf der Bahn der Ehre sinden; jest wo der Sturm aus dem Mittag kömmt, muß er sich am Süden brechen. Man nehme dem dortigen Volke endlich die Ketten ab, in die der Napoleonism es noch gefangen hielt, und gebe den Kräften, die bisher in ihm geschlafen, freies Spiel, und der Süden wird sich lösen und bewähren, daß er dem Norden nicht in Begeistezung noch Kraft nachsteht.

Bayern, über euch geht ber Weg bes Verberbens nach bem Morgen hin! Schwaben, ihr hattet immer in allem teutschen Krieg bie Borhand, und fochtet an der Spitze der Heere! Franzien, im Kerne Teutschlands werdet ihr euch auch als der Kern bes Volkes zeigen! Heffen allesammt, ihr hattet nicht Zeit im vorigen Rampf durch Thaten euern alten Namen wieder zu erweden! Rheinländer, der Schutz des teutschen Stromes ist euch anvertrant, und ihr seid auf die Vorhut hingesetz; auch ist die Last des Krieges auf euch gelegt, gelingt es nicht, sie dem Feinde zuzuwälzen!

Ihr Alle werbet die Gefahr fest ins Auge nehmen, und jest, wo es noch Zeit ist, ihr zu begegnen euch gerüstet halten. Wie durch einen Zauber soll der alte hercynische Wald wieder erwachsen, und vom Ausstuß des Maines sechzig Tagreisen bis nach Ungarn ziehen; aber nicht Gichen, sondern Lanzen sollen in dem Dickicht stehen. Auch wo der Arbennerwald gestanden, und in allen Riederlanden wird sich das Gehege schließen, und der Feind wird verloren sein, der sich in die Wildniss wagen wollte. Die Heere aber werden auf den ersten Wint der Fürsten versammelt in seinem Lande stehen.

Wird es alfo ernftlich gehalten werben, bann muß alle Gefahr, fo brobend fie anwachfen moge, tief unter unfern

Meitteln siehen, und nur Guies wird aus dem Unbeil uns er wach fen, das jest der Belt so surchtbar brobt. Sie hatte ein Recht auf Ruhe sich erstritten; die sollen es bereuen, die aufs Neue Unruhe und Aufruhr in sie bringen. In Zeiten großer gandesnoth soll seber sprechen, wie ber Seist ihn treibt, darum werbe das eifrig ungestüme Wert nicht Burn Egewiesen.

THE WARRY THE PARTY OF THE PART THE THE PARTY OF T And the same of th tight vanish and the second second The state of the s - ESTIMATORIA KANDAN AMBAN MARIA MAR

miss actions on disconnected and action of the second seco The same and same as the same about the same and same as the same Alleged (All), of the season o AND THE STATE OF T the section of the se Committee of the second The state of the s

The state of the s CHANGE THE STATE OF THE STATE O DECEMBER OF THE PARTY OF THE PA ACCOMPANIE TO A STATE OF THE ST the special section are to talk to the second of the second May manyalis and James and THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE PART MASS, MASS, AND STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

a recommend may any animalism of an area

90.

## Centschlande Wehrftand.

Rabe vier Bochen seit ber Entweichung Rapoleons find verfloffen, und noch werben, ist gleich große Thätigkeit angetünbigt, immer nur schwache Bewegungen am Rhein verspurt.

Groß ist die Entlegenheit, aber noch größer war der Raum zwischen Elba und dem Raiserthrone, und vielleicht hat ihn Napoleon am Schlusse des Monats, den wir halb durchzaudert, schon durchlausen. Fünf und dreißig Meilen hat er binnen zehn Tagen zurückgelegt, die übrigen sechzig bis Melun, kann er, ist erst Ney geschlagen, in gleichen Eilmärschen bald durchzogen haben.

Als das Reich noch in seiner steifen, lahmen Weitschweisigsteit im Anfange bes siebenzehnten Jahrhunderts im breiten Lehnsstuhl saß, da psiegte Medonza, der Admiral von Arragonien, im Spotte von ihm zu sagen: Man gebe mir nur 16,000 Mann, und ich will in einem Jahr das ganze römische Reich in den Gehorsam meines Königs bringen. Denn bis die Fürsten ein Ding ernstlich vornehmen, einen Tag ausschreiben, zusammenstommen, einander willsommen heißen, ausdisputirt und proponirt haben, und einen endlichen Schluß gemacht, Kriegsvolk zu wersben, will ich so viel ausgerichtet haben, daß sie all ihr Lebtag daran zu thun hätten, das wieder zu gewinnen.

Diese breite Langsamkeit ist uns mit Prügeln ausgeschlagen worden, boch will es scheinen, als ob uns gegen die schnellfüßige Zeit immer noch einige Lahmheit zurückgeblieben, die uns behinsbert, ihr gehörig nachzukommen. Ift's Gigenliebe, die in ihrer Rechnung sich nicht betrogen haben will; ist's die alte, oft gestäuschete hosseriz ist's Sparsamkeit, die, um das Einsache zu

erkargen, das hundertfache aufs Spiel zu seinen fich nicht schent, genug, es will Allen, die das Wohl des Baterlandes forgend im herzen tragen, bedünken, als seien wir mit unsern Maßregein keineswegs auf der höhe der drohenden Gefahr. Diese Sorge kann ihnen nicht übelgedeutet werden, denn naht des Feindes Ueberfall, dann sollen die Wächter auf den Jinnen Sturm blasen von Berufes wegen.

Daß 100,000 Mann am Schluffe bes Monats schon in erster Linie von Dankirchen bis zur Queich an ben feindlichen Gränzen ftänden, hat den Meisten nicht unausführbar gefchienen. Sie mußten in dieser haltung eine Stütze sein den Königkichen; bedrohend die Aufrührer, und gefaßt zu handeln nach dem Gange der Ereignisse, würden sie den Franzosen zeigen, wie ernstlich bei uns Fassung und Willen ist.

Daß in gleicher Frist, ober balb nachher, eine zweite Linie gleicher Stärke sich ben Rhein hinunter von Basel bis gegen Holland, aus Bayern, Würtemberg, Heffen und den Landen ber andern Rheinfürsten gesammelt hätte, würde als natürliche Folge sich ergeben haben, und es burfte gleichfalls bei schnell entschlofssener Benuhung ber Zeit keineswegs als Unmöglichkeit erscheinen.

In britter Linie möchten bann an der Weser und Donan allmälig Preußen und Desterreich ihre Stärke in gleicher Anzahl weiterhin zusammenziehen, während die Russen zur Ober und Elbe rücken. Zehn Tagmärsche von heer zu heer würden die Berpstegung möglich machen, so lange bis die Umstände schnelle Bereinigung und Eindringen in Frankreich gebieten.

Wer inbessen bas Getriebe ber Heere kennt, und bas Zussammengesetzte vielfach Geglieberte ihres Mechanisms und bie Macht, die hemmende Kräfte auf sie üben, wird sich freilich nicht verwundern, daß bei ihnen nicht schnell wie die Gedanken gehen auch die Ausführung nachellen kann. Aber unbezahlbar ist teht die Reit, kostbarer, als sie je gewesen, vierzehn Tage

Binnen entscheiden, ob bie Last auf Teutschland oder Frankreich fällt; barum bewegt Unruhe die Gemüther, und sie schweben zwischen Furcht und hoffnung, daß ein guter Geist die Beschlusse ber Fürsten zu schneller Entscheidung lenken möge.

Endlich fangt es bei ben heeren ernfthaft fich zu rubren an. Bierzehn toftbare Tage find mit Warten verloren worben, in benen mehr als ein Kelbaug zu machen war. Die Gefahr ift baburch nicht brohender geworden, wohl aber die Arbeit schwerer. Bor Ankunft ber Berbundeten wird es auch für Rapoleon nicht möglich sein, ein heer von 100,000 Mann ins Kelb zu ftellen; aber freilich barf es bamit nicht zwei Monate fich verzögern, wie man angefündigt. Am rührigsten find auch basmal bie Englander gewesen: schon find 15,000 Mann gelandet; ein Gil= bote, ber London am 26. Marz verlaffen, fagt aus, wie alle Stragen, bie zu ben Ruften führen, mit ziehenben Truppen bebeat feien. England fenbet 84,000 Mann nach ben Rieberlan= ben. Der Herzog von Wellington geht heute am 2. April burch bie hiefige Stabt. Der Zeitungspobel hat ansgebreitet, er habe gesagt, er wolle am 10. April in Paris fein, einer fchreibt bas abgeschmackte Wort bem anbern nach, und keiner ber taktlosen Menfchen fcheint zu fublen, welchen Schimpf fie bem befcheibenen Kelbherrn angethan. Gbenso unfinnig ift bas Gerucht, man habe bem Bring Eugen ein Commando anvertraut. Früher ichon hat General Gneisenan fich zur preußischen Armee am Rieberrbein begeben, von ber ein Theil über bie Maas gegangen, und in Bruffel eingerucht ift, wo ber neue Ronig feinen Gingug am 30. gehalten, und unter großem Jubel aufgenommen worben ift. In Breugen regt ber alte Gifer fich lebenbig, fie wollen nun auch ben zweiten Theil zum alten Gelbengebichte bichten, ba ber erfte teinen Schluß gehabt. Die ruffifchen Beere tommen auf weitem

Wege an die Elbe herangezogen, und scheinen ihre Bestimmung an ben Oberrhein zu haben, mahrend bie Defterreicher nach ber Schweiz und nach Italien eilen. Italien ift ruhig, ber Beift in ber Schweig, wie Augenzeugen verfichern, einig und vortreff= lich. Die Erklärung ber Tagfatung an ben frangofischen Befandten, und die Befehle an die schweizer Regimenter in Frankreich mannlich, und bes echten, alten Beiftes wurdig. Burnend gieht bas baprifche Beer heran, von biefen wird ben Meineibigen nichts tommen, was fie erfreuen konnte. Die braven Burtem= berger, wie fie für ihre Freiheit ftritten, werben fie auch für bes Baterlandes Ehre zu tampfen wiffen. Im Lande Baben ift ber Geift des Bolts trefflich, und nicht minder so im Nachbar= lande ftromabwarts, wo die Regierung eifrig mit ihm zusammen= Auch die nassauische Regierung muß gerühmt werben um ihren Gifer, und bas Bolt um feiner guten, freudig ergebenen Stimmung willen. Abwarts im Bergifchen und weiter hinunter, fteht auf ben Ruf ber alten wohlbekannten Stimme, bie gute Schaar wieber geruftet auf, bie man bas vorigemal nicht recht jum Wort hat kommen laffen. Der Rhein wird dießmal durch ben Rorben fich ben Borstreit nicht abgewinnen laffen.

91.

#### Mapoleon in Frankreich.

III.

Zum ersten und zum andernmal ist über Gewalt und Frevel ber Zeitgenossen gerichtet worden, und darauf zum drittenmale Gnade vor Recht ergangen. Berziehen war die harte Schuld, die Menschen konnten den Frieden haben, und sich der Ruhe freuen, aber sie haben es nicht gewollt. Darum bereitet sich der Richter von neuem zu Gericht zu gehen; es fährt langsam, von unsichtbarer Macht gezogen, das Richtschwert aus der Scheibe; die Würgengel schweben, mit Zorn und Weh die Schalen übersschäumend voll gefüllt, und harren eines Winkes, sie auszugießen; schwül und stumm und still stehen die Bölker allumber, denn sie wissen nicht, wen das Verderben tressen soll, noch wen das Unglück ereilen wird.

Soll unsere saumsetige Fahrläftigkeit an uns heimgesucht werden? Sollen wir Rechenschaft ablegen, wie wir mit dem Pfund gewuchert, das uns das Glück zugetheilt? Ober wird der Blit der Rache allein gegen jenes Bolk gerichtet sein, das alles Unheils dieser Zeit Anfang und Ende ist? Die Zukunft wird es balb enthüllen, und jeder das Loos sich nehmen, das ihm beschieden ist.

Es zuckt ein scharfer Strahl burch bas wilb bewegte französische Bolk hindurch, und will seine gährenden Elemente von einander scheiben. Bom Mittag steigt der finstere Geist herauf, und ihm neigt sich die arge Brut der eisernen Zeit, die Schwertzgeburt des Frevels, das zügellose Soldatenvolk, und die Hefe des Pöbels, die im wilden Tumulte ihren Vortheil sucht. Ein schwacher, gebrechlicher Mann, in der Neige des Lebens, am Rande des Greisenalters harrt seiner auf der Capetinger altem Königsthrone in ruhiger Fassung und geziemender Würde, und sammelt um sich her den bessern Kern des Volks, die noch unsverdordene Jugend, das Alter, das eine andere Zeit gesehen, und den Mittelstand, der wie überall so auch dort den guten, achtbaren Theil der Nation umschließt.

Wahrlich, Gott hat nicht umsonst diesen Fürsten durch die Schule des Unglücks hindurch geführt, daß er Weisheit in ihr schöpfe, und lerne Maß zu halten! Richt darum hat er ihn, den Wandersmann, aus fernem Lande wieder heimgeleitet, und ihm seinen Thron mitten im Feuerosen der Leidenschaften aufgerichtet, daß er ihn verderbe: das wäre allzu hart mit der Wenschen Geschick gespielt. Nein, er hat ihn gestärkt, und mit ungewöhnsichem Muthe und jugendlicher Entschlossenheit in dieser Gesahr ihn ausgerüftet, damit er seine Rathschlüsse vollbringen möge, die sicher zum guten Ziele führen.

Wirklich kann bas Benehmen bes Königs in ber Noth, ble von allen Seiten ihn bedrängt, nicht genug gepriesen werden. In ruhiger Fassung hat er die wachsende Gefahr in's Auge genommen, zu ihrer Abwendung nach bester Möglichkeit Vorkehr getrossen, die innere Unruhe durch gesaste Heiterkeit bezwungen, und seiner Würde in keiner Sache das Geringste noch vergeden. Auch in den Kammern hat er sich jüngst wohl gehalten, und was er dort gesprochen und gethan, war gut geredet und ausgesührt. Sicher, wo noch eine Aber des Guten in den Franzosen schlägt, muß sie sich für ihn bewegen; wenn sie noch einer Begeisterung sähig sind, muß sie sich in ihnen jest erheben, damit am Haupte dieses Greises nicht gefrevelt werde, den sie zu ihrer Rettung hereingerusen, und der nichts denn Gutes ihnen noch gethan, und nur im Wohlwollen gegen sie gesündigt hat.

Ralt und giftig in fich hinein hohnlachend, ift ber Bofe pum letten Marfche gegen ihn aufgebrochen, er haßt bieß Bolf

31

und verachtet es in seinem Herzen, und auf diese seine Schleckstigkeit hat er seinen ganzen Plan gebaut. Er hat an den Russen, er hat an den Teutschen sich betrogen; möglich daß er seibst an den Franzosen sich betrügen wird. In aller Menschen Derz ist eine natürliche Gutartigkeit eingepslanzt, sie kann durch die Umstände verführt sich zum Argen wenden; aber unverhosst schlägt ein Strahl oft zündend und leuchtend ein, und mit einemmale sind alle Umstrickungen des Bösen abgefallen, und es steht eine neue Welt glänzend da, in der die Argen nichts begreisen, und in die kein Eingang ihnen geöffnet ist. Wir halten es keineswegs für unmöglich, daß auch den Franzosen wieder ein solcher Stern erscheine, und ihre Ehre, die anrüchig geworden vor aller Welt, errette.

Was dieser gute Geist nicht vollbringen tann, das wird boch dem stärtsten Bundsgenossen unter Allen, auf den die Königlichen zählen können, vielleicht gelingen. Dieser ist die Sitelkeit der Nation, die nie so wie jeht angeregt gewesen. Sie, und die Stadt Paris zu allermeist, fühlt sich auf hoher Bühne, vor der alle Bölker in erwartungsvollem Schauen stehen. Schausspieler, wie sie alle sind, und mit all ihrem Thun auf den Effect gerichtet, wissen sie gar wohl, wie sie sich halten müssen; ste hören schon die Hohnlache der ganzen Welt sich entgegenschallen, wenn sie schlecht bestehen in dem Abentheuer; und ihnen ist gar wohl bekannt, daß der letzte Rest der Ehre ihnen auf dem Spiele steht, und daß unaustilgdare Schande ihrer wartet, wenn sie von ihrem König lassen, und den geschmähten, gehöhnten, im Kothe geschleisten Corsen sich wieder zum Herrn setzen.

Darum wird sonder Zweisel auch eine zahlreiche Bartei sich um den neuen Thron versammeln, und wenn Napoleon heraus gezogen kömmt, wird er leicht stärkere Arbeit sinden, als er wohl sich vorgestellt. Er indessen schreitet ked und kühn nach seiner Art bes Wegs daher; die Lüge hat er wieder nach alter Gewohnheit in ben Mund genommen, und kömmt, wie er fagt, um ben Geist ber Zeit, den er früher verkannt, in seine Rechte einzusehen, und eine noch bessere Berfassung als die schon bestehende dem Reich zu geben. Tausende und Tausende werden immer wieder seinen Worten glauben, und an Stirne und Hand das Zeichen des Thieres tragen. Tausende seiner alten Soldaten werden dem Zauber nicht widerstehen können, und in seine Nehe fallen; denn sie lieben nicht den König, und gegen ihren alten Feldherrn zu freiten, mögen sie nicht über sich gewinnen.

So wird mit dem Schwerte die Nation getheilt, zur Nechten hin und auf die linke Seite; da die Revolution nicht ausgesichwankt, und der Krieg nicht ausgesichlagen worden, so muß die Masse voneinanderlassen, und in Parteien und Factionen sich zerreißen, die aneinander sich erst allmälig zur Ruhe kämpfen. Schwebend ist die Wage über der Seine aufgehangen, in der die Parteien zum erstenmal zewogen werden; Verzweissung und Kriegsgewandtheit auf der einen Seite, die Zahl, die gute Sache und die bürgerliche Ordnung gegenüber. Napoleon ist verloren, geht ihm diese erste Schlacht verloren; hat er sie gewonnen, dann wird erst recht grimmig der Krieg entbreunen.

Denn unmöglich ist, daß dem Eyrannen gelingen kanu, ohne daß er die ganze Ration gewinne, durch die bloße rohe Gewalt seiner Anechte, auf dem Throne sich seifzusetzen, wenn er sich auch auf denselben wieder eingedrungen. Darum hat der Schutzeist Frankreichs nicht seinen baldigen Tod verhängt, mag es zittern, daß die Buth der Zeiten wiederkehrt, wo die Parteien der Burgundier und der Armagnacs einander sich zerseischten, und die Flamme des Bürgerkriegs über allen Provinzen zusammenschlug, und alles sogar dis auf die Zünste der Fleischer und Zimmerleute herab Partei nahm, und in wüthender Rasereisch schlug.

Baren bie Sachen zu folchem Enbe ausgeschlagen, bann

ware uns den Rachbarn allerdings das bessere Loos zu Sheil geworden, und wir würden den Krieg nicht suchen um unseres Bortheils willen; der wird immer sich betrogen sinden, der um bes Rupens wegen den Streit anfängt. Daben die Leidenschaften ausgetobt, dann wird die Gerechtigkeit ihre Stätte sinden, und nur dazu würden wir Antheil nehmen, um ihre Schlüsse zu vollstrecken.

Bare es aber Sache, bag bie Erwartung ber Welt von ber frangöfischen Ehre wieber fich in Richts auflöste, und bei ber Annäherung Rapoleons abnliche Greigniffe wie beim Ginzug ber Berbunbeten in Baris fich vorbereiteten, bann liegt Mar gu Tage, wie wir die neue Schlangenbrut schon in ber Geburt er= würgen muffen. Darum foll man Baffen überall bem Bolte geben, wo es noch unbewehrt geblieben, und es in ihrem Gebrauche üben, bamit, wenn nach ber Entscheibung bei nabenber Gefahr bie Siegesflammen vom October auf ben Bergen als Warnungszeichen und hochwachten an ben Granzen aufgelobert, schnell bie gange Ration gerüftet ftebe. Richt ber eine Mann allein, fonbern feine gange Bartei fei bann von allen Boltern in die Acht gethan; bann mogen fich bie Beere rabren, und ber Congreß feine Situngen naber ber Mitte bin verlegen, auf bag mit bem Blige auch fogleich ber Schlag erfolge, und größeres Uebel abgewendet bleibe. Und wie die Rursten jest wieber, vergeffend alles, was fie in Spannung auseinandergehalten, enger aufs neue fich vereinigt haben, fo follen bie Bolter fich eng an ihre Fürsten schließen; an ber Gintracht bei gemeinschaftlicher Gefahr wird von felbft erdorren, mas trennend zwischen ihnen aufgeschoffen, und nur in folder Ginigung in eng geschloffenen Bliebern ift Beil und Sicherheit.

## Mapoleon in Paris.

Nochmal hat sich begeben, baß als die Zeit weit ausholend aufs Große, Tragische sich hat verlegen wollen, alles unter
den händen ihr zum Gautelspiele umgeschlagen. Es gibt Dinge
so fabelhaft und unglaublich anzuhören, daß man den Teusel
mit ihrer Erzählung zum Narren haben könnte. Dahin gehört,
was die Franzosen uns geliefert, gegen den mit hellen Worten
ansgerusenen Willen von vier und zwanzig Millionen Menschen,
ein Reich an einen Wütherich, den alle verwünschten und verfluchten, und der nur mit tausend Mann aus der Verbannung
herangefahren, dinnen zwanzig Tagen ohne Schwertschlag zu
verlieren. Es ist nicht möglich die Virtuosität der Schlechtigkeit
höher hinaufzutreiben, und haben die Teutschen in anderem Fache
gleichfalls manches schöne Werk geliefert, so ist alles seht weit
übertroffen und verdunkelt, und wir sind von aller Makel gänz=
lich rein gewaschen.

Als vor Jahren biefer Spieler seine Gauteltasche nach Bayonne trug, und auch in kurzen Tagen für Spanien einen neuen König daraus hervorlangen wollte, da sagten die Spanier mit einem Munde zueinander: Rein, wenn wir uns das gefallen ließen, würde es uns eine ewige, unaustilgbare Schande sein! Damit griffen sie ohne Zaudern zu den Wassen, und ruhten nicht, die sie ihn aus ihrem Lande hinausgeworfen, obgleich er mit Hunderttausenden gekommen. Diese aber haben vor den Bourbonen zur Erde sich geneigt, und sie hochgepriesen, und die Welt mit dem Geschrei ihres Judels angefüllt, und ihren abzeführten Thrannen mit all ihren Sünden bepackt, und mit unsäglichen Verwünschungen beladen auf die Insel hinausgestoßen, und wie er nach einem Jahre mit wenig Begleitern auf ihren

Boben zurückgekehrt, so hat er sogleich im alten Gehorsam sie gefunden, und er ist ihr Herr in gemessenen Tagreisen durch sie hindurchgefahren, und hat den Thron bestiegen, und sie stehen in gewohnter Demuth um ihn her. Die Erde Frankreichs werde ihn verschlingen, riesen ihre Redner, die Erde aber hat ihren Rund nicht aufgethan; keiner der zehn tausend Philadelphen, die seit Jahren auf die Wiederherstellung der Bourbonen arbeiteten, hat sich blicken lassen; als er, jenen Senthen des Herodot gleich, den Sclaven die wohlbekannte Peitsche nur gezeigt, haben sie demüthig und folgsam sich geschmiegt, und der Nationalkrieg war beendigt, ehe er angesangen.

So ift ber Hochmuth ber Einen zu Kall gekommen, bie Andern aber, bie aus ihrer fogenannten Chre bas Beschäft ihres Lebens machen, haben biefe ihre Gottin basmal gur hure vor aller Belt gemacht; ein Deer von viel hunderttausenden gleich= masia und einstimmia treulos und wortbrüchig und meineibig. als hatten Alle fich bas Wort gegeben, hat feines Gleichen nicht in ber Geschichte, und es war ben Kranzosen vorbehalten, nach Allem was fie früher geleistet haben, hier fich felber au übertreffen. Und fie fteben nun freudig und hochft vergnugt über bas wohl gelungene Wert, und vertrauen auf ihr Schwert, baß es Alles gut mache und zu Ehren bringe, was zweibeutig an ihrer Handlungsweise erscheinen mag. In fie hinein ift wieber ber bofe Reind gefahren, und wuthet und treibt mit furchtbarer Schnelligkeit, fpricht von Freiheit und ber conflituirenben Ratio= nalversammlung und von Abschaffung ber Reubalrechte, Ablern und Cocarden alles burcheinander; es find wieder citovens, bie ibn umgeben, er ift nur auf bas Giland verreist gewesen, und bat von bort bie Seufzer bes gebrudten Bolts vernommen, barum ist er über Meer zu ihm herübergekommen, um ihm bas atte Glud gurudauführen; am 20. Marg ift er in ben Tuille= rien angelangt, und einem Starrfüchtigen gleich fabrt bas Reich

mit dem Worte fort, an dem es im verstoffenen Jahre aufgehört; gaffend stand einen Augenblick die Menge, schnell bricht sie in Judel aus, und freut sich ihres großen Kaisers, der das Alles in zwanzig Tagen ausgerichtet.

Und wir? - Ift bas Auge blind, bann ift ber Körper übel behütet; in tief bebeutungsvoller Zeit muß ber Leichtfinn, wie eine leere bulfe auf ben farten Baffern schwimmen; und unbarmbergia bringt ber bitter fartaftische Beift, ber jest in ben Greigniffen treibt, alle Richtigkeit an ben Tag heraus. Nichts steht fest in einer Welt, die nicht in alt bergebrachten Rormen rubt, als Rraft und muthige Entschloffenheit, getragen von ber klaren Sinficht; bas haben wir nicht begreifen wollen, und schnell bie Barenhaut bes Schlenbrians bervorgesucht, und uns barauf in unvorfichtiger Sicherheit gebettet, nachbem wir guvor fur ben Schut unferer Rube nichts gethan. Die Berfchwörung, die von je unter uns bas gablreiche Bolf ber Mittelmäßigen verbunben, bat wie taum die erste bringende Gefahr vorüber Alle die vorne fteben mußten in ben hintergrund gebrängt; baju haben wir Alles tolerirt, ertragen, gemifcht, verfuppelt, Gut und Bos, und fo tommt bas furchtbare Unwetter nun beran, es fteht fcon über unferm Saubte, und taum fangen wir gabnenb uns gu reden und zu ftreden an. Die Zeit ber erften Berwirrung geht porüber, und nicht eine feinbliche Westung ift uns zu Theil ge= worden. Der Krieg war burch bie Acht erklärt, jeder Keldherr war Dictator, Lift, Gewalt, Alles galt, um bas Unglud von uns abzuwenden. Aber matt und lahm geht alles im Geleise ber Schulbigkeit, acht Tage haben wir vornehm des Abentheurers gespottet, acht andere une gestritten über ben Musgana; barüber ift die Zeit zu handeln vergangen, die ber Keind so wohl benutt.

So ist es gekommen, daß das Werk so vieler Jahre und so viel glücklicher Greignisse an einem Tage eingebrochen. Höhnend steht er stärker als er je gewesen wieder an der Spise feines ichlechten Boltes, bas ihn von neuem für einen Gefanbten bes Schickfals halt, gekommen um es zum erften in ber Welt ju machen. Er findet breimal hundert taufend entschloffene Golbaten, die wir aus ber Gefangenschaft ihm hingefenbet, und bie zusammt ben andern alle wiffen, daß bet Erfolg allein ihre Trenlofiakeit rechtfertigen kann; er findet seine Arsenale, die wir nicht berührt, gefüllt; feine Bestungen alle unverfehrt; feine Ration im Befite alles Raubes von gang Europa; er ift ficher in unferer eigenen Mitte Bunbesgenoffen gu gewinnen. Rrantreich hat sich vor ihm gebeugt, er steht und harrt, wie Europa por thm bestehen werbe. Fahren wir fort auf dem Wege, wo wir angefangen, bann werben wir ben zweiten Theil zum Gantel= spiele der Kranzosen liefern, und unterhandeln mit bem, ben wir geächtet haben, um eine Frist von zwei Jahren zu gewinnen. wo er feine Ruftungen beendigt hat, um die alte Ordnung ganglich auszutilgen. Wie er ben Frangofen schamios Preiheit prebigt, so wird er ben Fürsten etwa reben von feiner Mägigung. wie feine Schickfale ihn von ben Berirrungen bes Chrgeizes, benen er fich vielleicht hingegeben, zurückgebracht; wie er eingefeben, bag nicht ber Ginflug, ben bie Waffenmacht gibt, bas Blud ber Bölter ichaffe, und wie er fich vorgefest, nachbem er burch biefe seine lette That, seine Chre wieber fich gerettet sammt ber Burbe, ben Rest seiner Tage burch friedliche Tugenben au bezeichnen, und baburch ben Wohlftand feiner Bolfer banerhaft, au begründen; wenn man ihn aber nochmal jum Kriege forbere, fich und sein Reich unter ben Trummern ber europatschen Orbnung zu begraben. Er wird Europa halten, was er versprochen, wie er ben Frangosen die Freiheit geben wird.

Hauberbande von fünfmal hundert taufend entschloffenen Mensichen, von häuptlingen geführt, die in aller Berruchtheit erwachsen sind, auszurotten; darum mögen die, bei benen die Entscheidung

ift, mit sich zu Rathe gehen, ob ihnen die Kraft beiwohnt, die zum Gnde auszuhalten, und das Begonnene dis zum Schlusse hinzuführen. Halbheit bringt Verderben, und Land und Leute müssen in ihr ohne Zweet und Exfolg zu Grunde gehen. Ein Mithridates fehlt und, tühn, thätig, klug und start und unermüdlich, hassend mit Unversöhnlichkeit, und nachhaltend in seinem zornigen Bekämpsen der Thrannei, das Glück das diesen großen Kürsten des Alterthums gemieden, wird sicher ihm nicht sehlen. Das merke sich ein jeder, wird das Frankreich nicht jeht bezwunsen und getheilt, dann ist das vergangene Jahr nux eine kurze Unterbrechung seiner Weltherrschaft gewesen, und die Schande der Welt hat sich verdreissacht, erstens, daß sie den Sieg verloren, und zweitens, daß sie sich von einem Volke bezwingen lassen, wie bieses sich immer und jeht zu allermeist an Tag gegeben.

Darum gurne nicht allzu fehr bu teutsches Volt! Die Rührer haben hart gefehlt, aber es mar weniger ihre Schuld als Schidung, die ber Menschen Sinn verwirrt, um fich ihres Wegs ju leiten. Das foulft bu fest ins Auge nehmen, wie die Sachen fic gestellt: Frantreich getheilt, ober Frantreichs Retten! Die Bande muß ausgerottet fein, und alle ihre Boblen muffen erbrochen werben, anders tann ber tunftige Landfrieben nicht bestehen; bieg ist die Aufgabe biefer Zeit, barauf mache bich gefaßt, um fie zu lofen, ba fei all bein Sinnen hingewendet. Der Wille wird wenig ober nicht gefragt, die Roth bat in ihren farken Strubeln die Bolter gefaßt, und reißt pfeilschnell fie babin; alle Unbilbe muß vergeffen sein, und aller Born gegen bie Reinde hingerichtet; Armuth und Clond ift alles nichts, bort beim Keinde liegen eure Schate, ihr mußt fie wieber euch im Darüber verftändige fich ein jeder wohl, Rampf gewinnen. bamit er bie Gegenwart begreift, und nicht verworren und betäubt in ibr untergebt.

## Meberficht der neueften Beitereigniffe im Marg 1815.

Den 3. Marg.

England beherrscht in Gefolge bes Parifer und Wiener Friedens von Oftende bis zur Elbe das ganze teutsche Kusten= land; der eble Lord hat seines Bortheils sehr wohl wahrgenommen, und die Opposition ist beschämt und zum Schweigen gebracht.

Englands Berhaltnig zu Teutschland ift ohngefahr basselbige, wie bas, in welchem es im zwölften und breizehnten Sabr= hundert und fpater zu Frankreich geftanden. Bie bamals bas Stammland seiner Ronige, die Normandie, so beherricht es bas Gleiche gegenwärtig in hannover; seine übrigen Brovingen und Bunbesgenoffen umgiehen bie preuftischen Beftpungen, wie bort bie Könige von Frankreich, burch Guienne, Anjou, Bretagne fich eingeschloffen fanben. Doch besteht ber große Unterschieb, daß bie englischen Könige fich für biefe Befitzungen als lehnsvflichtig ber Krone Frankreich betrachteten, und barum jeber beim Antritt feiner Regierung perfonlich bem Ronige ben Buldigungseib leistete, was in Teutschland nicht ber Kall fein foll, indem er bort einer ber fünf Regenten fein wirb. Sollte in England einmal ein fcwarzer Bring, ein Chuard, ein Seinrich V. wieber aufstehen, und auf Eroberungen in Teutschland fich verlegen, er konnte im teutschen Rath fur friedliches Berbalten ftimmen, wahrend feine Deere bas Reich übergogen, und fein Golb ihm die mangelnben Stimmen allenfalls ertaufte. Eine Kleine Probe von dem, was hier geschehen wird, bat Hannover eben noch gegeben, bas schlagfertig geftanben, um für England gegen jeben auszuziehen, ber nicht in feine Plane willigen wollte. Das haben die Franzofen besser verstanden, sie haben noch nahe das ganze fünfzehnte Jahrhundert durchgekampft, die es ihnen gelungen, die Fremdlinge gänzlich aus ihrem Lande binanszuwerfen.

Dem englischen Sandelseinfluß in Tentschland find alle Thore weit aufgethan, und man vernimmt mit Erstaunen, baf auch bieß im Parifer Krieben fei ausgemacht worden; bas Reich, politifch mit Holland nicht verbunden, foll boch für den Bertehr als eins mit ihm, und burch bieg Zwischenglieb mit England, betrachtet werben. Das System ift freilich burch bie Abtretung Oftfrieslands nicht begrunbet, nur vollenbet worben; auch ift teineswegs zu leugnen, bag Bommern für Preuften wichtiger ift, als jene ferne Rufte; allein fürs Reich ift bie Abtretung breier Alugmundungen an eine frembe Macht ein wesentlicher Es ist wahr, daß es bieser Macht in ihre Gewalt gegeben ift, burch ihre Ueberlegenheit auf ber See, biefe Dunbungen mit allen anbern zu schließen; allein inbem bas Reich bie Ruften aufgibt, hat es zugleich bie Möglichkeit aufgegeben, wenn es burch die Sperrung ber Ausfuhr angegriffen ift, burch bie Berhinderung ber Ginfuhr Repreffalien zu brauchen, beren Birtfamteit die lette Beit erwiesen. Es möchte schwer fein Holland von Emben bis gur Mosel mit einer Mauthlinic gu umgeben; gieht man aber keine folche Linie an ben Grangen, bann muffen die einzelnen Staaten bes Reichs mit ftarkerm Aufwand und vermehrter Gehäffigkett fich bamit umgarnen; und halt man jene bem Beifte ber Zeit und bem eignen wohlverftanbnen Bortheil fremb, bann mußte Teutschland hoffen, bag man um fo mehr jene feinbseligen innerlichen Retten, die teine seibnen Raben find um Rosengarten bergezogen, gerreißen werbe.

Wo ber englische Einfluß aufhört, soll ber banische begin= nen, und Teutschland hat mit Betrübniß vernommen, wie bar= über ein Streit entstehen konnte, ob eine ber erften Sanfestabte bes Reichs, die die Freiheit muthig sich verdient, dieser Macht übergeben werden solle. Was neulich von dorther zur Rechtsfertigung früherer Handlungsweise gesagt worden, hat niemand überzeugt, daß Teutschland auch die Nißgrisse dieser Regierung mit zwei Pfund Fleisch aus seinem Leibe auslösen, und wieder gutmachen soll. Seid ihr mit dem Feinde ausgezogen, ob aus Irrthum, Täuschung, oder Schelmerei gilt alles gleich, so nehmt euch auch den Lohn bei dem, welchem ihr geholsen; hättet ihr die Beute, freilich nach des Löwen Art mit ihm getheilt, so möcht ihr auch jeht den Schaden tragen. So urtheilt der gemeine Menschenverstand, und diesem kann die höhere Staats-vernunft in keiner Weise widersprechen.

Den 5. Marg.

Nordteutschland ist zwischen England und Preußen getheilt; ware Frankreich nicht so tief gedemüthigt, und hätte ein so reiches Maß des Hasses und der Berwünschung sich aufgeladen, es ware ihm zuverlässig eingefallen, mit Desterreich im subkichen ebenso zu Theil zu gehen. Konnte es seinen alten Wünssehen nur einigen Nachdruck geben, vom Oberrhein aus müßte Teutschfrankreich sich gegen die Donau ziehen, wie Teutschengland vom Canal die an die Elbe hin sich verdreitet. Inzwischen, wie gegenwärtig die Sachen liegen, muß für diesmal so viel gute Gelegenheit vorbeigelassen werden; selbst der Bersuch, Eugen an den Oberrhein zu sehen, und mit ihm allem aus diesen Ländern verjagten Ungezieser ein Rest zu bauen, scheint aufgegeben, da niemand den Fluch des Bolkes für solche That auf sich nehmen konnte. Inzwischen hat das Cabinet sich seine Rechte und Ansprüche bis zu günstigerer Gelegenheit vorbehalten.

So hat alfo Desterreich im sublichen Teutschland biefimal freie Banbe, und Bapern, so fehr bie innere Lebensluft auf

Wachsthum und Vergrößerung deingt, fieht allen Raum um sich her beengt und weggegeben, in den es sich ausbreiten könnte. Da es so uneigennüßig und eifrig an der Wiederherstellung Sachsens gearbeitet hat, so ist nun das Land zwischen Rahe und Mosel von der Entschädigungsmasse weggefallen, und heffen für Westphalen noch überdem auf dieselbe angewiesen; es wird also wohl geschehen, daß Bayern seine Ansprüche dem Wohl des Ganzen zum Opfer bringt, und mit der Spre sich begnügt, ein altes Haus durch seinen Beistand auf dem Throne befestigt zu haben.

Desterreich hat wie verlautet Unterhandlungen angeknüpft, bie längs seiner Gränze ihm entrissenen Ländertheile wieder zu gewinnen, und auch das Breisgau, die Wiege des Kaiserstammes, wird es nicht aufgeben können, ohne Bande der Ratur, der Liebe und des allgemeinen Menschengefühles zu zerreißen, die auch auf dem Throne nicht verkannt werden dürsen: nicht zu reden von der übrigen Wichtigkeit, die seine Lage diesem Lande gibt. Sollte doch selbst Worms, das die Asche so vieler Kaiser, auch Habsburger, dirgt, eine kaiserliche unmittelbare Stadt sein und bleiben auf alle Zeit.

Durch die Wiederbestignahme biefer Länder werben, da sich auf einer Seite ausbreitet, was auf der andern beschränkt ist worden und eingeengt, die Rheinfürsten von Süden nach Rovden hinauf zusammenrücken, und Baden und Darmstadt wahrscheinelich sich in die 300,000 Bewohner des Oberrheines theilen: ein unruhiger Besit, den die Franzosen sich in ihrem Sinne als ihre erste künftige Beute ausersehen haben.

Bayern felbst, obgleich seine übertriebenen Ansprüche ihm nicht zur Erfüllung gekommen, ist immer ein günstiger Geschiell zu Theil geworben, als es vor bem Uebertritt, bei ber gänzlichen Umkehr aller Dinge, auf die sein Bestand gegründet gewesen, erwarten konnte. Um die Mittelbonan legt sich gebrungen und

gerundet der Kern seines Landes, zwischen das bohmische und rhatische Gebirg hinein, und dehnt sich dann hinauf gegen den Main und nach Franken hin; zieht beinahe ununterbrochen von der Quelle dis zur Ründung jenes schönen Stromes sich hinunter, ein reiches, schönes Gebiet, von einem kennhaften Menschenschlag bewohnt. Und was es also besitzt, ist nicht mehr eine Beute in Gemeinschaft mit dem mächtigen fremden Räuber erstritten, oder ihm abgeschwaßt, und mit dem Verberden des übrigen Baterlands erkaust; es ist jeht ein rechtlicher Besitz, durch gemeinsame Uebereinkunft zugetheilt, in Betracht geleisteter Dienste und entwickelter Kraftanstrengung ihm anvertraut, daß es die gewonnene Macht zum Schutz des Gaugen verwende, und badurch ihren ersten Ursprung vergessen mache.

Wirft man einen Blick auf die Ordnung zurück, in der das Ganze in Teutschland sich gestaltet hat, dann ist nicht zu läugnen, das Gerechtigkeit ist ergangen, und alte Sünden sind mit neuer Tugend aufgewagen worden, und daß nach dem Raße der Ueberwucht der Lohn ausgefallen. Jeder hatte ein Anderes erwartet, Reiner weiß wie ihm geschehen; es schien als ob das klare Bewußtsein des eignen Bortheils und der feste Wille ihm zu verfolgen, geradeaus zum Ziele führen müsse; aber weil alle in gleicher Richtung vorwärts strebten, darum mußten sie im begränzten Raume sich begegnen, und sich wechselseitig hemmen, und es verschwer und verwickeiten sich die Angelegenheiten, die Alles sein leibliches Gleichgewicht gefunden hatte. Die Zusunft wird ferner ausgleichen, was im Einzelnen noch ungleich abgewogen scheint.

Daß aber das Ganze nicht ohne Schaben davon gekommen, während das Einzelne gewonnen, davon ist unsere lange Bergeffenheit des Allgemeinen der natürliche Grund gewesen. Sine Schuld, die Jahrhunderte lang immer wachsend zugenommen, läßt sich nicht mit einemmal tilgen burch die Reue und Erhebung

turzer Angeblide; langfam frift die Sünde um fich her, langfam wird die Strafe auch erfüllt, und es läuft allmälig ab,
was verhängt worden, selbst nachdem es schuldbedeckten Böllern
das Schicksal zu versöhnen gelungen ist. Die Verhältnisse haben
ein Ret um sie her geschürzt, das selbst die Macht, die es über
sie geworfen, nicht mehr schnell zu lösen im Stande ist.

Batten im Sahr 1809, als Defterreich aufgeftanben gur Nothwehr gegen bie thrannische Berruchtheit, alle teutschen Bölker fich an die Macht angeschloffen, die ihren Anstrengungen einen ficheren Grund anbot; bann tonnte fcon bamale Teutschland fich felbst befreien, und bem Thrannen, beffen einer Arm in Spanien ans Rreuz genagelt war, an ber Donau ben anbern gerbrechen, wie flar aus ben Schlachten bei Aspern und Wagram fich erwiesen. Aber Preußen zagte und zauberte, und ber rheinische Bund stand bamals in voller Blüthe, und brachte ibm ergeben ein wohlgeruftet heer entgegen, an beffen Spite er bie lette Rraft ber Ration biesseits und jenseits aufrieb. Hatten fie ihn bamals aber über ben Rhein in feine Granzen binein= getrieben, bann war Teutschland allein fein Beil fich felber foulbig, und es tonnte nun auch fchalten in feinem Umfreis, wie die eigene Wohlfahrt es erheischte, und alle fremben Freier, bie gefommen, um bas Reich und feinen Befit ju bublen, aus bem Steinfaal jagen. Da uns aber fremde Silfe nothwendig gewesen, ja ba wir, nachbem Gott ben Reind burch ein Gericht obne Bleichen in unfere Sand gegeben, fo besonnen voranschritten, bag noch eine Schlacht von Leipzig möglich war, ja fogar noch Teutsche gegen Teutsche in ihr ftritten, ba barf es uns auch nicht befremben, wenn bas Ausland, bas uns geholfen, beim Ausgang nach bem Lohne seiner Mühen fragt, und fich mit leeren Worten nicht abfinden läßt. Baren wir im Bertragsgeschäfte felbft and nur eins gemejen, und hatten allein bas gemeine Wohl gefucht, es hätte vielleicht noch manches fich

etreichen laffen; aber da gleich mit der Ruhe, der alte Haber dirger als je wieder ausgebrochen, da hat Jeder nur für sich gestritten, und aus dem spröden Ringe, der Alle umschließen sollte, hat Jeder sich seinen Theil zur eignen Ruhnießung hersausgebrochen, mit dem Bersprechen, wenn neue Gefahr drohend tomme, die Theile wieder einander anzupassen, und den alten Reisen herzustellen. Doch hat eine wohlthätige Worcht, die immer sich der teutschen Gutmüthigkeit erdarunt, auch hier Vieles zum Besseren gesenkt, daß der Ausgang wohldegründete Hossung nicht ganz getäuscht, und unsere Zukunft größtentheils in unsere Hände gelegt ist.

Den 15. Marg.

Die jüngsten Berichte and Paris versichern, wie man dort mehrere Berhaftungen vorgenommen, und mancherlei Sicherheitsmaßregeln für die Beibehaltung der öffentlichen Ruhe ergriffen habe. Anch hat man Truppen auf der Post nach dem Süden hingesendet. Dieß deutet darauf, daß die Ruhe, von der man öffentlich die Miene nimmt, in Wahrheit nicht so sehr seit gegründet ist. Es ist allzuviel ungefundes Blut in diesem Körper, die geringste Gelegenheitsursache veranlaßt, daß sich alles auf die angegriffene Stelle wirst, und auf die anscheinende Ruhe schnell ein wüthender Paroxism folgt. Eine einzige Mordisat hat zur Zeit Sarls VI. jenen wilden Bürgertrieg entzündet, der den Engländern ganz Frankreich die zur Loire in die Hände lieferte, und damal war unvergleichlich weniger Jündstoff als gegenwärtig in diesem Lande verbreitet.

Den 19. Marz.

Rapoleon hat nach der Landung auch zu diesem Unternehmen weeber seine alte Operationsweise befolgt, in gerader Linie und in einem Sprunge auf den Gegner loszuschnellen. Die Gabrung bes Laubes, bie fein Erscheinen in fo schwacher Macht hervorgebracht, hat er nicht geachtet; ift an ben Städten vorbeigezogen, die ihm die Thore nicht eröffnen wollten, und hat am 3. in Caftellane die große gerade Heerstraße nach Grenoble schon Auf ihr ift er, immerfort anschwellend burch bie unterhaltenen Berftandniffe und bie Ueberlaufer, über Barenne und Digne fortgezogen, und ift, nachbem er über bie Durance gegangen, am 5. in Sap angekommen. In Grenoble ftand Beneral Marchand, berfelbe, ber aus ber Gefangenschaft gurudgekehrt in Mainz gesagt: er werbe mit ben Franzosen binnen acht Monaten in die verlorne Reftung wieder seinen Ginzug halten. Er hatte ben König feiner Treue verfichert, war aber entweder zuvor schon im Einverständniß, ober hat fich gewinnen laffen, und Grenoble, bie alte Barlamentestadt, mit ihren Baffenvorräthen in der Citabelle übergeben. Napoleon hat dadurch ben Schlüffel zum Uebergang über bie Riere, und burch ben Anwachs an Macht bie Möglichkeit gewonnen, feinen Bug gegen Ueber Bourgoing hat er wahrscheinlich am Lvon fortzuseten. 10. biefe Stadt erreicht, und mit allen ihren machtigen Silfemitteln fie in seine Gewalt bekommen, ba von ben 10,000 Mann Linientruppen, die Orleans und Monficur befehligten, mahr= scheinlich wieder ber größte Theil ausgeriffen, und bie 15,000 Nationalgarben teinen Wiberftand leiften mochten ober konnten. Napoleon beherrscht baburch bie Rhone mit ihren Uebergängen und acht Departemente, in benen die größern Stäbte Marfeille, Toulon und andere wohl noch eine Zeitlang bes Ausgangs seiner Unternehmung harren werben, ehe fie fich ihm ergeben. Bu gleicher Zeit find in vielen Theilen bes Reichs Emporungen ausgebrochen, bie alle mit jenem Blane in Berbindung fteben, wie iene von Corfita, und ber Auszug bes General Allemand, bie fich bes Arfenals von La Fere zu bemeistern suchte. schon so viele am Unternehmen Theil genommen, daß die Mög-

lichteit ber Strafe weafdilt, so wird er mit immer annehmenber Schnelle wachsend fich verbreiten. Rirgendwo ift ben Aufrubrern noch mit Baffenmacht begegnet worden, weil fein Berlag auf die Truppen ift; biese werben in ben befestigten Orten ein= geschloffen, und jenen ift bas platte Band preisgegeben, auf bem fie, ohne bag jeboch bas Bolf Theil zu nehmen scheint, nach Willfür bin und wiederziehen. Bon Lyon wird der Aug mahr= scheinlich weiter binauf gegen Dijon ober Revers geben, und es ift vielleicht möglich. baß bie Königlichen fich bort in bin= reichender Anzahl gesammelt haben, um ein Befecht zu wagen, bas beim gludlichen Ausschlag ben Lauf ber Emporung allerbings bemmen konnte, verloren aber Baris preisgibt, und ben ungludlichen Ronig, in Mitte einer menterischen Sauptftabt, in eine furchtbare Lage bringen wirb. Um ihren Meineib zu bebeden, werben fie ibn, fieht er fich nicht vor, zur Entsagung nothiaen, und ibn zwingen, fle ihres Gibichwurs zu entlaffen. Retiende, die Baris am 12. verlaffen, haben bie Stadt in bum= pfer Gabrung gegen bie Bourbonen gurudgelaffen. felbst neunt fich ben Regenten, ber gefommen für seinen Sohn Befit vom Reich zu nehmen; benn er bort nicht auf zu boffen. bag er die Bölfer noch fortan berücken tonne.

Den 21. Dary.

Man schildert von Wien aus den Gindruck, den die Nachricht von der Entweichung Napoleons, die wie ein Blit vom
hellen Himmel herabgekommen, dort überall hervorgebracht, und
berichtet, vielleicht noch zu vorschnell Erwartungen mit der Wirklichkeit verwechselnd, welche Folgen der Borgang hervorgebracht, die nur mit der leichten Unachtsamkeit, die andere Berichte schildern, nicht stimmen wollen. Es sei ein Glück gewesen, daß alle Fürsten noch beisammen waren, und daß die Begebenheiten der letzten Zett noch gerade in denen, die zum

herrichen und handeln berufen find, die rechte hiftorifche Stimmung bervorgebracht. Darum ware alles ichnell beichloffen und zum Durchareifen vorbereitet worden. Was die Einiakeit gekört, sei bald von ber hand gethan gewesen, und sofort ohne Bergug ein neuer Bund geschloffen worben. Alle öfterreichischen und preußischen Beere brachen unverweilt nach Frankreich auf. und ihnen schlöffen fich 300,000 Ruffen in fieben Armeeabthei= lungen an. Am 7. und 10. gablte man 115 Gilboten, bie nach allen Richtungen die Befehle und Anordnungen überbrachten. Bald werde die Erde von neuem unter dem Suf der Roffe brobnen, und heeresmaffen fich nach Weften walgen, um Rube ju ftiften bei bem Bolte, bas feinen Frieden halten will. Es zeigt fich Uar auf jeden Hall, wie die Borfehung über Teutsch= land gewacht, daß es nicht zu einem innerlichen Krieg getommen. und wie viel beffer es gewesen, selbst in gerechtscheinenden For= berungen nachzugeben, als bie Anspruche auf bie außerfte Spite binauszutreiben, und badurch tiefeinschneibende Reindschaft, ober gar einen Bruch herbeiguführen. Sest wo und die Gefahr vereinigt findet, konnen wir gesammt ihr wohl bie Spite bieten. Der Rath ber Bofen aber ift zu Schanden worden, und ihre Arglift auf ihren Ropf zurückgefallen.

Die Rheinfarsten rühren sich übrigens mit Macht; ber König von Burtemberg hat erklärt, wie 26,000 Mann ber besten Truppen in Bereitschaft seien auf ben ersten Wint gegen ben Feind aufzubrechen. Man konnte nichts Geringeres von der entschiedenen Entschlossenheit bieses Fürsten erwarten, und sein Deer, wieder vom Kronprinzen geführt, wird die schon erprüste Tresslichkeit von neuem bewähren. In Dessendarmstadt beweist es sich nun, wie wohl der Fürst gethan, daß er dem Rathe schlasser, seiger Menschen nicht gesolgt, und vielmehr die ruhige Zeit benutt, sein Bolk zu den Wassen zu rufen. Sest kehen 120,000 Mann dort unter Wassen, worunter 40,000 in der

Handhabung berfelben vollkommen geubt und erfahren find. Läffiger und mit minberm Ernft bat Naffau bas Wert betrieben. und hat barum jett bie Gelegenheit gefunden, bas Berfaumte nachzuholen. Raschere Thätigkeit, mit ber man am Unterrhein verfahren, wird fich hier auch bald belohnen; auch bort ift alles wohl bewehrt, und in ber neuen Gefahr wird in Rurzem fich ergänzen, was noch fehlen mag, so bag ber Strom von Schwa= ben bis nach Holland hernieber vollkommen gepanzert ift. And bie Englander eilen ichon herbei, und binnen vierzehn Tagen werben 180,000 Mann im Lanbe von ben Bogesen bis gum Meere vereinigt fteben, und biefe werben nicht muffig barren. bis bas wenige Gute, bas noch im bortigen Lande mit bem Bofen tampft, vollig wird von ihm bemeiftert fein. Rein, wenn Brand in der Rabe ausgegangen, dann wartet der verständige Mann nicht, bis auch seine Bohnung von ber Gluth ergriffen ift! Saben bie Bourbonen es auch wenig um uns verbient, und in herkommlicher Weise bie alten Rante wenigstens burch ihre Agenten treiben laffen; boch burfen fie nicht fallen, noch barf es nach bem Willen von benen geben, die fle vertreiben wollen. Der Aufruhr gegen fie geht übrigens feinen fchnell umgreifenben Fortgang; in Lyon hat napoleon Salt gemacht, um fich ju fammeln und jum zweiten Borbrechen zu ftarten. Gegen ibn zieht Marichall Ren, aber nur mit fcwacher, unzuverläffiger Generale und Marschälle find zwar meift bem Konig Macht. treu, wie benn General Marchand in feinem Berufe von feinen aufrührerischen Truppen ermordet sein soll, aber Officiere und Solbaten find ihrem Butherich ergeben. Darum ift auch vom Anfang ber gegen ihn tein Schuß geschehen, sonbern alle Erup= pen, die man gegen ihn geführt, find zu ihm übergegangen. In Baris find die Thore gesperrt, die Englander ausgeboten und bie Barrieren mit Kanonen befett, bie Rationalgarbe ift guten Willens, und ber Bobel in ftarter Gabrung. Der Konig bat sich entschlossen bort zu bleiben. Bebeutend ist den Königlichen gewonnen worden badurch, daß Mortier den Ausbruch der Berschwörung bei der Rordarmee durchtreuzt und hintertrieben hat. Dadurch ist der Ausstand, der sonst von allen Seiten über Paris hereingebrochen wäre, in zwei getheilt; Rapoleon verliert viele Zeit, die Regierung behält den Zügel, die langsam die Empörung von Mittag herauf vorgeschritten; die Gemüther gewinnen Zeit zur Besinnung, die Königlichen vermögen sich zu sammeln, und die fremden Heere nahen.

Den 25. Marg.

Der englische Oberst Campbell war's, ber die erste amtliche Rachricht von ber Entweichung Rapoleons aus Bortoferrajo an ben Befehlshaber von Livorno sandte, und die Proclamation bes Generals Lapie, vorher Maire an bemfelben Ort, jest jum General, Rammerherrn und Statthalter ber Insel umgeschaffen, beigelegt. Campbell ift diplomatischer Agent, und feineswegs Befehlshaber von englischen Schiffen, er tonnte also nichts bin= bern. Es ift offenbar, daß bei Elba teine enalischen Schiffe gur Beobachtung waren. Dan fagte, eine englische Fregatte, von ber Entweichung benachrichtigt, habe ihn verfolgt, gejagt und verhindert, an der Rufte von Genua zu landen. Dieß ift wohl nicht wahr gewesen. Wäre er gejagt worden, so hatte die Fregatte ihn am Ende boch eingeholt. Uebrigens find die Beruchte abgeschmadt, die fich in Baris und Frankreich verbreitet haben, und fogar in Teutschland Glauben finden, die Englander hatten ibn aus Volitik entkommen laffen, um im Tumult ihren Bortheil in Krantreich zu verfolgen. Go freche Wagnif ift ficher teiner Regierung in ben Sinn gekommen. Awei Tage vor feiner Landung, foll der Oberbefehlshaber von Antibes abberufen, und ein anderer an feine Stelle gesenbet worben fein.

Am 7. in der Frühe war sein Bortrab von 300 volnischen Langenträgern bis auf fünf Stunden von Grenoble vorgerückt. Das Regiment, bas zu ihm zuerst übergegangen war, foll bas fünfte nach Anbern bas fiebente fein. General Marchand, ber burch basfelbe eine Brude abbrechen laffen wollte, fanb teinen Behorsam, und es kam so weit, daß ber General fich nur mit genauer Roth retten konnte. In Grenoble felbst lagen zwei Barberegimenter, die nicht hatten schworen wollen, und die ihn barum mit Freuden erwarteten. Auch ein Theil ber Ginwohner war auf feiner Seite. Den ganzen Artilleriepark ber aus Italien zurückgekehrten frangöfischen Armee foll er bort gefunden baben. Er erließ eine Proclamation, batirt aus bem General= Quartier ber großen Armee, worin er fich Generaliffmus Gr. Mai. ber Kaiferin und Regentin Marie Louise und ihres Sohnes nannte, und erklärte, er habe abgebankt, aber ber Thron gebühre ihr, ber Erzberzogin von Defterreich, und in ihrem Ramen werbe er banbeln.

Am 9. war Artois in Lyon, Marschall Gouvion St. Cyr führte den Oberbefehl, man brach die Rhonebrücke ab, und Briefe aus Lyon schilberten den Geist der Nationalgarde als sehr gut, die Haltung der Linienregimenter aber sei kalt und stumm. Am 10. ging Artois nach Dijon zurück, sehr misvergnügt über die Stimmung der dasigen 4000 Mann Linientruppen, und Raposleon rücke an demselben Tage mit 5—7000 Mann in diese Stadt ein, nachdem St. Cyr nach Roanne zurückzegangen war. Bald darauf forderte Napoleon das Regiment des Obrist Tissot, das in Bourgsens Wester, vorwärts von Lyon stand, auf, zu ihm überzugehen, aber die Truppen weigerten sich, und waren die Ersten, die den Bourbonen treu geblieben.

Das ift, was ans Briefen und munblichen Rachrichten, bie in mannigfaltiger Beife fich burchtreuzen, in ber Rabe bes Schauplages fich schließen ließ; nebenan aber lief noch viel

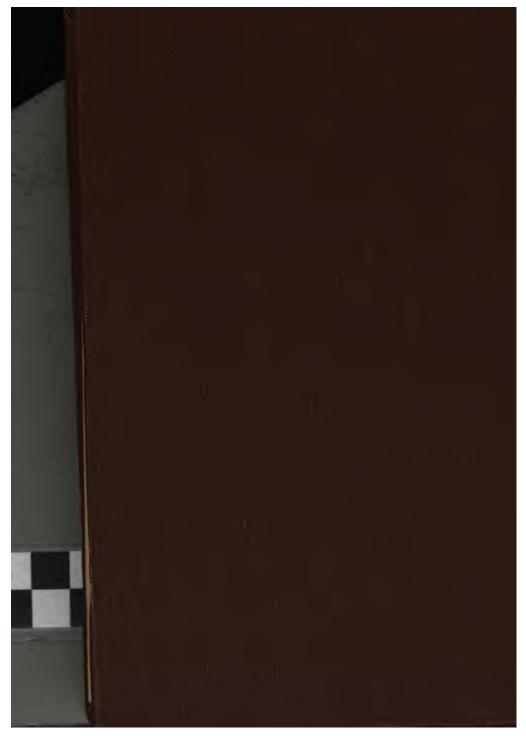